

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E. DORSCH, M. D. Monroe, Mich.

### THE DORSCH LIBRARY.

---@\@<u>-</u>--

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.





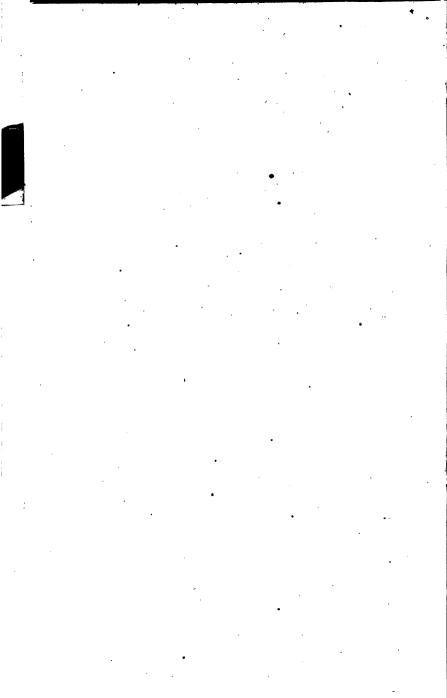

## Der Amerika-Müde.

37057

## Amerikanisches Kulturbild

von

Ferdinand Kürnberger.

Frankfurt a. M.

Verlag von Meidinger Sohn & Cie.
4855.

Drud von August Ofterrieth in Frankfurt a. M.

# Deutsche Bibliothek.

## Sammlung

auserlefener

# Original-Momane.

Unter Mitwirkung von

Andwig Bechstein, Abolf Clasbrenner, F. G. Kühne, F. Kürnberger, Hermann Kurz, Hermann Marggraff, Theodor Mügge, Wolfgang Müller, Otto Müller, Robert Pruh, Otto Moquette, Leopold Schefer, J. B. Scheffel, Georg Schirges, Lud. Storch, E. Willsomm n. a. m.

Achter Band.

## Der Amerika-Müde.

Amerikanisches Kulturbild

MAN

Ferdinand Kürnberger.

Frankfurt a. M. Verlag von Meidinger Sohn & Cie. 1855. E 166 .K95

Drud von Aug. Ofterrieth in Franffurt a. M.

# Der Amerika-Müde.

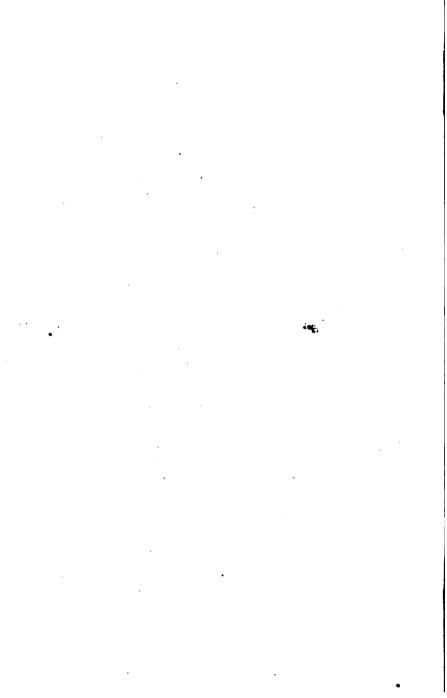

# Erstes Buch.

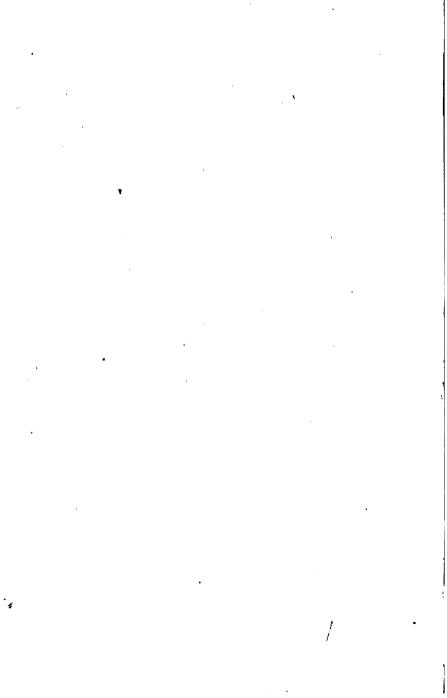

### Erftes Rapitel.

"Amerita! Welcher Name hat einen Inhalt gleich diesem Namen! Wer nicht Dinge der gedachten Welt nennt, kann in der wirklichen Welt nichts höheres nennen. Das Individuum sagt: mein bessers Ich, der Erdglobus sagt: Amerika. Es ist der Schlußfall und die große Cadenz im Concerte der menschlichen Volkommenheiten. Was unmöglich in Europa, ist möglich in Amerika; was unmöglich in Amerika, das erst ist unmöglich! Ich sehe hier die höchste gesunde Kraftentwicklung des volljährigen Menschentörpers; — drüber hinaus liegt Convulsion und Delirium!"

"Amerita! heilige Erstarrung ergreift mich bei beinem Anblicke. Die Schauer der Menschengröße wehen von beinen Ufern. Menschengröße, wer kennt bein Gefühl in Europa? Karl der Große, Ludwig der Große, Friedrich der Große — das sind die Menschengrößen der alten Welt. Was sonst noch groß ist neben ihnen, wird decorirt oder hingerichtet! — O weiche zurück, Andenken Europa's, vor dem blühens den Bilde dieser jungen Erde! Sei mir gegrüßt, Morgenstirn, Morgensantlit, frische, schwellende, ausstrahlende Schönheit! Ein jugendlicher Mensch ist die Freude des älteren, aber eine jugendliche Welt, — ist es möglich, diesen Wonnebegriff in ein sterbliches herz auszunehmen? Glückliches Land! mit allen Sästen unser Geschichte bist du genährt, aber wir sind die größten, du das feinste Gesäß dieser Säste. Usien die Wurzel, Europa der Stamm, Amerika Laub= und Blüthenkrone — so gipselt sich das Wachsthum der Menschheit. Und die runzeligen Rinden Assens und Europa's durchkriecht das Insect, auf Amerika's

D. B. VII. Der Amerita-Dube.

Wipfel wiegt fich ber freie, frohliche Vogel! In unsern geschichtlichen Schlupfwinkeln verpuppt fich die graue, schläferige Raupe, aus Amerita's Blüthenkelchen trinkt der Schmetterling seine Psyche = Unsterd= lickeit!"

"Ein Mann von riefigem Leibe tam an ein Baffer, baran fand er ein Knäblein fpielen. Das Knäblein fagte: Mann trag' mich über bas Waffer, benn beine Schultern find ftart. Und ber Mann hob bas tleine, feberleichte Rörperchen auf, und trug es burche Baffer. Aber im Tragen verwandelte fich bas Kind in eine schwere, gewichtige Wie geht bas zu? wunderte fich ber Mann, trag' ich boch ein schmales, schmächtiges Knäblein! Du irrft bich, antwortete biefes, Simmel und Erbe trägst bu auf beinen Schultern. — Darf ich biefer Legende nicht hier gebenten am Bord meines Auswandererschiffes? Der große Christoph find wir, die alte Weltgeschichte; auf unsern Schultern ftehft bu, Amerita, bas wir in fleinften Anfangen über bie atlantische Waffergranze trugen; aber wundergleich überflügelt uns bein Gewicht, und mahrlich! bu bift ber Beiland, ber uns einft Alle erlofen wird! Bludgu, dag bu nicht zu fterben brauchft fur une, bag bu leben wirft, leben, und nichts als leben! Burud ihr Tragifer, bie ihr ben Angstichweiß, die Thranen, bas Blut von hingerichteten Belt= ibeen in ben goldnen Schalen eurer Berfe fammelt; hier fullen fich nicht eure Schalen. Nach Afien geht, nach Europa! Dort fpricht man ben Besten und Tugenbhaftesten bie Tobesftrafe ju; - hier werben fie zu Brafibenten ermablt!" -

"Amerika ist ein Bau, bei welchem die menschliche Vernunft zum erstenmale das Geset der Schwere fand. Die Staatsgebäude der alten Welt singen mit der Kuppel an. Der König und der Hohepriester wölbten vor Allem das unermeßliche Dach. Dann kamen die Basallen, die Ritter und Krieger und stellten ihre Säulen darunter. Unter die Säulen setzte das Bürgerthum seine Sociel. Bom Sociel abwärts endete das Gebäude. Die Sudras, die Pariahs, die Fellahs, die leibeigenen Bauern, — sie waren ein verwahrloster Untergrund. Die Bautunst that nichts sur ihren Bestand, sie erlaubte blos ihr natürliches Dasein. Das Fundament war gedulbet. Trug es den schweren überladenen Bau, so that es das Glück; trug es thn nicht, so sant er langsam mit dem zerquetschten Bolksleben in die Erde, wie

Afiens Despotien, ober er rig gewaltsam in Trummer unter ben Revolutionen Europa's. Weises Amerika, das mit bem Anfange anfing!" "So werd' ich bewohnen ein festes, wohlgezimmertes Saus, ein Baus gebaut auf die erfte aller Biffenschaften, auf die Wiffenschaft Marquis Posa sans phrase ift ber hausherr barin. 3th trete ein, und umarme ftaunend und schauernd ben erschoffenen Freund. Er lächelt. Berwundere bich nicht, Bruber, mich hier im Bebeihen zu finden. Du wußtest ja, ich bin unfterblich. Die Ronigs= wunde hier - traumhaft fahrt er fich an die Stirne - fiebe, fie ift gludlich vernarbt. Ach, es war ein beschränktes Jahrhundert! Lächeln wir, Freund, über feine Irrthumer. Damale versagte man ber humanitat eine kleine Anstellung in holland, heute schwingt fie ihr Scepter über einen Raum, ben Alandern und Brabant bundertmal einnehmen könnten und mancher Acre erübrigte noch zu einem irrenärztlichen Latifundium fur ben Mabriber Staaterath. Richt mabr. bas Menschenthum schreitet boch vorwärts, und bie Ronige find fonberbare Schwarmer! Bier judt man bie Achfeln über bie Ausführbarkeit ihrer Träume und auf bem Capitol zu Washington findet man nichts praktifch, als unfre Ibeale. - Sei mir willkommen, Rreund, fei mir willtommen !" -

Also wurde die Küste von Amerika begrüßt. Ein Mann von jugendlichem Alter steht auf dem Vordertheil seines Schiffes und schaut mit verschränkten Armen und begeistertem Blicke sein großes Gegenüber: die neue Welt. In seinem Hymnus steht seine Gestalt vor uns, kaum brauchten wir die leibliche zu betrachten. Aber auch diese drückt eine eble, schwungvolle Persönlichkeit aus. Auf seine Stirn haben die Götter das Siegel des Gedankens gedrückt, sein Mienenspiel ist eine Lyra, mit vollen, herztiesen Empsindungen besattet. Sein Wuchs, mit Winkelmann zu reden, sein Stamm ist sein, wir möchten sagen artistisch gedaut. Ein künstlerischer Wurf geht auch durch seine Bekleidung. Sie hat nichts zu thun mit dem entsagenden Negligs des abstract Gebildeten. Sie verräth Formensinn. Sie stellt eine Versönlichkeit dar, welche über die Jentität von Gestalt und Gehalt durch ein natürliches Gesühl, durch eine angedorene Poesse belehrt ist.

Der Segler paffirt die Narrows, die Meerenge zwischen Long= . Island und Staten-Island. Links und rechts gezogene hugel, Balb=

fronen, Biefenteppiche, barüber verfireut, von ber Gutte bis jum Balaft, ein Rullborn menfchlicher Wohnungen. 3m Brofpect bie prachtige Bai von Newport, fie, bie fammtliche Rriegeflotten ber Erbe aufnehmen konnte, im Tiefgrunde bie Stadt felbft. Das Maften= Bepfahl und Tau-Beftrid ihres hafens garnirt fie, aus biefer Berne gesehen, wie bas gartefte Spitengewebe; taum fcimmert ber Teint ihres weißen, hollanbifchen Sauferanftrichs burch. Am Borbe ftreitet man fich, ob diefe Einfahrt wirklich Aehnlichkeit mit Neapel habe ober Der hohläugige Seefrante behauptet's mit freuberothem Auferftehungs=Jubel, ber vielgereiste Tourift judt bie abgehartete Renner= Dem Dritten liegt bie Stabt zu eben, fie hat tein Relief. Der Bierte stellt auch hoboten und Brooklyn in ihren Rahmen und jenes gieht ben blauen Sugelfrang von Reu-Jerfen, biefce bie bewalbeten Bergwande Long=Jolands mit in bas Bilb. Gin Anberer verfchiebt Berg und Walb, fest fie hieher und borthin und gewinnt ihnen fcopferifch einen Befub ab. Unfer Dochwächter im Borber=Caftell wendet fich um und fpricht über bas Berbed bin: Meine Berren, wenn es heißt: Neapel sehen und sterben, so wollen wir sagen: Newport feben und leben! bas ift Gleichartiges und Berfchiebenes. fallszuruf folgt bem Wortspiele bes Mittlers; biefer vereinsamt fich wieber und legt fein Auge betrachtungsvoll auf Land und Gee binaus.

Gin grauer Gewitterbunft umbuftet ben fcwulen Sommerhimmel. Der Seefpiegel ichattet ihn ab und gleicht einer bunklen, angehauchten Stahlplatte. Links auf Neu-Jerfen, rechts über Brooklyns Walbhöhen bangen zwei bunnwallenbe Sprubregen berab. In ber Mitte von beiben bricht im hintergrunde bie Sonne burch und fpannt ein paar breite großgefächerte Strahlen über Newport. Die Stadt schwimmt in einem mildweißen Fernenlicht, bas mattgraue Wolkengehange bes Borbergrunds contraftirt bazu mit einer folagenben Wirtung. Neapel in biefem Nimbus gefehen, burfte fich gludlich preifen. folches Bild mit andern abzuwägen, tennzeichnet bas Gros ber Den= Sie feben bie Lanbichaft nur als wagbare Maffe, ber beleuchtende Beist entgeht ihnen allzuoft. Unfer Antommling empfin= bet ihn voll. Sein Auge ift wie von einem Bauber gefeffelt vor biefer Lichtwirtung. Es ift ibm, als fabe er in ber neuen Welt ein neues, fich felbst übertreffendes Tageslicht. Und bas finnliche Bild

wie ein Symbol beutend, ruft er aus: Ja, nur Amerika hat Tag, Europa das Phosphorlicht seiner faulenden Stoffe! —

Ingwifchen treibt bas Fahrzeug bem Lande immer naber. Die Scenen ber Bai werben reicher und bunter. Schiffe von allen Grogen und Formen — im Ocean nur burch's Fernrohr gesehen, burch's Sprachrohr angesprochen — bewundert man jest in ber Rabe; gleich Delphinenschaaren erfüllten fie zu hunberten bas majeftatifche Baffer-Baffin. Zwischen ihnen tummeln fich kleine verwegene Ruberboote und verschwinden in jedem Augenblide aus dem Gefichte, fo oft eine frische Brife über ben Meeresspiegel haucht. Aber immer find fie wieder oben, luftig, gefchaftig, raftlos wie bie Bienen. Es ift auch ein Bienenvolt, bas nach honig ausschwarmt. Die Repporters ber Beitungen find's, welche meilenweit ben einlaufenden Schiffen entgegentommen. Sie fcheinen bie honneurs ber neuen Belt ju machen, ben Fremben ihre Dienfte anzubieten, verfolgen aber nur ben Zwed, fich felbst allerlei Seeberichte und Reisenotizen von ihnen einzusammeln. Beniger artig verhüllen ihre honiggier bie Runners, bie Clerks ber Matler, ber Agenten, ber Gaftwirthe. Bu Ballen und Riegen bombarbiren fie bas Schiff mit ihren Annoncen, entern, erfturmen es unb mochten es in die Sclaverei ihrer Firma gerne mit ben geringst-metlichen Umftanben foleppen. Bei biefer Gelegenheit geht mancher Bahn in die Bruche, daß man fein Englisch in bester Aussprache einstudirt habe. Indeg verständigt man fich doch julest, läßt fich bier in ein Geschäft ein, belegt bort eine Nummer im Gasthaus. Auch unserm Belben prafentirt ein geschäftsfüchtiger Runner bie Rarte seines Botels. Aber er bringt seine eigene Abreffe mit, und biefer Sorge enthoben, wendet er fich von bem Befchwerlichen ab, benn bas Einclariren bes Schiffes unterhalt jest feine Aufmerkfamkeit. Er vernimmt bie letten Commando's bes Lootfen , bas lette Segel fieht er von den Matrofen beilegen, bas Schiff geht vor feine Bafen= Barridre. Ein leifer Schauer burchriefelt ihn, indem die schwere Antertette über bie Winde raffelt. Ach!, nur ber Reiche reist, gleich bem Elfen Bud "fchweifend über Land und Meer" — aber wie Biele heftet diese Rette bleibend an ben Boben, für ben fie vielleicht ihr Lettes eingesett! Da flattern fie bin Alle mit ber gleichen hoffnung, Jeber mit feinem besonderen Schickfale! Gin Reft voll halbbefieberter

Brut bünkt ihm bas Auswandererschiff — wer wird auswärts bringen in den blauen, liederreichen Aether; wer wird niederstürzen in den Busch, in die Tage des lauernden Wildes? Das Ankerwersen ist einer jener Momente, wo man die Geisterhand deutlicher zu sehen glaubt, die das Menschenschicksall webt. Auch bei der rosigsten Aussicht slirrt Gespenstersungt wie ein schwarzer Faden durch's Auge.

Im Getümmel des Landens, des Ausschiffens, in einem Babel amerikanischer Namen und Abressen, die jest von allen Lippen durchseinander schwirren, verlieren wir den Freund, der zuerst unste Aufsmerksamkeit erregt, nicht aus dem Auge. Schlägt er doch auffallend genug seinen Weg ein! Während Alles um ihn her den Hotels und Agenturen zuströmt, lenkt dieser Ankömmling, nach einem minutenslangen Ausenthalte im Bollhause, seine Schritte auf die Battery, auf Newyorks Promenade.

Das weltberühmte Sübenbe Newyorks, die Battery, war im Jahre 1832 noch nicht wie heute mit einem überhandnehmenden Ansbau von Matrosenschenken und Auswandererherbergen behaftet. Die vornehmste Atmosphäre der Manhattanstadt wehte damals auf dieser reizenden Landspitze. Ihre Rasenteppiche, ihre Schattengänge von Linden und Pappeln athmeten den Seist einer erhabenen Idulle. Im Angesichte der unermeßlichen Bai, am Mündungspunkte des breiten Nord- und Oststromes, in einer Lage, die vielleicht mit dem "goldenen Horn" um die Balme ringen kann, genoß sie der großartigsten Schau des Seeverkehrs und war doch nicht berührt von ihm. Er deflirte gleichsam in Parade an ihr vorbei, zum gemeinen Dienste schwenkte er rechts ab an den Kai des Oststusses, damals seinem wichtigen Emporium. Auf der Battery schlürste Newyork nur den Dust seiner Seemacht.

Diese Avenüe hat unsern Freund schon am Bord seines Schiffes bezaubert; hier wandelt er jest im Grün und Laubschatten, — ein lettes intimes Stelldichein der reinen Gemüthskräfte gegenüber den handelnden. An der Pforte einer Hemisphäre, am Fußgestelle riesen= hafter Wirklichkeiten will er noch einmal eine Stunde der Muße feiern und seine ganze Innerlichkeit in ein großes Gegengewicht zusammen= fassen, als scheute er mit dem ahnungsreichen helben der Tragöbie,

bağ ibn ber Bufall Blind herrichend mit fich führe!

Wir sehen, ber flüchtige Blick auf bie Perfönlichkeit dieses Mannes hat uns nicht getäuscht. Ein Mensch steht vor uns, ben nicht die gemeinste Noth beeilt, der sein Leben nicht auf Bestellung lebt, aber Ein Austrag scheint ihm geworden: das Subject zu vertreten in der Welt der objectiven Aeußerlichkeiten.

Wir belauschen seine Gedanken nicht mehr wie am Bord bes Schiffes. Dort waren fie ein Aufblit ber Begeisterung, ein Balleluiab, bier find fie eine ftille Deffe ber Anbacht. Er ift mehr bei fich felbft, als bei ber Belt; von Beit zu Beit fließt ein leifer Schrift= zug in sein Taschenbuch. Anfangs häufiger, balb aber sparsamer und mit mand ungebulbigem Correcturftrich. Das macht, die Battery ift nicht gang fo geräuschlos wie es zuerst schien. Die Stadt, die binter biefem bunnen Borhang von Baumen liegt, tann ihre machtige Nabe nicht leicht verschweigen. Schauerlich tont's ba berein. striellen Donner, bas friedliche Rriegsgetummel, bas Jagbgeheul ber Nahrungsforgen, die gange Symphonie eines Werktages, der für eine halbe Welt arbeitet, pflanzt fich mit dumpfem Schwalle über die Wipfel bes Barts fort. Rein Runftler vermag bas Ungesehene lebenbiger gu veranschaulichen, als biefe taube Maffe unvermischbarer Beräusche bas Fredtogemalbe einer großen Stadt zeichnet. Giner Stadt, bie noch an fich felbft arbeitet, und fcon ein weltgroßes hinterland auszu= arbeiten hat! Gin Reffel, ber zugleich braut, ba er noch unterm Sammer ift! Rein Bunber, wenn fich bas Erbbeben biefes Bobens nicht unterbinden läßt mit der Schnur, die ein paar Alleen zieht! Die Battery ist das Erferstübchen Newports. So weit fie fich ausladet in bas fcone, blaue Meer - fie tann bem Saufe boch nicht ent= flieben, bem fie angebort. Und wie biefes haus in allen Sparren und Balten brohnt, fo gittern auch die Fenfter bes Erters, auf bem Brette wanken die Blumenftode, und bem Grofvater an ber Wand fährt's ftogweise burch bie Blieber, bag er manchmal zu niden scheint, wie ber Gouverneur zu Pferbe. Da ift bas Tochterchen, bas ihren Dichter lefen, ber Sohn, ber seinen Gutlib ftubiren will, auch nicht fo gang geborgen im Grerftubchen. Unfer Spazierganger empfindet's.

In dem Larm, der seine Promenade umbrandet, hat er von Zeit zu Zeit eine hellgellende Knabenstimme unterschieden, die mit dem robuskesten Bathos eine Waare von unwiderstehlicher Zugkraft auszu-

rufen ichien. Der jugendliche Schreier war bisher ftets unfichtbar geblieben, benn bie Battery batte in biefer fpaten Bormittageftunde wenig Besuch und ber tleine Autochthone kannte ohne Zweifel seinen Markt. Endlich aber verirrte er fich boch in die Anlage. Zeitungen waren's bie er ausrief. Er that bies mit ber gangen Inhaltsanzeige ber Tages= Der Frembe horchte boch auf. So viel er hier zu boren betam, waren die Böller von halb Europa in Aufstand, einige Könige verjagt, viele Minister hingerichtet, die vornehmften Borfenhaupter bantrott, mehrere Stabte verfunten, und ein teuflisch-raffinirter Doppel-Battenmord machte ben unschulbigen Schluß ber Nippes-Artitelchen. Europäer blieb zwifchen Staunen und Lachen zu entscheiben anheimge= ftellt, ob hier Orts die Redaktionen felbst ihre Zeitungen so tuhn überwürzen, ober ob das Genie ihrer Colporteurs auf eigene Berantwortung biefen schwindelnden Flug nimmt. Jebenfalls aber war es landesübliche Beschäftspraxis, benn er fab an ben Mienen ber Borübergebenben, baf fie nichts Außerorbentliches hörten. Indeß wollte er Neugierbe halber bie Nummer erstehen und war eben im Begriffe, ben marktschreien= ben Newsboy aus ber Ferne zu fich zu winken: ba anberte fich bie Sache. Der Knabe colportirte noch eine andere Baare — eine unnennbare! Denn auf einmal schrie er ben Titel eines Pregerzeug= niffes in die helle, freie Luft hinaus - bem Fremden ichog alles Blut in's Geficht! Erschroden blidte er um fich — leiber faben bie Borübergehenden fo gleichgiltig dazu, wie zuvor! Alfo auch landes= üblich! Breffreiheit und Breffcheuflichkeit in unmittelbarfter Berührung! Neben bem römischen Triumphator ging fo ein Sclave einber, ber fein Berrbild und Affe war.

Aber das Aergerniß wurde noch ärger. Der Junge schlug mit seinem schamlosen Geschrei einen Baumgang ein, in welchem drei junge Damen von feinstem Aeußeren an der Seite ihrer Begleiter promenirten. Dieser Umstand beengte indeß den rücksichslosen Kausmann nicht im Geringsten. Bergebens erwartet unser Zuschauer, daß er verstummen wird: mit nichten; er fährt auf's Zwangloseste fort, sein Kaussgut auszurusen. Bergebens erwartet er selbst, daß die herren der Damen einschreiten werden: es unterbleibt; sie ehren die Freiheit des Handels und Wandels. Entsehlich! Nimmt man diesen Unfug hin, wie — irgend eine Scene des Thierlebens auf der Straße? Geschieht

nichts gegen biefe Schandlichkeit? Und fcon begegnet man fich von beiben Seiten, nirgend ein Nebenweg jum Ausbeugen, - und bicht por ben Stirnen ber jungen Schonen erhebt ber Freche von Reuem feinen Ruf! Mit bem peinlichften Gefühle verfolgt ber junge Mann jest bie Saltung ber Mabchen. Die Armen! was konnen fie thun bem fouverainen Scandal gegenüber? Die Dame rechts blidt zur Seite und faßt eifrig einen hafentrabn in's Auge, bie mittlere verbirgt ihr Antlit in's Tafchentuch, die Dame links - ein kleiner blonder Engel. bas feraphifch=gefcheitelte Lodenhaupt taum im Drittels=Brofil fichtbar - ift es möglich, bas Rind halt ben Jungen an ! Gie zieht ihre Borfe. fie winkt mit einer handbewegung feewarts, ber Bube läuft gehorfam an ben Wall ber Battery, und im nachsten Augenblicke - entlabet er fein ganges Bortefeuille in's Meer. Den Buschauer überfliegt's wie ein Bravo Laby, bas haben Sie wohl gemacht! Zwar nicht bie Welt, aber boch Ihren Spaziergang konnten Sie reinigen von biesem Schmute. Es ift geschehen. Jest erft blidt er aufmertfamer nach ber intereffanten Spaziergangerin. Leiber, ba ift auch bas Drittels-Brofil bin! Ein altlicher Berr, bem Augenscheine nach ber Rlaffe ber boberen Tafel=Autoritäten zuzählend, schnaubt in der vornehmen Freiheit eines bequem gelüfteten Sommeranzugs beran. Sein Bolumen ift bas vom trojanischen Pferd. Mit bem Gruge eines intimen hausfreundes folleft er fich ber Gefellichaft an; b. h. blos fein Schatten faugt all ihre Körper auf. Namentlich die kleine blonde Lady verschwindet neben ihm, wie ein Schneeglöcklein unter ber Lawine. Die gange Gruppe entfernt fich gegen bie Sanbfeite.

Das Alles war die Scene weniger Augenblicke. Der Fremde brach auf. War es Absicht, daß er die Richtung der drei Damen einschlug, oder — doch, was kümmert es und? Fragt er sich doch im eigenen Selbstgespräch: was kümmert es dich! Der die Urschatten der Hinterwälder sucht, sollte sich im Passiren einer Hasenstadt — ein artiger, kleiner Charakter! Die ihre Tugend auf den Krahn hing — und die andere mit dem Taschentuch=Feigenblatt — es war vielleicht weiblicher — im nieberen Style, ja! Sie handelte im großen. Ueberhaupt sie handelte. Doch, — was kümmert es dich! In Ohio wird es eines beiner Gedichte. — Gedichte!

Ach ich habe, wie fcmer! meine Gedichte bezahlt -

Ich glaube es Ihnen, herr Geheimerath! Bas unsterblich im Gesang soll leben Ruß im Leben untergebn —

ber Teufel selbst hat Ihnen das gesagt, herr hofrath! Wie die herr'n Brüder bas Leben kannten!

Damit läßt er, ober verliert er bie Gefellichaft aus ben Augen.

Auch bie außere Scene um ihn ist jest verwandelt. Nur wenige Schritte haben ihn nach ber Stadtfeite ber Battern geführt, und ichon zeigt bie Anlage ein wesentlich ftabtisches Bilb. Gine Reihe glanzen= ber Cafés gruppirt fich bier unter ben Schattengangen bes Parts, fie schließen fich zum voll gewundenen Rranze besonders an der Fronte, wo die Stragen Newyorks in ben großen halbgirtel ber Auffahrt zusammenmunden. 3mar umwittert ein Beift von Ginsamteit biefe Pavillons, welche nur Sommererfrischungen bieten, und nichts von jenen nahrhafteren Genuffen eines ameritanischen Brühftuds, beffen Stunde eben regiert: begungeachtet fehlt es ben Cafes nicht an Leben. So 3. B. ftimmt gleich im nächstgelegenen ein Orchefter von Schwargen feine Instrumente, und veranlagt unfern Baft ein Glas Gis gu nehmen, als Folie feines erften ameritanischen Runftgenuffes. Das Concert beginnt. Gin feltfam gerhactter Rhythmus, beffen Tactart in einigem Dunkel schwebt, und überdies von jedem ber einzelnen Runftler ziemlich selbstständig gehandhabt wird! Aber wie wird unserm Auhörer, als die Melodie, ohne alle Vermittlung, plöplich aus Dur in Moll überspringt? Entset fahrt er auf, reißt bem Borgeiger bie Bioline aus ber hand, und fpielt ihm bie Figur correct vor. Alle Anwesenben staunen ben Europäer an, Niemand begreift bie Ginmischung eines Gentlemans in bas "handwert" ber Schwarzen. Diefe felbft am Benigsten. Zwar hören sie mit geschmeicheltem Lächeln bem Spiele bes Fremden zu, als aber bie Reihe wieder an fie tommt, stellt fich an berfelben Stelle auch berfelbe Barbarismus wieder ein. Db man hier aller Orts die Ausübung der Mufit biesen Negern überlaffe? fragt ber bestürzte Runftfreund ben Aufwarter. - In ber Regel, mein herr, war die Antwort, die Niggers haben mehr Talenk bafür als bie weißen Natives. Einige Anwesende saben ben unaussprechlichen Befichteausbrud bes Fremben, und er glaubt zu hören, wie fie fich auflüsterten : Gin Deutscher! Darauf nimmt einer berfelben laut bas

Mort und fagt mit bem augenscheinlichen Bestreben einer Chrenrettung : Namlich, mein herr, es ift bier von öffentlicher Dufit bie Rebe. Sute Rammermufit findet fich wohl unter und. - Bo, mein herr? fragt ber Antommling wie mit einem hilferuf. - Bei Dr. Bennet jum Beisviel. - Der Frembe ichien geneigt, über biefem Gegenstanbe langer zu verweilen, aber es blieb ihm unmöglich unter ber fortwahrenden Geifel bes wilben Orchefters. Im Pavillon gegenüber begann jest fogar ein zweites zu fpielen, naturlich eine andere Melobie und in einem anderen Tact und Rhythmus. Beibe Orchefter vernahmen fich einander vollkommen gut, das schien aber weber ihr, noch ihrer Ruhörer Bohlbefinden im Geringsten zu beeintrachtigen. Ginige Rinder, an ibrer englisch = amerikanischen Munbart als reinste Ratives kennbar. liefen sogar begierig berbei und stellten fich mit intelligentefter Raumabmeffung zwifden bie fvielenben Orchefter in bie gerechte Mitte, um, wie fie fich jujubelten "zwei Mufit" ju haben. Der Guropaer ergriff eine wilde Flucht.

Mit ber Sehnsucht eines Bräutigams bachte er einen Augenblick lang — an seine Bioline. Sie lagert jest im Jollhause mit seinem anderen Gepäcke; bis er sie in das bezogene Logis abholen läßt, widmet er ihr ein zärtliches Andenken. Ahnt er doch, welchen Werth sie ihm jest haben wird! —

Aber wenn nach Novalis Architektur starrgewordene Musik ist, so hat Newyork mindestens seinen starren Beethoven im Broadway. Das sollte der Unvordereitete sosort empsinden lernen. Er stand ohne es selbst zu wissen am südlichen Mündungspunkte dieser Riesenstraße — eine geringe Wendung, und Broadway lag vor ihm aufgethan. Der Andlick erschittert ihn. Den Zeus aller Straßen erblickt er! Zwei Kriegsschiffe, dünkt ihm, könnten sich ausweichen darin; — das ist ihre Breite! Zwei Kriegsschiffe, dünkt ihm, könnten an beiden Enden sich bombardtren, und ihre Rugeln erreichten sich nicht; — das ist ihre Länge! Vergebens stemmt er sich mit Tros gegen diesen Eindruck des Ungeheuren. Wohl sieht er, wie die Verhältnisse der Hause vergrößern. Wohl sieht er, wie die einstruck der Straße vergrößern. Wohl sieht er, wie die einstrmige Geradlinigsteit der Pappelallee, welche die ganze Flucht durchläust, ein hebel mehr ist zur perspectivischen Täuschung. Aber wenn die erste der

Pappeln ein Thurm und die letzte wie ein Grashalm erscheinen kann — wer überwände die Täuschungskraft einer solchen Perspective? Wahrelich, ein Bolk, das in diesen Dimensionen denkt, hat etwas von dem Geiste der die neunte Symphonie schrieb, oder den olympischen Jupiter meißelte! Es hat ein Recht an das: anch' io son' pittore! Der Newsky-Prospect ist ein Kaisergedanke, eine Linie aus dem Generalstad; der Broadway ist ein Bolksgedanke, ein Maß nach der Krämerelle! Setzte sie unter die Sterne, diese Krämerelle!

Die Seele unfere Belben, jebes Große und Reue fcnell in feiner bochsten Wefenheit faffend, bulbiget fo bem ersten Anblide bes Broadwap. Im nachsten Augenblide nimmt er es auf mit ibm. ift entschloffen, in biefen Strom unterzutauchen, und fturzt fich muthig binein. Und mahrlich, ein Strom ift bie Bulsaber Newports, ohne alle Rigur. Gin Miffisspi ju Lande! In ber Rahrstraffe bat bie gestaute Aluth ber Ruhrwerke taum Beit und Raum sich aus einanber zu wirren und individuell abzufließen. Welch ein Schwall von Bagen bedeckt hier in jedem Augenblicke jeden Quadratzoll Landes! Die Rarre bes Shopteepers gerrt ihre Ballen und Faffer, ber urmenfclichen Schleife verwandt, niedrig am Boben babin — bas turzbeinige Rrotobill bieses Strombettes. Delphinenleicht und luftig tangt bie Rarroffe bes Millionars an ihr vorbei, hochgepolstert über Shoptee= pers Niveau, das vielleicht einst bas ihrige war. Blump und brutal walt fich bie fahrbare Bolterwanderung im Omnibus, die riefige Ballfichmaschine, baber, und schurft, alle Kluth an die Seiten brangend, ihre breitspurige Wogenbahn. Wer ift groß außer ihr? Der Sirpencefahrer auf ber Dede biefes Raftens blickt in die Rarroffe nieber, wie von der Belletage in's Rellergewölbe. Und doch ift über dem ted= bemalten, fahnenbewimmelten Omnibus noch ein höheres Befen. Blat ba! rette fich wer tann! bie Strafe verbuntelt fich, - ein langer, teuchenber Pferbetrain fchleppt ihn berauf, ben Alles überragenben Transportwagen. Gin haus transportirt er — ein fertiges Bad= fteinhaus! Nur bas Dach und ber Schornftein fehlt, wenn fie nicht bem Ungeheuer wie in einem Strickforbchen, nachgeführt-werben. -So bie Strafe. Gefähr jeber Größe, Form und Bestimmung brangt fich so bicht hinter einander, daß bas Bange wie ein einziger Leib, wie ein unfterblicher Beerwurm fich ausnimmt. Die tägliche Bilang biefer

Achsenumbrehungen erreicht vielleicht die Million, ihr nächstes Broduct ist ein unaussprechlicher Lärm. Und nun das Trottoir. Kaushalle an Kaushalle, Bude an Bude, jedes Haus ein Markt, jedes Wort ein Geschäft. Hier ist täglich Messe. Die amerikanische Waare liebt das Dunkel nicht. Unter dem römischen Sommerhimmel Newyorks lagert sie vor dem Laden im Freien. Besonders Eswaaren buhlen um diese Dessentlichkeit. Wir sagen: besonders, aber ja nicht: ausschließlich. Denn auch der Buchhändler verschmäht es nicht, unter dem Schatten von Kartosselbergen zu wohnen, in den Visirgläsern optischer Instrumente spiegelt sich die gerupste Vettgans, und sogar der Salghändler stellt sein Produkt zwischen Thürme von Baumfrüchten aus, und verdirbt seinem Nachbar den Markt, dessen Kotosnüsse, der Jeenverdindung wesgen, wie kahle Todtenschädel gleißen.

Diefe Gutermaffen ab= und jugufchleppen, ju vermehren, ju vermindern, zu mustern und aufzukaufen, ist beständig ein taufendbeiniges Ungeheuer unterwegs, brullend nach bem Beburfniffe, mablerisch im Benuffe, gahnend vor Ueberfattigung. hier fturzt fich ber fdmarze Taglöhner auf ben faulenden Inhalt eines Rifchbehalters, bort gleitet bie Aufter im Dufte bes Champagnerschaums über bie feine Zunge ber Wallftreet-Manner. hier tauft fich die Quaterone ein Baar baumwollene Strumpfe, und macht ben nachsten Thorweg zu ihrem Bouboir, worin fie scrupellos ben Wechsel bes Reuen und Alten vornimmt, bort läft fich bie vornehme Dame im Butwaarenlager ben Werth von Burftenthumern vor bie Fuge rollen und tauft julest nichts. - Unfer Wanberer kampft ritterlich mit all biefen Glementen. Immer tiefer arbeitet er fich ben Strom hinab; aber ach! wo ift sein Enbe? Wo nur ein Ruhepunkt? Mit jeder Seitenftrage, Die einmundet, fcwillt noch bie Fluth, benn Alles brangt bem Broadway zu, wenig fließt ab von ihm. Der Schwimmer weiß zulett nicht mehr, schwimmt er mit ober gegen ben Schwall; wohin er fich wendet, jebe Richtung ift ihm eine wibrige. Die Runft bes Manirens ift eine Localtunft. schauen und nicht zu schauen, fich zu bewegen und stehen zu bleiben, hat eine andere Technik auf ben Boulevards, auf bem Long-Acre und auf bem Broadway. Der Gingeborene tennt biefe Runft, unfer Frember wird fortgespult, wie ein athiopisches Sandforn in's Nil-Delta. Es ift als hatte er die ganze Erde wider fich, Bewegliches und Unbewegliches. Ein Blid gegen himmel bleibt oft der einzige Ruhepunkt. Ruhepunkt? mit nichten! Denn was soll er zu einer Stadt sagen, wo im dritten Gestod der Schlosser hämmert, wo ein Schmiedeseuer glüht in jener Dachetage, die sonst nur das Lämpchen des Poeten kennt? Ja, das haus ist hier kein Erbe auf Kind und Kindeskind; die Fadrik hat's geliefert, die Fadrik verbraucht's als vorübergehendes Werkzeug. So tst auch der Weg zum himmel nicht frei, Lärm oben wie unten, hammer dröhnen und Kunken sprühen zu den Fenstern einer Höhe heraus, in welcher der Zeisig singen, von welcher ein Blatt des Blumenstocks niederwehen sollte.

An einer Straffenecke, in welche ber Wanberer endlich einbog, ftand ein fleines, reingefleibetes Mabden, weinenb, ein Bettelchen in ber Band. Es hatte verschiedene Berfuche gemacht, von ben Baffanten, wie es ichien, eine Auskunft zu erhalten, und ftets unglückliche. Alles rannte achtlos an bem fleinen Wefen porbei und ließ es fteben. Endlich jupfte es auch biefen Ankömmling am Rodarmel, und blidte mit bellblauen Augen voll Waffer bittend zu ihm auf. Die Rleine mußte ihr Stimmehen wieberholt anstrengen, um fich in bem Stragenlarm borbar zu machen. Sie bat um ben Weg in irgend eine Street nach ber Common-School irgend eines Mr. Modingbird : zugleich wies fie ihren Rettel vor, worauf bie Abreffe ftand. Der junge Mann wußte nun freilich nicht beffer Befcheib, als bas verirrte Rind felbft. augenblidlich ergriff er ben Gebanten, ber fich hier barbot. Ift es möglich, rief er fich zu, mit fo viel Detail bes Martts fich zu balgen, und nicht an die Bolksschule zu benten, an den einfachen geiftigen Bunkt, aus bem bas Bange begriffen wird? Common-School, bas ift bas Schlagwort! Das ift ber Ort, wo ber Frembe ftets querft Landeskunde studiren foll! Romm, mein Rind! Er warf fich mit bem Madden rafch in ben nachsten Omnibus, und war fast so glücklich wie biefes felbst über bas gefundene Austunftsmittel.

Die Fahrt begann mit einer unfreundlichen Scene. Giner ber Mitfahrenden hatte seine Beine lang vor sich ausgestreckt und eben an jene Stelle der Wagenlehne gestemmt, welche das einsteigende Baar zu besehen hatte. Er schien indeß nicht geneigt, seine Bequemlichkeit aufzugeben, sondern räumte dem kleinen Mädchen, seinem neuen vis-à-vis, nur so viel ein, daß er ihr Köpfchen zwischen seine beiden

Stiefelabsätze aufnahm. Der Fremde verbat sich diese Zwanglosigseit. Zener erwiderte: Mein herr, Sie fordern für dieses Kind die Rechte einer Lady zu früh. Sein Ton dabei war vollsommen ruhig, sast belehrend, wie der Mann überhaupt nicht ohne Façon schien. Aber um so gereizter empfand der Fremde diese Sittenrohheit und scharf antwortete er: Sind Sie einer Lady zuvorkommend aus Sclaverei sür ein Ceremoniell, oder aus freier Menschlichseit? Auf letztere werden Sie auch dieses Kind zählen lassen! Der Amerikaner blieb gänzlich eindruckslos dei diesem Appell, und die Collision hätte leicht ernster werden können, wenn ein Marktweib nicht den Tact hatte, ihren Plats mit dem Kinde zu wechseln. Bor dieser Lady zog der Ausgestreckte seine Beine zurück.

Nach bieser Episobe verlief die weitere Fahrt ruhig, und bauerte, unter einem fteten Bechfel von aus- und einsteigenden Berfonen, verhaltnigmäßig turz. Der Omnibus fette unfer Baar in einer Strage ab, von welcher nichts als ber Name vorhanden war, ben mit großen Lettern ein prophetischer Pfahlanschlag nannte. Das fleine Mabchen fand fich aber fofort orientirt, und lief gludftrahlend auf ben einzigen Anbau biefer Stragenzukunft zu. Es war ein badfteinener, langlich vierediger Raften, ohne Maueranwurf, mit unglafirten Dachpfannen gebedt. Gin Mann von berbem Leib und ftarten Rnochen, mit einem rothen, prallen Gefichte, furzgefcornem Saupthaar, in Jade und Bembarmeln, aber einen frangofischen but auf bem Ropfe, empfing unfern Antominling mit ber Frage: Wie viel Bufhel? Der Frembe wußte biefe Anrede nicht zu beuten. 3ch bachte, Sie machten eine Bestellung in Zwiebeln, antwortete ber Stämmige. Der Frembe wechselte zweifelnbe Blide zwischen bem fleinen Mabchen und biesem Manne, und ertlarte, bag er bie Boltsichule bes Mr. Modingbird zu besuchen geglaubt. - In der find Sie, fagte biefer; - ich habe vor einigen Wochen in Thran fallirt, und verlor mein Bermögen. Sofort er= öffnete ich eine Schule und unterrichte bie Rinder meiner Nachbarn in bem was ich weiß und in bem was ich nicht weiß, wozu ich einen hilfolehrer miethe. Da mir biefe Beschäftigung weber ben gangen Tag noch ben gangen Beutel ausfüllt, fo mache ich in ben übrigen Stunden bas fehlende Gelb mit einem Zwiebelhandel. Damit fcritt er ohne weitere Umftanbe in bas Innere bes Baufes. Unfer Belb

folgt ihm, — ein wenig zögernd und unsicher. Seine Miene brückt ziemlich unzweibeutig den Grad seiner Erwartungen aus. Die Perstönlichkeit des ehrenwerthen Mr. Mockingbird scheint ihm eine ausgesprochen sinnliche, und die Pslege von Kinderseelen, zwischen Thran und Zwiebeln betrieben, dünkt ihm nicht dessen natürlichster Beruf. Doch folgt er.

Die Schulstube war ein geräumiges, luftiges Zimmer, bessen ganzer Schmuck in dem hellen Tageslichte bestand, das reichlich einfiel. Tische und Bänke waren nur aus dem Rohesten gehodelt, Lack oder Firnis nirgend verschwendet. Auf den Bänken saßen sechzig dis achtzig Knaden, der Mehrzahl nach in einem Alter von neun dis zwölf Jahren. Ihr Neußeres war reinlich gehalten, ihre Bekleidung mehr grob und formlos, als desect, eigentliche Zerlumpungen nirgends. An einem der vorhandenen Tische arbeitete mit einer Linirmaschine ein junger Mann — Mr. Benthal, Hisselherer, sagte Mr. Mockingbird. Der Fremde nahm mit einer leichten Berbeugung den Namen entgegen und erwiderte ihn mit seinem eigenen, indem er sich als Doctor Moorfeld vorstellte. Das kleine Mäden war gleich bei ihrem Eintritte auf den Hisselherer zugeeilt; sie brachte ihm, wie es schien, eine Nachricht. Dann hielt sie sich vertraulich an seine Seite, indeß er stillvertieft sortarbeitete.

Die Schulstube feierte eben, wenn nicht mit dem eleganten, boch mit dem hungerigen Newyort, ihre Mittagsstunde. Dr. Moorfeld, wie wir den Fremden jest nennen durfen, fand die kleinen Republikaner über großen Vorräthen mitgebrachten Fleisches und Brodes thätig. Deßungeachtet sah er seinen Zwed nicht nur nicht versehlt, sondern sogar noch besser erreicht. Mr. Modingbird hielt nämlich eine Art Brachwirthschaft in dieser Pause, eine freie Conversation. Er ließ sich mit seinen Schülern in einen Dialog ein, aus welchem der Namenssaufruf verbannt war: wer einen Gedanken hatte, konnte mit Auszeichnung antworten, wer nicht, ohne Beschämung schweigen; es war ein zwangloses Spiel der Individualitäten, mehr Clubb als Schule. Rurz, diese Zeit der Ernährung wurde, weil Amerika überhaupt keine Zeit versliert, zwar dem Schulzwecke gewonnen, aber ihrem eigenen nicht entzogen.

Mr. Modingbird legte behaglich die Arme auf den Ruden und begann mit seinem kleinen Bolke ein Wechselspiel von Fragen und Antworten, das eine lebendigere Ausführung etwa dieses Umrisses war: Ich war wohl ein Thor, sing er an, indem er seine Stube aufund abschritt, und sich scheinbar dem Zufalle überließ, ich war wohl ein Thor, daß ich mein Haus im länglichen Viereck baute. So eben überlegt' ich mir's anders, indem ich auf der Schwelle stand. Wie, wenn ich's rund gebaut hätte? rund wie diesen Hut! Was meint ihr zu dem Einfall?

Die Kinder, zweifelhaft zwischen Ernft und Scherz, saben theils fich, theils ben Meister an. Sie schwiegen.

Jener fuhr fort: Wozu braucht man bas haus? - Ein Knabe antwortete: Rum Wohnen. - Recht; und wer wohnt in bem Saufe? - Die Leute. - Gut, ber Mensch wohnt in bem Sause. Mensch . . . hm! ber Mensch ift fo klein und bas haus fo groß! Braucht ber Menfc alle Raume bes Saufes auf einmal, ober tann er fich auch in einem einzelnen Raume beffelben aufhalten? - Im Rimmer. — Richtig, einen einzelnen bewohnbaren Raum bes Saufes nennt man ein Zimmer. Alfo ber Menfc wohnt eigentlich im Zimmer, nicht wahr? - Ja. - bort, ich überlege mir die Sache. Ehrlich zu reden, ich habe Luft, auch bem Zimmer noch was abzusparen. Wozu brauch' ich ein ganges Zimmer, wenn ich z. B. schlafe; wie? - Das ift wahr, man hat kleine Schlafkammerchen. - 3ch rathe, mir wird fehr fcwull b'rin im Sommer. Lieber mocht' ich unter bem freien Sternenhimmel fclafen. Das ginge boch wohl? -Wenn tein Wetter tommt, allerdings. — Seht ihr! bas Schlafftub= chen brauch' ich fo nothwendig nicht. Aber was brauch' ich doch noch jum Schlafen ? — Das Bett. — Da haben wir's, bas Bett! 3ch wohne also, so zu sagen, Nachts eigentlich im Bette? - Ja. - Ich bin ein närrischer Raug! Zuvor wollt' ich mein haus rund, anstatt im länglichen Biered haben, aber ich laffe nicht ab. 3ch möchte jest auch ein rundes Bett, ein kugelrundes Bett; was? Die gange Schul= ftube lachte. Mr. Modingbird fuhr fort:

Eure heiterkeit ist euer Urtheil. Ihr gebt mir zu verstehen, ein rundes Bett ware blanker Unsinn. Ein rundes Bett taugte nicht für die menschliche Figur, das länglich-vierectige Bett ware gerade recht so. Meint ihr das? — Ja, ja! — Meinen ist gut, aber beweisen ist besser. Wie könnt ihr mir's beweisen? Run, Bance! he! du kanzelst ja gerne; würdest du den Beweis wohl sinden? Komm, D.B. VII. Der Amerika-Mübe.

wir wollen ihn mit einander fuchen; zwei richten immer mehr, als Eins.

Der Lehrer nahm ben Knaben aus ber Bant und stellte ihn mit bem Rücken gegen die Wand. Dann sing er an, dicht an seinem Körper zwei senkrechte und quer über seinem Kopfe eine kürzere horizontale Linie zu ziehen. Hierauf ließ er ihn wieber abtreten, und wendete sich gegen die übrige Schule mit ben Worten:

Was für eine Figur bilben biefe brei Linien an ber Wand? -Ein Biered. Gin langliches Biered! - Aba! ber Menfch ift alfo, wenn man ihn nicht auf's genaueste abzeichnet, fonbern nur grobbin, mit brei Strichen . . . was ift ba ber Menfch? - Ein langliches Biered. - D, nun weiß ich Bescheid! Gefett, ich mußte unsern Freund Bance verpaden, wie eine Bagre, welche Form mußte feine Rifte bekommen ? - Go mußte ein langliches Biered fein. - Richtig, bort fteht ja bas Mag an ber Wand! Nun verpackt fich aber ber Mensch wirklich , und zwar Rachts, wenn er fcblaft. Seine Rifte ift bann bas Bett. Das Bett hat baber am paffenbsten . . . welche Form? - Die langlich-vieredige. - Und ift im Grunde bas Bimmer nicht eine große Rifte, worin man Betten einpact? Und bas Baus eine große Rifte, worin man Bimmer einpact? Seht, um wie viel klüger find wir jest, als zuvor! Das haus muß ein längliches Biered fein, bes Bimmers wegen, bas Bimmer bes Bettes wegen, und bas Bett bes Menfchen wegen, weil biefer felbft, wie uns jene Figur an ber Wand beweist, ein langliches Biered ift.

Die Kinder zeigten sich sehr interessirt, namentlich siel der Knabe Bance dem Meister fast ins Wort: Jest weiß ich auch, rief er, warum alle übrigen Möbel des Zimmers viereckig sind; die Tische, die Bänke, die Bilber, die Schränke, die Kosser —

Und selbst das noch, was man in Schrant und Koffer packt, die Bücher z. B., ergänzte der Meister. Ja, was soll ich sagen! werden in die Bücher nicht wieder die Buchstaben verpackt? Hier hast du ein seines Stift, Vance. Zieh' um den Buchstaben e dieselben Striche, die ich zuvor um dich gezogen . . . was für eine Figur bilden diese Striche? — Ein längliches Viereck; Meister, Meister, mit dem n geht's noch leichter! — Sehr wahr, das n ist ja auch der Musters buchstabe. Run bitt' ich euch! Blickt einmal auf= und abwärts auf

bas, was wir jest gelernt haben! Ein Buchstabe und ein haus haben bie nämliche Figur und aus ber nämlichen Ursache! Die Ursache steht bort an ber Wand. Der Mensch ist ein längliches Viereck und barnach richten sich all seine Formen!

Dieses Probestüd machte augenscheinlich Einbrud auf seinen Zeugen. Im Verlaufe besselben hatte bie Miene bes fremben Doctors einen ungleich höheren Ausbrud angenommen, als womit er die Schwelle bes schulmeisternben Zwiebelhandlers überschritten. Er bezeugte bem Mr. Modingbird jest seine ganze Anerkennung.

Ja, es ist nicht beutsche Metaphysit, antwortete bieser troden. Und zu seiner Schule gewendet, suhr er sogleich wieder fort: Wer sertig ist mit dem Essen und gute Lust hat, der lese uns auch ein Kapitel. Dabei sindet sich wohl Stoff zu weiterer Unterhaltung. Biele Schüler schlugen zugleich ihre Bücher auf. Der Meister mußte eine Wahl treffen und bezeichnete einen der erwachseneren Knaben, dem er zurief: Doby, lies uns den Rath an "junge Gewerbsleute". Der Aufgeforderte sing mit einer muntern, verständigen Stimme aus seinem Büchlein also zu lesen an:

"Bebenke, daß die Zeit Geld ist; wer täglich zehn Schillinge durch seine Arbeit erwerben könnte und den halben Tag spazieren geht, ober auf seinem Zimmer saullenzt, der darf, auch wenn er nur sechs Bence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen; er hat nebendem noch fünf Schilling ausgegeben, oder vielmehr weg-geworfen.

"Bebenke, daß Credit Geld ist; läßt Jemand sein Geld, nachdem es zahlbar ist, bei mir stehen, so schenkt er mir die Interessen, oder so viel als ich während dieser Zeit damit ansangen kann. Dies besläuft sich auf eine beträchtliche Summe, wenn ein Mann guten und großen Credit hat und guten Gebrauch davon macht.

"Bebenke, daß Geld hinsichtlich seiner Fortpflanzung sehr fruchtbarer Natur ist. Geld kann Geld erzeugen und die Sprößlinge können noch mehr erzeugen u. s. w. Fünf Schillinge umgetrieben sind sechs, wieder umgetrieben sieben Schilling 3 Pence u. s. w. dis hundert Pfd. Sterl. Je mehr davon vorhanden ist, besto mehr erzeugt das Geld beim Umtretben, so daß der Nugen höher und höher steigt. Wer ein Muttersschwein tödtet, vernichtet bessen ganze Nachkommenschaft bis ins tausend-

fachste Glieb. Der Verschwender b. h. ber Morder von einem Schilling bringt seinen Enkel um eine Million.

"Bebenke, daß ein guter Zahlmeister der herr von Jedermanns Beutel ist. Wer pünktlich zahlt, kann zu jeder Zeit alles Geld entslehnen, was seine Freunde gerade nicht brauchen. Dies ist disweilen von großem Rugen. Neben Fleiß und Mäßigkeit trägt nichts so sehr dazu bei, einen jungen Mann in der Welt vorwärts zu bringen, als Bünktlichkeit und Gerechtigkeit in seinem Handel. Deßhalb behalte niemals erborgtes Geld eine Stunde länger als du versprachst, damit nicht der Aerger darüber beines Freundes Börse dir auf immer versschließe.

"Die unbebeutenbsten handlungen, die dem Credite Schaben bringen, müssen vermieden werden. Der Schlag deines hammers, den dein Gläubiger um fünf Uhr Morgens, oder um neun Uhr Abends ver= nimmt, stellt ihn auf sechs Monate zufrieden; sieht er dich aber am Billardtisch oder hört er deine Stimme im Wirthshause, so läßt er dich am nächsten Morgen um die Zahlung mahnen, und fordert sein Geld, bevor du es zur Verfügung haft.

"Außerdem zeigt dies, daß du ein Gedächtniß für beine Schulben haft; es läßt dich als einen eben so forgfältigen wie ehrlichen Mann erscheinen und das vermehrt beinen Credit.

"Hüte bich, daß du Alles was du befigest für bein Eigenthum hältst und bemgemäß lebst. In diese Xäuschung gerathen viele Leute, die Credit haben. Um dies zu verhüten, halte eine genaue Rechnung über deine Ausgaben und dein Einkommen. Gibst du dir Mühe, namentlich erstere genau zu verrechnen, so hat das eine gute Wirtung; dann entdeckst du, wie wunderbar kleine Ausgaben zu großen Summen anschwellen und du wirst bemerken, was hätte gespart werden können und was in Zukunst gespart werden kann.

"Eine Ausgabe, auch wenn sie noch so klein sei, erlaube bir ohne Noth boch nicht barum allein, weil sie klein ist. Bebenke folgenbes: ber Zinssuß in unserm Lande ist sechs Procent b. h. für sechs Pfund jährlich kannst bu ben Gebrauch von hundert Pfund haben, vorausgeset, daß du ein Mann von bekannter Klugheit und Chrlichkeit bist. Wer täglich einen Groschen nutlos ausgibt, gibt jährlich an sechs Pfund nutlos aus, welches der Preis für den Gebrauch von hundert Pfund ist.

Wer einen Theil seiner Tageszeit zum Werthe eines Groschen verschwendet (und das mögen nur ein paar Minuten sein) verliert auch, einen Tag in den andern gerechnet, das Vorrecht, hundert Pfund jährlich zu gebrauchen. Wie viel also, nur durch diese Verschwendung weniger Minuten des Tags, an Geld verloren geht, wenn ein junger Wann ein höheres Alter erreicht, — das zu betrachten laß dir auf's ernstlichste angelegen sein. Es ist in der That ein größerer Reichthum, als den ein Phantast im Lotto zu gewinnen, oder ein Schatzgräber aus der Erde zu heben hofft."

Der Mann nimmt das Leben ein wenig peinlich, bemertte Dr. Moorfeld, den bieses Bruchstud amerikanischer Disciplin offenbar minder ansprach, als das erste.

Mein herr, es ist Benjamin Franklin, ber so schreibt, antwortete Mr. Modingbird ohne alle Erörterung.

Der Doctor hatte indeß noch Genugthuung wegen bes Ausfalls auf die deutsche Metaphyfit zu nehmen, beffen eigentliche Bielscheibe er freilich nicht kannte. Er war baber nicht geneigt, bem Manne, ber ihm das Gaftrecht zuerst verlett zu haben schien, die Parthie allzu aufopfernd zu überlaffen. Und indem er nach hut und Stod griff, verabschiedete er fich jest, zwar unter ben Formen eines Gentlemans, in Bezug auf die Antwort bes Mr. Modingbird aber erwiberte er biefes: Ich bin Ihnen febr verbunden, mein herr, dag Sie mir ben geschätzten Ramen eines Benjamin Franklin nennen. Der Mann hat jebenfalls in ber Wiffenschaft, noch mehr als in ber Bant hinterlaffen, und durch sein eigenes Leben ein höheres Ideal aufgestellt, als welches in jener Schrift bem menschlichen Trachten zugemuthet wird. Diefe Ausmungung ber menschlichen Eriftenz in Schillinge und Pfunde gewinnt erft burch bie Erfindung bes Blipableiters ben Anspruch auf unfre Verzeihung. Dhne fie wurden wir die Doctrine eines Mannes vor une haben, ber fich fo weit vergeffen hatte, unfre Bestimmung bahin zu befiniren: Aus bem Rinde macht man Talg, aus bem Menfchen Gelb. Mag fein , bag ein unfertiges Bolt eine Zeitlang auf biefen Standpunkt fich berabstellen muß, ein fertiges aber fagt: Beift macht man aus bem Menschen, nicht Gelb!

Der hilfslehrer bes Mr. Modingbird, ber bisher ohne aufzubliden fich an feine Linirmafchine gehalten, legte fein Sandzeug jest hin,

und machte mit Schüchternheit, wie es schien, einen Versuch, bem Fremden das Geleite zu geben. Unter der Thüre ergriff er verstohlen die hand desselben und flüsterte mit bewegter Stimme: Ich banke Ihnen für dieses deutsche Wort!

### Bweites Rapitel.

Im Nachbenten über biese Scene beftieg Moorfeld eine Miethta= lesche und fuhr fest ber Abreffe seines newporter Absteigequartiers zu. Wer mochte ber junge blonde Mannifein, ber mit feinem germanifchen Bart, feiner vollen Studentenlode, feiner breiten Bruft und trutigen Stirn ihm fo mabchenhaft-fcuchtern nachgefchlichen und zugeftammelt? Gin Gingewanderter natürlich. Giner jener beutschen Taglohner ber Weltgeschichte, welche auf ber ganzen Erbe überall am Rulturleben mitarbeiten, aber felten auf eigenen Namen und nie auf ben ihrer Nation. Moorfeld nahm feinen Ausfall auf Mr. Modingbird's Frantlin langst wieder gurud; er hatte fich gerne Unrecht gegeben, dag er mit ibealiftifcher Ginseitigkeit gegen bas erfte Stud hiefigen Bolkslebens fo vorschnell abgesprochen: aber ba stiehlt fich eine warme hand in bie feinige, ein tummervoller Martyrerblick trifft ihn, und bas Wort feiner Uebereilung bestätigt ibm, wie es scheint, die Erfahrung. Ein unwillkommenes Rechthaben! Moorfeld suchte fich mit Gewalt in ben fconen Flug feiner Erftlingoftimmung wieber gurudguwerfen. Er er= gab fich mit allen Sinnen wieber bem Ungeheuer eines Stragenlebens, bas bas europäische übertraf, wie ein Reboutensaal einen Latrappiften= Er fah und hörte zu feiner Ralefche hinaus, er bemubte fich neugierig zu fein und zu erstaunen. Umsonft. Er bekam feine Stimmung nicht mehr in feine Willfür und durch all bas fluthenbe Lärmen um ihn her verfolgte ihn ber halberftidte Flufterion : "Ich bante Ihnen für biefes beutsche Bort."

Endlich ragte eine lange Reihe von Mastbäumen' die Straße herauf, welche ber Rutscher eingeschlagen hatte; ein blauer Wasserstreif dunkelte

bahinter, ber immer breiter und voller wurde, Wimpel wehten, Matrosen johlten, Krahnen seufzten, und im Nu wiegte sich das zierliche Wagengebäude auf dem platanenbesäumten Kai des Hubson oder Nordskusses, der sich wohl an drei englische Meilen breit vor den überraschten Augen des Europäers ausdehnte. Der Wagen rollte längs des Vlusses an einer Häuserreihe hinab, welche in ihrem bunten Nebeneinander eine äußerst heitere Enstlade bildete: dieses Haus trug einen lebhaften Farbenanstrich, jenes stach durch seine hellgrünen Jalousien hervor, ein drittes durch eine glänzend gestrniste Pallisadenverzäunung, hinter welchen lombardische Pappeln eine steise Parade hielten, jedes machte in seiner Einzelheit einen Versuch zu drilltren, der wirklich im Sanzen erreicht, wenn auch im Besonderen sast immer versehlt und oft chinesisch versehlt war.

Bor einem biefer Saufer bielt ber Ruticher. Moorfelb fprang aufgewedt heraus, ließ ben Rlopfer ertonen, und wartete. Gin Reger Aber ebe Moorfeld ibm feinen Namen nennen, ober feine Karte abgeben konnte, war ber schwarze Hausgeist schon wieder verschwunden, indem er ein folches Ceremoniell nicht zu erwarten schien. "Help you selp" lächelte Moorfeld, und sah fich im Hausflur, wo man ihn fo republikanisch=formlos allein fteben ließ, auf gut Glud um. Er fand rechts ein Zimmer, beffen Thure, wahrscheinlich ber großen hipe wegen, halb offen ftand. Er blidte vorfichtig hinein. Gine junge Dame von großer Schönheit faß barin und ftubirte über Landtarten und Bucher eifrig hinter einem großen Comptoirtifch. Der Frembling glaubte fich hier an guter Abreffe; er öffnete unter einem bescheibenen Rlopfen auch die übrige Balfte ber Thur und ftellte fich ber ichonen Einfiedlerin mit all jener Artigkeit vor, womit ein Mann von Erziehung bie Tochter bes Hauses unter biesen Umständen anredet. Das Madden hörte ihn an, ohne eine Miene zu verandern, ja faft ohne ben Blid zu ihm aufzuschlagen, worüber ber junge Mann, ber fich im Befit eines gefallenden Aeugern wußte und vielleicht etwas verwöhnt in biefem Puntte war, eine unwillkommene Regung empfand. Treten Sie gefälligst ins Parlour gegenüber, antwortete bie latonifche Benus mit einer leichten Sandbewegung; Moorfeld zog fich zurud, nicht ohne einen feiner bezwingenoften Blide in bas schone regungslose Antlit bes Maddens zu werfen. Selbst bas offizielle Lacheln ber höflichkeit hatte

ihm wohlgethan in biesem Antlit, aber er sah nichts barauf als bie Rube einer sauber gearbeiteten Figur unter Glasschrank. Dagegen traf ihn vor ber Thür über bas Treppengeländer bes ersten Stockes herab ein zorniger Mädchenblick aus einem Gehänge, ober vielmehr aus einem Tauwerk von schlappen Locken — bie Gestalt huschte im Nu zurück als Moorfeld zu ihrer Lorelephöhe seinen Blick erhob. Kopfschüttelnd ging er auf ben bezeichneten Gingang bes Parlours zu.

Er klopfte, ohne Antwort zu erhalten. Er besann sich nicht lange, sondern schloß vielmehr, daß es landesübliche Sitte sein musse, geradezu zu gehen, ohne sich an irgend eine Form zu binden, da der Mangel dersselben unmöglich die spezielle Ungastlichkeit dieses hauses sein konnte. Er trat also ein. Das Gefühl unter dem ersten amerikanischen Dache zu stehen, brachte jetzt eine Bause in all seine übrigen Empsindungen. Er sah sich im Parlour um, erfüllt und ergriffen von dem Bewußtsein, daß das Zimmer der Abdruck des Menschen sei.

Die Möbelformen hatten nach unfern Begriffen teinen eigentlichen Styl, wohl aber liegen feltsame holzarten manch munderliche Spielerei zu. So fah Moorfelb ein halb Dupend fpindelburre Stuble, welche mit fo bizarrer Feinheit geschnitt waren, daß selbst die Königin Mab, wie es schien, barauf hatte burchbrechen muffen. Rur eine un= gewöhnliche Bolgfafer tonnte biefe Bearbeitung erlauben, aber bie finn= liche Borftellung bes Sipens war gang bedachtlos babei verlett. Nach bemfelben Migverhältnig zwischen Schein und Zwed prafentirte fich ber Sophaüberzug: er brillirte in einem orange-prächtigen Farbenmufter, bas bas Auge lebhaft genug traf, aber bas Dufter ftellte nichts weniger als einen — Waldbrand vor. Moorfeld mußte mehr als lächeln, daß ber Zumuthung, fich auf Feuerflammen zu feben, nicht das Ge= ringfte afthetische Bebenken entgegengeftanden hatte. Auf bem Raminfims ftand eine Stupuhr mit grellen und glangenden Farben ladirt, ein paar Porcellanmfen links und rechts zeichneten fich gleichfalls burch überlabene Buntheit ungefähr im Geschmade unserer Landleute aus. Im Trumeau erblidte Moorfelb eine schlecht mobellirte Statuette, welche einen Mann in knappen Stiefeln und hofen mit Bopf und Stock, burftigen Beinen und einem Schlotterbauch vorstellte. Die Unterschrift lehrte, daß es Washington sei. Moorfeld erschrack bei bem Anblide biefes Namens und feufzte achselzudend : Das ift ber Mann, ber fie alle frei gemacht hat, und fie konnten nicht ihn einmal von ein paar bäglichen Linien frei machen! Sind politische Belben wohlfeiler als poetische? Schnell manbte er fich hinweg, um fein Auge an gelungenen Begenftanden zu entichabigen, aber er entbedte nichts besonders mehr. Rach einem Bücherschrant fab er fich g. B. vergebens um. Das ein= zige Buch, bas er im Zimmer fand, war bie Bibel. Sie lag mit einer feltsamen Oftentation auf bem runden Tisch, ber vor bem walbbrennenden Sopha ftand. Die Tapeten bes Zimmers, ber Fußteppich und bie Borbange waren theilweise reiche Stoffe, aber harmonirten in ihren Farben nicht, benn jebe einzelne mar fo fcpreiend gewählt, als ob fie Selbft= zwed ware, und bie optische Belebung bes Gemaches allein zu tragen hatte. Die leeren Banbflächen wiesen ein einziges Bilb auf, ein Familienportrait, wie es schien; Moorfeld wandte aber eben so schnell wie von bem Washing= ton sein Auge bavon. Das Geficht war wie mit Kalf und Ziegelroth auf eine unerträglich robe Weise gepinselt. Gin prächtiger Golbrahmen schmudte bas Bilb, aber bas Gold ftand fo außer Berhaltnig zur Runft, bag es nur eine Satyre auf baffelbe ichien. Das war bie Ausstattung bes Parlours. Sie athmete ben Beift einer burgerlichen Frugalität, bas aufwachende Beburfnig bes Luxus und biefer felbst wieber ben craffen und beftigen Gefchmad ber Rindheit. "Bielleicht ein hübiches Geficht, aber eine erfrorene Nase" murmelte bas europäische Urtheil unfere Freundes; bem Simmer fehlte ber gemuthliche Bug, wir mochten fagen bie organische Barme ber Bauslichfeit.

Während Moorfeld biese slücktige und wie wir sehen nicht sehr Iohnende Rundschau gehalten hatte, öffnete sich die innere Thür des Parlours und herr Staunton, der Hausherr, trat ein. Eine lange schmächtige Figur mit enger Brust, nach vorn abfallenden Schultern und dunnem Halse präsentirt ihren amerikanischen Thus. Der längeliche, nicht unedel gesormte Kopf zeigt allen Zersall des herbstes, aber allen Schein des Lenzes. Gefärdtes Haar, bepinselte Augendraunen, eingesetzte Jähne, ein leicht ausgetragenes Roth auf dem glattrasirten Gesichte schillert aus einer gewissen Ferne mit einem gewissen Jugendslanze, natürlich zur mehreren Wehmuth des genauen Betrachters. Die freie, weltmännische Haltung des Eintretenden, verbunden mit einer Sorte geschäftsfreundlicher heiterkeit ist gleichsam der moralische Theil dieser Toilettenkunst. Sin Zug von merkantiler Selbstsucht wird aus

seiner obern Gesichtshälfte in der gewohnheitsmäßigen Heiterkeit der Stirn und des Auges noch siegreich genug hinweggelächelt, hat aber in der untern Dälfte, die überhaupt unbedeutend gedrängt und geknissen ist, zwischen bünngespannten Lippen und trampshaften Mundwinkeln eine sehr bemerkbarte heimath. Die ganze Erscheinung machte den Sindruck eines Mannes, der stets als Geschäftsmensch gelebt und stets als Gentleman sich gestrufft hatte.

Diefer herr trat feinem Gaft jest entgegen und begrüßte ihn mit einer forgfältigen Berglichkeit. Er lub ihn ein, fich zu verbrennen, b. h. er bot ihm bas Sopha an, er felbst nahm feinen Blat auf einem von den Stuhlen ber Königin Dab. hiermit eröffnete er bie Unterhaltung, indem er fich wegen seines schwarzen Dieners Jack entschulbigte, ben er fcon por zwei Stunden an ben Landungsplat ge= schickt hatte, um ihn, ben erwarteten Gaft nämlich, abzuholen. Schiff, wiffe er, fei fo puntilich eingelaufen, als es fignalifirt war, es konne nur die Fahrläffigkeit des Dieners fein, der ihn verfehlt habe, er werbe ihm bie Benugthuung geben, ben Schulbigen zu bestrafen. Moorfelb verbat sich biese Aufmerksamkeit, und ba er nicht verkannte, bag bas Gesagte auch eine Anspielung auf sein eigenes Verspäten sein tonne, fo geftand er freimuthig, bag er aus bem hafengetummel fich unverzüglich auf bie Battern geflüchtet, und bann ber Begierbe nach= gegeben habe, eine Bromenade burch die Stadt zu machen. Der Ameritaner hörte biefer Ertlärung falbungevoll zu, er erhob fich mit einem eigenthumlichen Ausbruck in's Große und hohe und fagte mit einer gebehnten Feierlichkeit: Ich bante Ihnen im Namen unferer unvergleich= lichen hauptstadt, daß Sie bewundern die Bracht und Größe ihrer Anlage, die Thatigkeit ihrer Menfchen, ben Geift ber Freiheit und ber Bernunft, der Ihnen entgegentommt aus allen Bilbern unfers öffenthaben Sie in Europa fich an ahnlichen Schauspielen lichen Lebens. Moorfelb ber zunächst weber von Bewunderung, noch au erfreuen? Freude, fondern nur von feiner Schauluft gesprochen, nahm biefe Rede gang so auf, wie er durfte, und fagte gemeffen : Europa lebt viel von altem Gelbe, Arbeit und Daufe harmonirt dort wie Licht und Schat= ten in einem fein burchbachten Bilbe. Moorfelb errothete, es fiel ihm auf, bag er in zwei Stunden bereits zweimal feiner Begeifterung wi= bersprochen und Europa gegen Amerika bevorzugt. herr Staunton

antwortete: Sie find ein Renner ber Runft, wie ich hore; wie gefällt Ihnen biefes Bortrait bier. Berr Doctor ? - Es ift mit festen Striden und lebhaften Farben ausgeführt — war bas Urtheil bes Befragten. D, es ift ein vortreffliches Wert, rief Berr Staunton, gehn Dollars toftet es! - Moorfelb fagte, biefer Preis icheine ihm zwar nicht ohne Berhaltniß ju bem Gegenstanbe, aber ohne alles Berhaltniß zu benen Er nannte hierauf bie letteren. 3ch weiß, ich weiß! rief herr Staunton mit einiger Ungebulb; aber bebenten Sie, bag man mich für einen Berfcwender halt, überhaupt ein einzelnes Bild, als foldes, zu bezahlen. Man baut ober miethet hier fein Saus, übergibt es bem Tapezierer im Accord zur Ausschmudung, und beffen Sache ift es bann, einige Golbrahmen mit ben betreffenben Malereien anzubringen. Das ift bie Sitte bier, tein Menfch halt es anbers. -Rein Menfch! rief Moorfelb fast erschrocken und brang in ben Spreder, ob er biefe Rebensart wortlich ju nehmen habe, ober unter gun= ftigen Beschräntungen. Das Mienenfpiel bes Ameritaners zeigte einen beutlichen Rampf zwischen zwei einander wibersprechenben Befühlen; er fcbien einen geheimen Aerger zu empfinden gegen bas, mas er zu antworten hatte, und boch fiel es ihm fcwer, etwas, bas Perfonen außer ihm fur auszeichnend hielten, von feinem Baterlande zu ver-Bulett fiegte sein Nationalstolz und er fing an, die Brivat-Gallerie eines Mr. Bennet auf ber Battery im Lapidar=Styl ju Nach diefer Anstrengung erholte er fich aber burch bie Bemertung, daß ihm übrigens auch die gepriefene Runft ber Deutschen einigen Zweifel erregt habe, feit er g. B. von allen Seiten boren muffe, wie viele Bilber nur ein einziger Berr Duffelborf gegenwartig durch die Welt verbreite. Unmöglich tonne ein Mann, der so viel hervorbringe, anders malen, als es die ameritanische Tapezierer eben auch zu beforgen wüßten, wenn er nicht an Wunder glauben folle. Es fcheine bie Fingerfertigteit biefes heutigen Mobetunftlers bem Ruf ber beutschen Solibitat nicht zu entsprechen, bagegen rechne fich's gang Amerita zur Ehre, daß ber große Alston in Bofton, ber erfte Runftler feiner Zeit, schon zehn Jahre an einem hiftorischen Tableau male, und es noch nicht fertig habe. Moorfelb antwortete, nach bem Geifte ber Ertreme, beffen Ruf biefem Lande vorausgehe, und ber auf ben erften Blid fich bestätige, wurde er fich nicht wundern, wenn herr Alston

sein nächstes Tableau in zehn Minuten vollenbete, und Amerika sich's nicht weniger zur Chre rechnete; übrigens sei Duffelborf nicht ber Name eines Kunstlers, sondern der Name einer Stadt voll Kunstler.

In biefem Augenblide melbete ber fdmarge Jad, es fei fervirt, worauf herr Staunton fich erhob und feinen Gaft jum zweiten Frubftude bat. Ein ersprieglicher Wechsel von bem Thema ber Runft zu einem, bas ber Natur naber ftanb! - Die beiben Berren verfügten fich in ein Rimmer bes erften Geftoches. Die Mitte beffelben nahm ein mäßiggroßer Egtifch ein, belaben mit einer übermäßigen Bulle von Gerichten, beren warm getochte Piecen bas Gemach trot bes ge= öffneten Renftere mit ftarten Dunften erfüllten. Diefem Tifche pra= fibirte eine Dame, ober vielmehr bie Tagesnummer ber Newyorker= Tribune, benn außer ben beiben weiblichen Banben', welche bas riefige Beitungeblatt vor fich bin hielten, war die Geftalt ber Leferin unficht= herr Staunton ftellte bie Frau und ben neuen Benoffen bes hauses einander vor. Die Newyorker-Tribune legte fich jest in bie halbe Querfalte und ließ ben Ropf einer Matrone feben, welchen brei ehrwürdige Momente auszeichneten: Die Spuren bes Weisheitsalters, ber Ausbruck religiöfer Befliffenheit und eine Brille. Doctor Moorfeld und Mrs. Staunton wechselten die üblichen Complimente, wobei erfterer bie Bemertung machte, bag, wenn eine fcone Sprache burch bas weibliche Organ noch ichoner klingt, eine mißtonige bagegen, wie bas Dantee-Englisch, eben fo ihren entgegengefetten Charafter burch ben Frauenmund fühlbarer ausbrückt. Nach biefer Ceremonie fette man fich zu Tische. — Frau Staunton fragte: wo bleibt Sarah? — Befte, bas frag' ich bich, antwortete ber Gatte. Aber in bemfelben Augenblick trat ber Gegenstand bieser Erkundigung ein; es war eine lange schmächtige Dame von relativer Jugend und zweifelhafter Schon= beit; fie wurde bem Fremden als bie Tochter bes Saufes vorgestellt. Moorfelb erkannte bei biefer Gelegenheit ben Jrrthum feiner vorigen Berwechselung und sparte bie Worte nicht, ihn eifrigst zu entschuldigen; als aber bie Eltern nicht gleich begriffen, wovon bie Rebe fei, flüchtete · Sarah in die Arme ihrer Mutter und verbarg fich an ihrem Bufen, indem fie mit einem tiefen Gefühle von Rranfung wehtlagte: Ach Mama, das Rammermadchen ift zuvor an meiner Statt begrüßt worben! Weber Berr noch Frau Staunton schienen biefes Beberben ihres

hocherwachsenen Tochterchens für übertrieben zu halten, die Mutter folog vielmehr febr mutterlich bie reife Jungfrau an ihr Berz und troftete fie mit vielem Affecte. Mein Gott! feufzte fie, und ichlug ihre Augen in eine himmelebobe, welche weit über bie Richtung ber Brille binausging, mein Gott, feufzte fie, ift es benn zu verwundern, wenn fremde Befucher unfere Landes bie weiblichen Berrichaften von ihren Domeftiten nicht mehr zu unterscheiben wiffen? Die Rlaffe ber Dienenden stellt fich in allem Aeußern fo anmagend neben uns felbft, bağ uns taum eine andere Auszeichnung übrig bleibt, als bas Gefühl unserer Burbe, welches uns freilich binlänglich schmudt, wenn gleich nicht auf ben erften Blid. Faffen wir uns in driftlicher Bebulb, liebes Rind! Bas wollen wir thun? Auch noch ein schwarzes Rammermadchen nehmen ? Ach, schon eins ift zu viel von biefer Race! Richt mahr, bazu entschließen wir uns nicht, gute Sarah? Laffen wir uns um ber Liebe Gottes willen bie Anspruche ber Weißen gefallen und geben wir unserer liebenswürdigen Freundin Recht, welche, wie bu weißt zu fagen pfleat: fie konne fich ben himmel nur als einen Ort voll Dienftboten benten.

Moorfelb bezeugte fich ben Leiben ber Damen fo theilnehmend, als es mit einem leisen Bug von Fronie im herzen möglich war, und machte namentlich auf den Umstand aufmerksam, daß er die fragliche Frauensperfon über Buchern und Landfarten gefunden, b. b. in einer Befchäftigung, welche in Guropa zweifellos bie gebilbete Saustochter bezeichnet hatte. Ach, in Guropa! fiel Berr Staunton mit unbedach= ter Geringschätzung bazwischen; - im alten Land fühlt fich felbft ber höchst Beamtete als ein Diener, bei uns möchte ber niedrigste Dienst gern für ein Amt gelten. Die weiße Race bient überhaupt nicht bier. Darum ließ ich Ihnen ja auch burch unfern Agenten ben Rath geben, fich keinen Bebienten mitzunehmen, wie es Ihre Absicht war. Er batte Sie in ben ersten Wochen verlaffen. Unfre Bariet betreffenb, fo bereitet fie fich auf ein Schulamt vor, von bem Umftand gewinnenb, bag man neuerer Zeit die Volksschulen gerne mit weiblichen Lehrkräften befest. Sie faben fie in einer biefer Selbstworbereitungs = Stunben, beren fie fich täglich ein Paar ausbedungen hat. Die Sache hat ihre Unbequemlichteiten für bie weibliche Berrichaft, aber bem Mabchen tann ich ihr Streben nicht übel nehmen. Ift fie boch eine freie Amerikanerin, eine reine Native, fie will vorwarts! Moorfelb versagte bieser Mittheilung seinen Beifall nicht und fügte hinzu, er zweisle nicht, daß die Chre Europa's und Amerika's in allen Punkten einander verstehen würden. herrn Staunton's Abfälligkeit gegen das erstere nöthigte ihm die gelinde Rüge ab. Die Gesellschaft seste sich zu Tische.

Der junge Frembe glaubte noch immer einen beleidigten Zug in Sarah's Mienen zu finden, und nahm sich die Mühe, denselben zu bannen. Er erwies dem Mädchen alle Ausmerksamkeit, sowohl die sie
fordern konnte, als die ein junger getstreicher Mann freiwillig gegen
ihr Geschlecht verschenkt. Er war aber nicht glücklich. Das Gefühl
ber Kränkung lag wie ein interessanter Thau auf dieser abgeblühten
Blume und kein Sonnenpfeil Apollo's war im Stande ihn hinwegzuglühen. Er gerieth endlich auf den Gedanken, daß dieser Thau—
gemalt sei und gab seine wohlmeinende Bemühungen auf, eh' er der
Bersuchung erlag, in eine seine Satyre umzuschlagen und der undescheibenen Spröden für das singirte Weh ein kleines ächtes Thränchen
abzupeinigen.

Bis hieher hatte Moorfeld bem Tische noch keine Aufmerksamkeit geschenkt, begungeachtet wandte er fich jest an die hausfrau und machte ihr ein Compliment darüber. Als er fah, dag die Phrase einbrucklos abprallte, fchrieb er es feiner Aussprache zu und wiederholte eine ber schönsten englischen Artigkeiten mit ber correctesten Deutlichkeit. Der Ginbrud erfolgte nun zwar, er war aber womöglich entgegenge= Die geschmeichelte Sausfrau fab in biefem Augenblide fast fo beleibigt aus, wie ihre Tochter Sarah: fie blickte kalt und stolz nieber, und warf irgend ein Wort hin, bas Moorfeld seinerseits nicht verstand. herr Staunton legte fich in's Mittel, indem er halb gegen feine Frau, halb gegen Moorfeld gewendet, ersterer auseinandersetzte, der fehr verehrte Gaft habe eine bankenswerthe Meinung geäußert, welche blos in der Boraussehung irrig sei, daß eine amerikanische Lady sich in der -Ruche beidaftige. Unfere freie und aufgetlärte Nation, fuhr er fort, findet einen ihrer fconften Vorzüge vor ben übrigen Völkern ber Erbe in bem Bewußtfein, ben Frauen eine Stellung eingeraumt zu haben, welche diesen zarten Blumen ber Menschheit allein als die natürliche und berechtigte gutommt. Rein ameritanischer Burger, ber fich nicht auf ber Bobe, sondern nur auf bem Niveau ber öffentlichen Meinung

feines Landes behaupten will u. f. w. — Moorfeld bedurfte nicht vieler Gebuld, die langathmige Bomp-Phrase zu Ende zu hören. Es war ihm ein Genuß höherer Schauerlichkeit, den alten kosmetisch zusammengehaltenen Mann über die Blumen der Menschheit peroriren zu lassen.

Inzwischen hatte er angefangen mit mehr Bedacht sein erstes amerikanisches dejeuner zu würdigen. Als ein Fremder, der in dem Neuen zugleich das Charakteristische zu belauschen die Neigung hat, blied die cultnarische Physiognomie der neuen Welt nicht der letzte Gegenstand seines Interesses. Die Stimmung, womit der Gentleman seinen Beodachtungen auf diesem Gebiete nachgeht, hatte disher etwas versichämt Humoristisches, an den Liberalismus der mittelalterlichen Hofnarren und Kirchenkomödien Erinnerndes; wenn die fortschreitende Naturwissenschaft das Geheimnis vom Stosswechsel in den seinsten materialistischen Ausspitzungen ergriffen haben wird, so wird sich unser versteckter Ernst für diese Angelegenheit vielleicht offener an's Tageslicht wagen, ungefähr wie heute schon das Theekochen z. B. ein Obligat = Studium an den japanischen Universitäten ist.

Damals ragte aber die Rüche noch wenig in die Chemie und burch diese in die Philosophie herein, unser Geld wagte also erst, sich seiner Reugierde für Amerika's Tisch zu überlassen, als er die Tischgäste selbst, der Reihe nach ziemlich ungeniesbar erprobt hatte.

Buerst fiel ihm schon bie amerikanische Sitte des Servirens auf. Die Taselbedung war hier kein europäische hintereinander, sondern ein Nebeneinander. Sämmtliche Gerichte standen gleichzeitig auf dem Tische. Erkannte der Fremde das handelsvolk darin, das die Zeit spart? Ober die gleichmachende Republik, die keine Rangordnung duldet? In beiden Fällen hatte der Anblick eines solchen Estisches etwas Fremdartiges, ja wahrhaft Ueberwältigendes, Brüskes. Die Phantasie sah all ihre Perspectiven abgeschnitten, sie wurde genöthigt, das ganze Gediet ihrer Genüsse auf Einen Blick zu umfassen, statt daß die Sänge und Pausen einer europäischen Tasel, wie die Kapitel eines Romans, wie die Auszuse deines Drama's von Spannung zu Spannung fortschreiten, und dem Gaste zwischen Hoffnung, Alusion, Ueberzaschung, ja selbst Furcht und Reue das interessante Spiel seiner menschlichen Leidenschaften gestatten. Dagegen durste der unparteischen.

Hier lief ber Appetit nicht Gefahr an unverstandenen hintergedanken zu verhungern und über genialen Zukunftsvisionen das Lächeln bet Göttin Gelegenheit zu versäumen: die rasche That, die scharfe Un= mittelbarkeit Amerika's lag in diesem Ensemble.

Moorfelb mufterte nun die Gerichte felbft. Schinken, Fifche, Geflügel, Wildpret, Cotelette, Bratwurfte, Rartoffeln, Früchte, Gier, Raffee, Bein, Brantwein, bas Alles war ber Apparat biefes foge= nannten Frühftudes. Es war teine Auswahl ber landesüblichen Ruche. fonbern vielmehr bie Summe berfelben. Alles war ba. tene Spect bes hinterwälblers bampfte neben bem feinen Buterhahn und die plebejische Brandyflasche rivalifirte ted mit dem Abelswappen: Jacquesson fils & Cie. Politisch beurtheilt sah Moorfeld bas Bild einer unfertigen Gesellschaft barin, in welchem bie landlichen Anfieblerelemente mit ben höheren Chorben ber Stadtfitte noch chaotisch burcheinander klangen. Von Allem koftend wanderte feine Bunge gleichsam mit ben Rundfopfen Cromwell's aus, und fag bei Mod Turtle und Champagner im Concerte ber modernsten Gelbmächte. Leiber war biefe bunte Mannigfaltigfeit in eine traurige Ginbeit gebracht - es fcmedte Alles gleich fchlecht.

Ohne nach ben Baragraphen ber höheren Gourmanbise zu richten, sand unser Gast schon als bloger Naturalist das Frühstück ungenießdar. Sämmtliche Gerichte waren entweder halb verbrannt oder halb roh. Es machte ihm den Eindruck, als seien sie gleichzeitig an's Feuer gestellt und nach eben der despotischen Minutenuhr ihrer Schule wieder entrissen worden, ohne jenes liedevolle Eingehen auf das zartere Spiel der Individualitäten, auf die hingebende Empfänglichteit des Coteletts und auf den charactersesten Widerstand des Rostbeafs. Wahrlich, es sehlte die Frauenhand in diesem fabritsmäßigen Getöche! Moorfeld zweiselte keinen Augenblick, daß nicht einmal die weibliche Dienerin, welche er ohnedies über Büchern gefunden, sondern der hausneger selbst seine schwarze hand in diesem traurigen Spiele gehabt. Rohe Negerrache! grollte er sich zu, nur daß die Weißen selbst nicht sein genug sind, sie zu empfinden.

In der That, von Feinheit war nicht die Rebe hier. Die Art, wie die zarten Blumen der Menschheit, die Damen nämlich, auf heipen Maisbrobschnitten gelbe Butter zerließen und es apen, die Art wie herr Staunton seine weichen Gier mit ber Schale in ben Mund führte und die zermalmten Schalensplitter dann auf ein Teller= hen zurückpulte, bas Alles war für den fremden Beobachter zwar ein Schauspiel höchfter Originalität, aber auch Abscheulichkeit. Der Gu=ropäer ließ diesen Passus des amerikanischen dejeuners mit großer Bestürzung an sich vorübergehen.

Inbem unfer Belb unter alfo erichwerenben Umftanben feinen Appetit zu befriedigen fuchte, angelte er, wie er meinte, nur nach ben feinsten und am leichteften zubereiteten Rleischsveisen. Bei biefen Berfuchen tam er aber balb babinter, bag Fleisch überhaupt nur ein relativer Begriff fei. Es fragt fich bei ben verschiebenen Nationalitäten immer, was fie vom Thiere begehren und fich vorfeten. ber Englander die blut- und mustelreichen Theile liebt, der Frangofe bie galatinartigen und nervenreichen, fo warf fich ber Amerikaner vor allem auf bas Rett bes Thieres. Rett war bier Rleifch. Es lag entweder offen zu Tage, ober bas Fleisch felbst war burch ein eigen= thumliches Raffinement ber Maft mit bem Bettstoff fo impragnirt, bag ftets biefelbe geschmadwibrige Ibentitat zurudtehrte. Die ganze Tafel war gleichsam ein Tifch fur ben Lichtzieher. Diefe Talgmaffe schwamm freilich in einer Beize ber fcharfften Gewurze; Moorfelb glaubte fogar beutlich gerftogenen Sollenftein burchzuschmeden; aber schmedte es barum beffer, daß er fich die Burge mit Satyre wurzte ? Zwei Berneinun= gen geben wenigftens fur ben Gefdmad teine Bejahung.

Die Champagnerstassigen blieben nach allen diesen Riederlagen sein letzter Trost. Als aber Moorfeld sich das erste Glas davon ausdat — wie geschah ihm auch jetz? Or. Staunton griff, als müßte es so sein, nach der Brantweinbouteille und goß ihm Brandy unter den Champagner. Man verbessere ihn so, sagte er anstandslos. Er selbst trank gleichfalls diese Mischung. Moorfeld sah die Geschichte mit dumpsem Erstaunen an; — das ging ihm doch über den Begriff! Nicht daß er den Gipfel der bisherigen Geschmackwidrigkeit sah, setzte ihn außer Fassung. Die Sache ergriff ihn tieser. Im Trinken liegt ja dei allen Bölkern eine gewisse Symbolik, das Trinken spielt im Christenthum selbst eine Rolle und für den Relch wurden Kriege gessührt. Trinkt der Amerikaner seinen Champagner mit Brandy, wer garantirt hier das Genie gegen die Brosa? fragte sich der Fremdling.

Diese Idee unterlegte er bieser handlung. Es war ein Augenblick ahnungsvollen Erschreckens, der sich nicht näher befiniren läßt.

Indef fich ber Freund biefen buntlen Borgefühlen noch überließ, trat ein Frember in bas Zimmer, glatt und glänzend wie Dollar, ladirt, rafirt, lächelnd und boflich, ein blant geoltes Rab aus ber Maschinerie einer großen handlungefirma, ein Comptoir=Gentleman wie je einer aus brettsteifen Batermorbern gudte. Er beschrieb Rudgrats-Curven nach allen Seiten bin und wechselte bann einen Fragezeichenblick zwischen Staunton und Moorfelb, beffen Inhalt bas Bebenten war, ob die Rudfichten der Böflichkeit ober ber Borficht mit einer Gefcaftsfache berauszuruden erlaubten? - Go eben wirb ber Schiffbruch ber Temperance, Capitan Powell, von Sandy Bood fignalifirt, fing er an, ich fliege auf eine Minute von ber Borfe weg, und bitte bei Ihren eventuellen Reflectionen barauf um promptefte Orbre, Mr. Staunton. Diese Nachricht ichien für orn. Staunton von großer Erheblichkeit. Er war fogleich ganger Gefchäftsmann. Mit einer eiligen Verbeugung gegen Moorfeld entschuldigte er die veranberte Richtung feiner Aufmerksamkeit und vertiefte fich bann in bas Notizbuch des Jobbers, mit bem er anfing, Biffern hin= und her zu frigeln und überhaupt in Schriftzeichen, Bantomimen und eingestreuten, turgen Geschäftsphrasen fich zu verftandigen. Go fähig indeg bie Borfen-hierarchie ift, in ihrer eigenthumlichen Runftsprache bor bem Profanen offene Beheimniffe zu behandeln, fo begriff Moorfelb boch ben ungefähren Zusammenhang. Bufällig wußte er nämlich von ben fogenannten Mod-Auctionen, die bamals eben anfingen und fpater fo berüchtigt geworben find. Diefes Geschäft grunbete fich barauf, bag bie Unternehmer, burch Seewaffer beschädigte und verborbene Schiffefrachten antauften, ber Waare einen funftlichen Schein gaben und fie mit großem Gewinn auctionsweise wieder losschlugen. Don einem folden Geschäfte mar bier bie Rebe. Berr Staunton gab feine Auftrage, ber Jobber notirte und in funf Minuten war ber Schiffbruch auf Sanby Bood verwerthet.

Als der Börsenmann fort war, fing Mrs. Staunton, indem sie sich mit der Newhorker-Tribune Kühlung zusächelte, langsam und gebehnt an: Sage mir, Bester, haben wir mit der Temperance nicht unsern Dantel zurückerwartet? Du hättest doch um Gerettete ober

Berunglüdte Ertundigung einholen follen. — Ich dachte daran, mein Engel, sagte fr. Staunton, aber du sahst ja, wie ihn die Börsenstunde pressirte. Später! — Moorfeld stutte. Was für ein Daniel war das? Ein Sohn? unmöglich! Ein Handlungsbiener? Dann hätte der englische Sprachgebrauch nicht "unser" sondern "Mister" gesagt. Also doch ein Sohn?-Moorfeld schwindelte. Nein, nein, es ist unmöglich! Unmöglicher wenigstens als eine Abweichung vom Sprachzgebrauch.

Bestürzt, verwirrt und mehr als gesättigt, sprang Moorfelb auf von seinem ersten amerikanischen Frühstüd.

Der schwarze Jad führte ihn auf sein Zimmer. Es hatte eine weite Aussicht über Fluß und Land, eine ber Bedingungen, auf bie er ja schon in Europa dieses Brivatlogis gemiethet. Aber indem er eintrat tam auf einmal ein plötlicher Schreck über ihn. tam, wiffen wir nicht zu ertlaren, wenn fich ber Lefer nicht eigener Augenblicke biefer Art erinnert. Es gibt folche Augenblicke. Macht ber Gewohnheit wird manchmal — auf einen Secundenblit — Ein großes Glud, bas wir gemacht, wenn wir icon lange von feinen Fruchten gebren, fcreit oft ben erften Freubenfcrei wieder auf in une, ein Tobtenfall, ben wir icon lange verschmerzt, überschauert uns oft mit ben erften Schreden ber Neuigkeit, ein ge= liebtes Mufikftud, bas wir schon lange mit anhören, klingt uns in einem auserwählten Augenblide wieber bas Entzuden bes erften Anhörens jurud. Es mare gang vergeblich, ben fcredlichen ober fügen Reiz folder Erftlingeeinbrude uns willfürlich zu reproduciren, es ift eine unbegreifliche Inspiration, die birect von ben Göttern fommt, ein Erbbeben ber Phantafie, ein Durchstogen ber Alltagetrufte und Auflobern ber Originalität in uns. Gin folder Augenblick war's, ber jest unfern Guropaer überrafchte. "Deine Benfter feben auf Amerita," ber Gebanke pacte ihn plöglich, als hatte er ihn nie zuvor gebacht, noch weniger ausgeführt. Gin Bunber ichien ihm's, ein Feenwert. Er hielt fich ben ganzen Tag über an fein Zimmer, gleichsam als ware er nur hier geborgen und braugen verloren. Der Neger wurbe eifrigst auf's Bollhaus gefandt und fieberhaft erwartete Moorfeld mit feinem Gepade ben Anblid europäischer Gegenstände. Er lag aber, ebe fie noch anlangten, zu Bette. Das genoffene Frühftud hatte fich in einer gewaltsamen Transaction Luft gemacht. Als ber Berbauungs= trante Abends zum Diner gerufen wurde, erbat er sich eine Taffe Kamillenthee und ließ alle übrigen Genüsse Amerika's auf sich be= wenden.

## Drittes Rapitel.

Ein prangenber Worgen glänzte über die Welt. Spät aufwachend, wunderte sich Woorseld, daß der Lärm des Sasenlebens, das unmittels dar unter seinen Fenstern lag, nicht längst ihn erwedt. Er trat an's Fenster. Ja freilich! da lag Schiff an Schiff im Hubson — alle Plaggen aufgehißt, alle Räume grabähnlich stumm — eine ganze Plotte des sliegenden Holländers schien vor Anter. Es herrschte also heute jenes Gespenst, das man in den puritanisch quäderischen Landen Sonntag nennt. Die Strömung des Flusses war die einzige Bewegung in diesem Bilde der unheimlichsten Ruhe. — Der Europäer sann darüber nach, was mit einem solchen Tage der heiligen Langeweile anzusangen sei. Sein Blick siel auf seine Kosser, welche gestern unberührt stehen geblieben. Damit war für's Erste gesorgt. Er stand auf und sing an, sie auszupacken.

Das ist eine ber sinnigsten Menschenarbeiten und jedenfalls das harmloseste Sonntagsvergnügen in allen fünf Zonen auf beiden Hemisphären. Die Bagatells, welche der kurzsichtige Sterbliche "leblose Dinge" nennt, sind keineswegs so leblos, als es scheint: Stoff, Form oder Farbe spricht auf irgend eine Weise zu irgend einem Sinne und ein Widerschein geschichtlicher Erinnerungen spielt um die geringste Ginzelnheit. So gehen die Gegenstände mit einer sansten träumerischen Muße durch die Hand, ja, es bleibt überhaupt unentschieden, ob die Hand oder die Phantasie bei einer Arbeit dieser Art vorherrscht. Leuchtet dazu ein blauer geräuschloser Tag zu hellen Fenstern in die einssellerische Stude, so faßt sich das Ganze in eine gewisse Stimmung zusammen, welche scheindar mit Taschenspiegeln und Rasirmessern nichts zu thun hat, aber nichts besto weniger da ist, und recht tief und lebendig da sein kann.

In bieser Stimmung hatte ber Freund seine geliebte, wohlverpadte Bioline vorgesunden und aus den ersten Probegriffen um die Reinheit des Tons wurde unvermerkt ein langgezogenes Spiel. An's Fenster gedrückt, das Auge über Fluß und Land und durch die tiefblaue Deisterkeit des Morgenhimmels schweisend, stand er da und brachte der neuen Welt das erste Liebesopfer einer klangreichen Seele. Die heismathlichen Weisen quollen in reicher Strömung aus dem schönen Instrumente, eine Phantasie, die sich an ihrer eigenen Fruchtbarkeit hinriß, reihte Blume an Blume, hing Kranz neben Kranz auf, und vor dem inneren Auge des Künstlers stand vielleicht ein Freundeskreis von sersenen, lieben Wenschen, werth, daß sie eine Seele in ihren guten Stunden mitgenießend vergegenwärtigte.

Als Moorfeld eine Zeitlang fo por fich hingespielt hatte, klopfte es. Berr Staunton trat ein und ertundigte fich, im hochgesteiften Batermorber, ben frangofischen but in ber band, um bas Befinden feines Moorfeld bantte, und wies auf seine Bioline, bas Beichen Gaftes. feiner aufgewedten Rrafte. Gin vorzügliches Instrument, ein flangreiches, melobifches Instrument, rief herr Staunton, gefchehe mir anbers als ich wunfche, wenn ich Ihr Spiel nicht mit bankbarer Freude belaufcht habe. Ich muß die Wahrheit fagen, herr Doctor, ein ganz töftliches holz! Ach, bas Bergnugen ber Runft wird mir zu felten ju Theil, als bag ich's nicht lebhaft zu fchapen wußte. In ber Boche befett bas Geschäft und ber Clubb bie Tage- und Abendftunden, und am Sonntage tann man in fammtlichen Staaten ber Union teinen mufitalischen Ton boren, wenn nicht gludlicherweise vielleicht von einem Fremben. Unfer frommes Land halt Rlang und Saitenspiel fur eine Sunde am Tage bes herrn; aber ich bente wohl, meine Nachbarn find bereits in den Kirchen, man wird uns tein Aergerniß nachsagen, herr Doctor. Der junge Europäer legte rafch, als ob es entweiht ware, fein Inftrument bin'; fein buntles Auge fchog einen wilden Blid, voll von dem Genie des Borns. Der Amerikaner nahm bie Gelegenheit mahr, als er feine Mission erfüllt fab, mit Söflich= teits=Formalitäten wieder feinen Rudzug zu nehmen.

Moorfelb fuhr im Aufräumen seiner Koffer fort, aber wir tonnen in dieser ausdruckslosen Arbeit eine merkliche Beränderung des innern Ausdrucks wahrnehmen. Das harmlose Abagio seines vorigen Sebärdenspiels ist in ein rauschendes Allegro verwandelt; er wirft die Sachen mit einer genußlosen Sast unter einander, seine Finger zucken wie elektrisch, oft unterbricht er sich und geht mit starken Schritten durch das Zimmer. Der enge Raum genügt bald seiner unruhigen Bewegung nicht mehr, es ist mit diesem häuslichen Sonntage nichts anders anzusangen, als ihn in publico anzusehen. Er eilt sort.

Die beste Flucht vor bem Sonntag ware natürlich birect in ben Sonntag hinein gewesen. Schon als Sittenbeschauer ber Menschen konnte ber Frembe nichts anbers, als heute die Kirchen besuchen. Wahrscheinlich hätte es Moorfelb auch gethan — ohne herrn Staunston's Morgenbesuch. Dieser aber trieb ihn begreislich — in die Opposition. Andächtig zu sein mit Andächtigen, welche "Aergernis" an einem Abagio nehmen — in Europa sieht es Jedermann ein, daß das einem Europäer nicht möglich war.

Dazu tam bas Sonntagsgeläute. Wie wurde unserm Freund als er in Newyort lauten hörte, wie man in Guropa zum Feuer "anfchlägt" ? Anfangs glaubte er wirklich bie ganze Stadt brenne, als bas eintönige Gehämmer von allen Rirchen zu arbeiten anfing. emporter Seele rannte er in die Ginfamteit. Wir wußten auch nichts, was von bem Menfchen mehr hinwegscheucht, als folch ein außerfter Grad feiner Rhythmuslofigkeit. Bochftens noch ein Diner aus Fett und Bfeffer und Champagner mit Brandy. Wahrlich, unfer Freund giebt eine ftarte Summe feit gestern. Gin Bolt bas nicht einmal bie Instincte bes Gaumens und ber Andacht — also bie Grundpfeiler ber finnlich-sittlichen Menschennatur - zu erfüllen weiß, bas wandelt boch weit ab vom europäischen Wege. In diefem Augenblide ging ihm einstweilen Moorfelb felbst aus bem Wege. Er wandelte auf ber Battery wo eben Niemand wandelte. Das frifde Meer, ber blaue himmel, ber weite unendliche horizont flammend und spiegelnd im Lichte ber fraftigften Sommersonne liegen ihn ein paar Stunden fo Rotizbuch und Stift in feiner Band verrathen uns, bag binträumen. wir ihn in Gefellschaft guter Beifter wiffen. Freilich feben wir ihn eben jo oft ftreichen als schreiben; es scheint ein kleiner Familienzwift in biefer Gefellichaft zu herrschen. Wenn es tein großer ift - betummern wir uns nicht barum.

Als Moorfeld zum Dejenner in die gestrige Gruppe eintrat, siel ihm "unser Daniel" wieder mit neuer Schwere auf die Seele. Er beschloß sogleich die Conversation darauf hinzuleiten. Er glaubte mit einer Artigkeit beginnen zu müssen, und drücke dem Dause Staunston sein Bedauern aus, daß er heut morgen seine Sabbathruhe entweiht. Er hätte sein Bivlinspiel sogleich mit einem Spaziergang verstauscht, als er vernommen — aber die Damen Staunton sahen sich in diesem Augenblicke so bedenklich an, daß Moorfeld, ohne mehr zu sagen, vielmehr das schon Gesagte in eine erschrockene Erwägung zog.

Herr Staunton beschwichtigte die breifache Verlegenheit und sagte mit einem liberalen Ausdruck: Die Vernünftigeren in Newpork werben nicht lange mehr einen Spaziergang für eine Profanation des Sonntags halten. Und macht es auch zur Zeit noch Niemand mit, namentlich während der Kirchenstunde nicht, so denkt man hier doch nachsichtiger darüber als z. B. in Boston. Ein Spaziergang, rath'ich, wird bald ein erlaubtes Sonntagsvergnügen in unser erleuchteten Weltstadt sein.

Ift's möglich?! rief Moorfeld auf dem Gange draußen, denn er hatte bei herrn Staunton's Worten — was hilft es, die Wahrheit zu mildern — mit einem wahren Grimm feine Serviette nieder= gelegt. Unter dem Vorwande der gestrigen Indigestion war er auf= gestanden.

Auf bem Corridor begegnete ihm Jad, ber aufwartende Neger. Der Bursche lachte ihn mit verzücktem Augenzwicken an, machte die Sebärde des Biolinspielens, zuckte tanzend mit den Fußspigen und sagte kopfnickend: Sar, schön! schön! heut morgen; Banjo in Ihrer Dand spricht gute Sprache, Sar! Mehr aus seinen Gebärden als aus seinen Worten errieth Moorfeld die Meinung des Schwarzen. Er brückte ihm beide Sände, indem er dem drolligen Gesichte gerührt, sast begeistert in's Auge sah. Aber wir haben eine Sünde begangen, Jack, sügte er wehmüthig lächelnd hinzu, der heilige Sonntag verbietet's. Ach, was macht man mit eurem Sonntag hier! — Man geht zum Feuer, Sar, sagte der Neger, indem er den Ausruf für eine Frage nahm und als solche gewissenhaft beantwortete. Zum Feuer, wiedersholte Moorfeld verwundert, zu welchem Feuer? — Gi, antwortete Jack, die jungen herren von den Lösschompagnien vertreiben sich den

Sonntag mit Feuerlöschen. Banjo ist Sünde, aber Feuerlöschen ist gut Werk, nicht wahr, Sar? Nun, so müssen sie boch erst Feuer anzünden, wenn sie Feuer löschen wollen, wie, Sar? Moorfelb sah ben naiven Logiker erschroden an. Sie sind Brandstifter zu ihrem Sonntagsvergnügen? rief er mit starker Betonung, aber in diesem Augenblide erdröhnten dumpfe Slodenschläge, die sich zwar von dem monotonen Geton des sogenannten Kirchengeläutes nicht unterschieden, die der entzückte Jack aber sogleich für ein Feuersignal erklärte. Mit einem lauten Freudengejubel sprang er in die Küche hinweg, kuchend auf die unzeitige Neuerung der Brandstifterpraxis, die schon so früh ansange, und ihn nicht einmal an seinem Spültisch fertig werden lasse. Moorfeld ging wie im Traume auf die Straße hinaus.

Er fand am Kai schon die ersten Anfänge eines Zusammenlauss. "Rooseveltstreet in der vierten Ward!" riesen die Begegnenden einsander zu. Auf Erkundigung hörte Moorfeld, daß der genannte Bezirk am Ostskusse liege, also gerade auf der entgegengesesten Seite der Stadt. Bergedens sah er sich rings nach einem Omnibus um, kein Fuhrwert war irgendwo zu sehen und zu hören. Er merkte, daß auch hier der Sonntag im Spiele sei, und daß ihm als Fremden nur übrig bleibe, auf gut Glück der Richtung derzenigen zu solgen, welche benselben Weg einzuschlagen schienen. Das that er.

Die Menge des Straßenpublikums mehrte sich mit jedem Schritt. Der hochgeputte Neger in weißen Handschuhen und Manschetten, das zarte Phantasiestäden balancirend, an seinem Arme die schwarze Schöne, die im weißen Rleide mit Rosaschleifen ihren äthiopischen Teint vortheilhaft, wie sie meint, zu heben weiß, der kurze Dandy-Frack, die strahlende Unisorm, die schwere Sammtrobe, der wallende Federhut — das Alles eilte auf einen Schauplatz voraussichtlicher Unreinlichkeit mit größtem Eiser. Dazu malte sich auf allen Mienen, selbst der elegantesten Herren und Damen, eine gewisse Kreudigkeit, ja schon der Umstand, daß sie aus so weiter Ferne zu einem so alltäglichen Ereigniß zusammenströmten, war bedeutungsvoll. Aurz, Moorfeld konnte unverhohlen wahrnehmen, daß die Leute die Zwangsjacke ihrer Sonnetagsseier begierig lüsteten, daß ihnen der Brand ein wahres Bolksfest seiltigkeit habe.

Unter biefen Beobachtungen gelangte er an ben Ort bes Brandes. Aus ber Tiefe ber Strafe, in beren Mitte feine Schritte unter bem Bebrange ber Menichen furz und furzer wurden, flacerte eine lichterlobe Reuerfaule von einem auffallend lauten Gepraffel und Gefnatter begleitet; es war ein haus von Sachwert, ein sogenanntes Framehaus, beffen Sparren und Balten bie gefräßige Flamme zusammentnirschte. Die Lofchmannichaft in ihren rothen Jaden, weißen Bofen und ladirten Buten, tede Bestalten, benen bie Welt zu gehören ichien, bot in ihrer haltung einen sonderbaren Anblid von Wildheit und Elegang. Bor allem machte fich ein junger redenhafter Buriche bemerklich, ber gleich= sam ber potenzirte Ausbruck seiner gangen Compagnie war, über bie er auch thatsachlich bas Commando führte. In ihm schien ber Muth Uebermuth, die Wildheit Frechheit, die Cleganz Brahlerei, aber auch ein gewiffer Grab von Mannerschönheit war ihm nicht abzusprechen. Das gange Unternehmen befeelte er mit einer quedfilbernen Rafchbeit; ben Ginen rig er von ber Pumpe weg, ben Anbern verbrangte er vom Schlauch, ben Dritten warf er von ber Leiter, fein Gifer war allgegenwärtig - aber wer bas Gebahren bes Tollen nicht blos begaffte, fondern ihm auf feinen Grund ichaute, ber mertte balb, bag feine Begeisterung entweber ber Rumflasche entstammte, ober bag fie Rotet= terie vor dem Bobel mar, ober bag er Banbel in feiner eigenen Mann= schaft fuchte: am mahrscheinlichsten Alles zugleich. Der Anblid biefes Feuerbandigers war gang banach angethan, als ob er fich bas Feuer heimlich erfcufe, bas er öffentlich betampfte. Wie er mit bem Branbe umsprang, fo ichien Alles an ihm zu fagen:

Ich darf ihn hassen, ich hab' ihn geboren! Das Schauspiel hatte jedenfalls seinen Sinnenreiz. Wie die jungen Männer zwischen Rauch, Flamme und hochstrahlenden Fontainen im Wechsel der verschiedensten Stellungen ihre körperliche Geschickleichkeit ent= widelten und den Kampf zwischen Wasser und Feuer gleichsam wie ein ritterliches Karussel betrieben, ohne jenen Sudel von Geschrei, Ver= wirrung und Unreinlichkeit, den der Europäer bei derartigen Gelegen= heiten gewohnt ist, so ließ es gar wohl die angenehme Täuschung zu, man sähe eigentlich ein Spiel, eine Vorstellung der höheren Turnkunst. Auf einmal erscholl der Ruf: "Die Achter! bie Achter!" Man sah aus einer Settenstraße eine neue Löschcompagnie anrücken und die ganze

Scene veranderte fich im Ru. Der Matador, ben wir guvor befchrieben - Sowland nannten ihn bie Seinigen - fdwang fich in Ginem Sate von ber Leiter, seine Compagnie machte Front gegen iene Straffe, bie Bufchauer brangten fich bichter jusammen. Alles beutete barauf bin. bag man biefem Busammentreffen ber beiben Compagnien wie ber eigentlichen Sandlung bes Dramas entgegen fab. Der Rede Dowland trat por und rief: Willtommen, meine herren von ber achten! prompteste Compagnie zwischen ben Bolen, bas ift ein Rattum! Be, meine Freunde, brenne einer von euch einen Schwefelfaben an, bie herren von ber achten wollen lofden. - Ich rathe, Mr. howland, Guer verehrlicher Ropf ift felbft ein brennendes Rumfägchen; baran mare ju Ibichen genug, rief ber Capitan ber Berfpotteten, und feine Compagnie fcrie bas Schlagwort fogleich im Chorus nach. Lofcht ihn! löscht ibn! löscht bas brennende Spritlager von Rames Sowland und Compagnie! Und augenblidlich tam aus ber Spripe ber Achter ein Bafferstrahl babergerauscht, und fcog mit einer folden Beftigkeit an howland's Ropf, bag es ben mächtigen Rörper faft zu Boben rig. Der Buriche gebarbete fich wie toll und commanbirte mit einer Stentorstimme: An bie Pumpe! Seine Compagnie icopfte, zielte und schleuberte ber achten eine wuthenbe Decharge gu. Die Mannschaften beiber Bartheien bombardirten fich mit bem außerften Gifer aus ihren Ihre Bafferstrahlen raufchten im Bogen bald über balb unter einander bin, bald begegneten fie fich im Rernschuß und prallten gegen einander, bag ber gang Schwall gischend gerspritte, und rings im Buschauertreis die toftbaren Toiletten ber Damen einnäfte, welche mit lautem Gefreisch auseinanderstoben und boch immer von Neuem fich zubrangten, indeg die Manner mit Banben und Rugen applaubirten und hochjauchzende Burufe erschallen liegen, um bie tollen Rampfer noch mehr zu entflammen. Inzwischen ging ber achten Compagnie ihr mitgebrachter Baffervorrath aus; fie war nun an ben Brunnen bes Ortes angewiesen, welchen aber ihre Begner im Befit hatten. galt einen Rampf barum. Entschloffen fcoben fie ihre elegante Spripe vor, entschloffen ftellte fich howland mit ben Seinigen um ben Brun-Beibe Parteien, naß wie Taucherenten, scheinen gleichwohl, ben Schmiedetoblen gleich, nur angefeuchtet um befto lichter zu brennen. Roth von Rampfeshipe und überfliegender Begier ihr Blut zu fühlen.

loberten die Gesichter ber jungen Männer unter ber Trause des Wassers, ber Augenblick, in welchem sie handgemein an einander rückten, versprach eine stürmische Ratastrophe. Da gipfelte sich der dritte Act des Drama's von einer andern Seite ber.

Mit Rahnen und Standarten und einem lauten Burrah! als galt's einen Triumphaug, erschien eine neue Compagnie auf dem Schauplak. Bei ihrem Anblick gerieth Sowland in Buth. Es fcbienen feine araften Barteifeinde zu fein. Wie eine wilbe Rape fcwang er fich auf die Reuerleiter und fcbrie ihnen entgegen: Bas fucht ihr ba in ber vierten Bard? Bundet euch felbit ein Reuer an, wenn ihr eure Jungfern-Sprite einweihen wollt! Fort, fort, mit euch! Bugleich ließ feine Compagnie einen Sagel von Schimpfreben über bie Ginbringlinge nieberregnen; man entnahm aus ihrem Gefchrei, bag fie bie Sprite ber Andern in einem fiegreichen Gefecht vor Rurzem gertrummert, und Jene mit Fahnen, Standarten und einer neuen Barabefprite ihnen zum Trot beute angerudt tamen. Selbft die Achter fchienen burch bie Erscheinung einer fremden Compagnie in ihrer Ward beleibigt, und einen Augenblid lang geneigt, ihre Bartei zu wechseln. Inzwischen waren fie, begunftigt burch bie neue Diverfion, herren bes Brunnens geworben, hatten ihre Spripe schnell gefüllt, und richteten ihren Schlauch erft auf ben bochstehenden howland, bann aber auch auf bie Ropfe feiner neuen Feinde. Diefe wiederholten baffelbe Manover, indem fie howland von ber andern Seite bombardirten, und sowohl seine als die achte Compagnie mit einem langreichenden Wasserstrable bebedten. Sowland, wuthend wie ein angeschoffener Cber, jog feinen Repolver und knatterte blindlings nach links und rechts unter feine Reinde; augenblicklich propten und platten bie Biftoletts von allen Seiten gegen einander, jebe Compagnie ftand gegen jebe, die Rugeln flogen bin und wieder, die Wafferbogen brausten auf und ab, bazu regnete es von ber bobe berab Beuerbrande, ba bie Rlamme, icon halb gelöscht, mahrend biefes handgemenges neu auffladerte. Die Buschauer ftoben entsett auseinander, hier rief eine Frauenstimme: ich bin getroffen! bort: ich brenne; bie Manner schrieen: Watch! Watch! aber Bolizei ließ fich nirgends bliden. Bulest verließ auch Moorfelb bie Branbstätte und hatte - eine amerikanische Sonntagsfeier gefeben.

Bu Baufe beim Diner fagte Berr Staunton: Sie tommen vom Reuer? Run, mein herr, bann werben Sie bewundert haben eine ber berrlichsten Institutionen unsers freien und aufgetlärten Boltes. zwischen beiben Bolen, finden Sie eine Feuerwehr wie bie ameritanische? Unsere Spriten find leicht und zweckmäßig gebaut, ihr Mechanismus ift ber volltommenfte, ber fich benten läßt, ihr Aeugeres ift elegant wie ein Uhrgebäuse. Unfere Löschmannschaft ift bie Blüthe unserer Jugend, ein Elitencorps, bem teine Nation ber Erbe etwas Aehnliches entgegenstellen tann: auf meine Berantwortung, mein Berr, bas ift ein Factum über allen Zweifel erhaben. Diefe vortrefflichen Runglinge betrachten bie Reuerwehr, mas fie auch ift, als eine Schule bes mannlichen Muthes, ber burgerlichen Aufopferung, als eine Ritter-Atademie, in welcher bie ebelfte aller Rriegswiffenschaften gelehrt wird: ber Rampf gegen bas Element. Nichts gleicht ihrer fühnen Geiftesgegenwart, ibrer beroifden Entichloffenheit, ihrer großherzigen Berachtung ber Gefahr, ihrer hingebung für die öffentliche Sicherheit bes Lebens und bes Eigenthums. In Bahrheit, eine Mufteranftalt unfere Lofchcompagnieen! Bir zeigen mit Stolz auf fie und nachft bem Unabhangigfeitefefte ift uns tein Tag bes Jahres fo lieb, als der 14. Juni, ber Grundungs= tag unferer Reuerwehr in Newyork. An biefem glorreichen Tage halten fammtliche Compagnien ihren Festaufzug burch bie Stadt, Deputationen aus allen Gegenden ber Union fcliegen fich ihnen an, Dufitchore treten por, die Straffen find mit Blumen bestreut, die Renfter mit Teppichen behangen, die Tucher ber Damen weben, gabnen mit fcmeidelhaften Devifen flattern; in biefer öffentlichen Bulbigung einer freien Nation ernten bie eblen Jünglinge ben einzigen Lohn ihrer uneigen= nutigen Burgertugenb. Es ift ein Schauspiel, mein Berr, werth, bag man um feinetwillen allein ben großen Ocean burchschifft, und felbft bie nachsten Sterne, rath' ich, mußten ihre Buschauer senben, benn bie Welt hat nichts Schoneres mehr aufzuweisen, es thate mir Leib wenn's nicht mahr ware. Ich wunsche Ihnen Glud, dag Sie noch rechtzeitig au diesem erhabenen Nationalfeste eingetroffen find, wenigstens hörte ich alle Fremde ohne Ausnahme unfern 14. Juni als ben fconften Tag ihres Lebens preisen, und ich verkehre viel mit Fremben, bas barf ich behaupten. Aber was sagen Sie zu ber heutigen Brobe, herr Doctor? Sie waren erstaunt - wie?

Moorfeld erwiederte: ein ritterlicher Zug habe ihn vor Allem an= In Europa fei es gebrauchlich, nur über bem Grabe gesprochen. eines verdienten Rriegers Gewehrfalven zu geben, höchstens erweise noch ber romantische Waibmann bem letten Röcheln eines verenbenben Ebelwilds biefe Ehre. In Amerika aber fei es ausnehmend gart und finnig, bag man auch bas überwältigte Element mit militärifcher Courtoifie behandle, und über bem gelofchten Brande, wie über einem ge= fallenen Belben, die Bewehre abfeuere. Ja, der Gifer für biefe rühm= liche Sitte ginge fo weit, daß bie eble Jugend biefes Erlöschen oft nicht einmal abwarte, sondern mitten im robustesten Brande Reuer gebe, und zwar auf fich felbst und bas Bublitum. Diefer lettere Bug habe ihm wieder hervische Bilber vor ben Geift gebracht, nämlich bie Rechtersviele ber Romer an vornehmen Scheiterhaufen, ober auch jenes aufopferungsvolle Schlachten getreuer Waffentrager am Grabe ihres herrn, welches bei ben meiften Rriegervolfern bes Alterthums geberricht babe. Rur ichienen ihm die Revolvers über eine gang geringe Diftang hinaus tein ficheres Feuergeschof mehr, fo bag er glaube, bie morgigen Beitungen werden blos von Berwundungen, nicht aber von einem eigentlichen Opfertod zu berichten haben. — herr Staunton erblafte, als er in biefer gangen Lobrede von einer jener Rowbie-Schlachten borte, welche auf bem öffentlichen Leben Amerita's mit fo großer Schande laften; Moorfelb fuhr aber in feiner ironischen Anerkennung fort: bağ bie Sonntageruhe Amerita's burch biefe Sonntage thatig teit erft ihr eigentliches Relief erhalte, habe er überhaupt mit aufrichtiger Genugthuung erfahren. Es ftanb von ben ungeheuren Energien Amerita's zu erwarten, daß das zurudgepreßte Leben auf irgend eine Weise sich zu entfesseln wisse, und zwar um so gewaltsamer, je ftrenger es gefeffelt fei - gang nach ben phyfischen Rraftverhaltniffen von Drud und Begendrud. Dieses sonntägliche Rampffpiel ber Newyorter= Feuerwehr fei ihm baber ein schätbarer Commentar gewesen zu bem Briefe Paulus an die Romer XIV. 5, ba er fcreibt: "Welcher auf bie Tage halt, ber thut es bem herrn, und welcher nichts barauf halt, der thut es auch bem Berrn."

Das ist von allen verdammten Deutschen ber verdammteste! murmelte herr Staunton zwischen seine eingesetzten Zähne, als sein Gast mit einem verbindlichen Gruße vom Tische ausgestanden. —

Moorfelb aber fag in einer ernfthafteren Stimmung, als er eben gezeigt batte, auf feinem Bimmer. Er revibirte ben Blan feines newnorfer Aufenthaltes. Bekanntlich bringt ein Reifenber an ben Ort feiner Bestimmung irgend eine fertige Disposition mit, beren Stichbaltigfeit inden bald von den wirklichen Berhaltniffen in Frage gestellt wird. Dies war jest Moorfeld's Fall. Er hatte geglaubt, por feiner Beiterreise nach bem Landesinneren in Newport, ber ersten ameritanischen Grofftabt, Station halten zu muffen. Das Berftanbuig ber binterlandischen Ruftande, batte er gemeint, konne er fich baburch rafcher und in größeren Bugen aufschließen. Cbenfo hatte er burch Agentur fich Quartier in einem Brivathaufe bestellt : bas Culturbilb eines Bolkes, nahm er an, konne ein Beobachter nirgends birecter studiren, als an der Quelle aller Cultur, in der Familie. Diese Boraussetzungen waren es, welche er nun noch einmal burchprüfte. Dag bie Stadt nothwendig die idealifirte Physiognomie bes Landes barftelle, ift vielleicht, überlegte er jest, blos europäisch gedacht; in Amerika möchte bas Gegentheil walten. Ein Agriculturland, wie es ift, liege fein höchster Charafterausbrud wohl eben im Lande, und bie Stadt fet nur eine Bantomime, ein Rebenumftand, eine Art Bfeudoplasma. In ber That, fchien es ihm jest beutlicher zu werden, was er schon Angefichts ber Feuerlöfch-Emeute buntel zu fühlen geglaubt. Er hatte fich ber Wildheit biefer Scene nicht rein zu erfreuen vermocht. hatte ben gefunden, naiven Kraftbrang eines Boltes, das fich fo fprichwörtlich bas jugenbliche nennt, in ber Balgerei jener Buriche boch nicht recht burchempfunden. Er glaubte, jede beutsche Bauernschlacht weise mehr robusten Banbalismus auf; in biefer Newyorter Jugend lage vielmehr ein gewiffes Etwas, bas gerade bas Gegentheil vermein= ter ameritanischer Ursprünglichkeit sei: nämlich eine reflectirte, theatralifche Frechheit, eine Emotion von matten und fruh verbrauchten Rraften, bie bochftens an ber Rachficht ber Bolizei ju einem Strohfeuer aufpraffelt, wie es ben Guropaer vorübergebend blendet. Rurg die Ahnung beschlich ibn, ob eine ameritanische Stadt, anstatt bie potenzirten, nicht vielmehr bie blafirten Elemente bes Boltslebens gur Erscheinung bringe. ben oberflächlichen Schaum einer reinen und gefunden Gahrung, beren Proces fich auf andern Schauplätzen vollziehe. Was zweitens bas Culturbild von herrn Staunton's Familie betraf, fo gab fich unfer Freund Mube,

mit größter Gewiffenhaftigkeit barüber zu urtheilen, ober beffer eines vorzeitigen Urtheils fich zu enthalten. So frembartig und unerquicklich zwischen ber nationalen Arrogang bes hausherrn, ber fteifen Burbe ber hausfrau und ber prätentiösen Unnahbarteit ber Tochter ihn bie erften Stunden feines Aufenthaltes anmutheten, fo erlaubte ihm boch Die Chrfurcht vor allem Menschlichen noch teine Boreingenommenheit gegen biefe Personen. Selbst bie Lebensfrage "unfers Daniel" mochte er, nach der Auslegung, deren fie zur Noth fähig war, auf fich beruben laffen. Degungeachtet glaubte er von ber amerikanischen Familie fo wenig wie von ber ameritanischen Stadt fich versprechen zu burfen. Auch hier abnte er ein bem europäifchen entgegengefettes Berhältnig. In Europa betrachtet ber Burger feine Familie als ben angebornen und natürlichen Beirath feiner Angelegenheiten: Europa's Gefchichte wird in der Familie gemacht. Anders in Amerika. hier wehte innerhalb der vier häuslichen Wande ein fo fühler Beift, daß augenblicklich errathen wurde, bie eigentliche Lebenswarme ber burgerlichen Griftenz entbinde fich hier auf anderem als hauslichem Schauplate. Der Mann gehörte, wie in ben alten Staaten, ber Deffentlichteit. Dort entfaltete er bie Summe feiner Gigenthumlichfeit, bort zeichnete er, bort inbivi= bualifirte er fich. Bu Saufe war er nur ein Gattungscharakter ein guter Chemann. Bas er ben Mächten bes Lebens abgeliftet und abgetrost, das legte er wie eine ritterliche Beute seinen Ladies zu Rüßen, der Gattin und Tochter. Ihnen tehrte er die Bilbseite seines irbifchen Webens zu; bas Saufen, Schlagen, Rupfen und Treten ber Webearbeit blieb ihnen abgewendet. Bon bem gemuthlichen beutschen Stabreim: Bohl und Beh, Freud und Leib — theilte er nur Bohl und Freud mit ihnen, die andere Salfte des Reimes verschluckte er: er hob aber Alles auf, indem er den Gegenfat aufhob. Seine weib= liche Familie vergotterte er, feine mannliche vergag er. Den Sohn fpulte ihm ber Strom ber ameritanischen Preiheit ichon als Knabe hinweg, und brachte ihn nie wieber, ober vielleicht als Affocié zurud, mit bem man bie Dividenbe - nicht ber väterlichen Liebe - fonbern bes väterlichen Geschäftes abrechnet.

Diese Betrachtungen waren es, welche Moorfeld, nicht so wohl machte, als vielmehr nicht abhalten konnte von sich. Er streckte wahrlich bie Sand nicht freiwillig nach einer Erkenntnißfrucht von so herbem

Geschmade aus; aber gewisse Naturen — bichterische ober weibliche z. B. — urtheilen gleichsam unwillkürlich, divinatorisch, mit der Spürkraft der Empsindung, mit der raschen Gestaltungsfähigkeit der Phantasie. Es wäre ganz vergeblich, ein solches Urtheil zu unterdrücken, oder zu betäuben. Auch liegt keine moralische Nöthigung dazu vor. Nur der langsame Kopf nennt es Vorurtheil, der schnelle schöpferische darf es mit Recht sein Urtheil nennen. Was jenem die Ersahrung ist, das ist diesem die Jotuition. Beide haben in der That zwei verschiedene Gewissen. Ja, adoptirt selbst der Geniale das Gewissen der Langsamen, und leistet er ihm, da es das Geset der Mehrheit ist, gleichsam aus Zerstreuung Gehorsam — er wird es nie lange thun und stets seiner eigenen Stimme vertrauen dürfen. Moorfeld konnte ihr jeht schon mindestens nicht gänzlich mißtrauen.

Inzwischen lag ber Sabbath auf ber Stadt braußen, wie eine eiserne Maske. Moorseld stand in seinem Fenster und betrachtete sast bewundernd das große, allgemeine Richts. Es kam ihm wie eine Art Kunstwert vor, dieses Schweigen hervorzubringen. Einem Orga-nismus, wie Newyork, eine solche Generalpause aufzulegen, schien ihm der höchste mechanische Triumph. Bor seinem Fenster stuthete der Hubson, aber die Schiffe lagen darin, wie eine Heerde geschlachteter Lämmer. Am himmel brannte die Sonne zwecklos, und sein weitzgespanntes Blau zuckte und sprühte von Licht, aber nirgends die Staffage einer einzigen Rauchsäule! Er horchte weit und breit in die Welt hinaus — kein Wagen rollte, keine Menschenstimme scholl von der Straße. Er dachte an die Lärmscene des Brandes zurück — ein Jahrhundert schlen ihm vergangen seitdem.

Er brannte sich seinen mächtigen Türkenkopf an und wanderte auf und ab in der Stube. Die Scene sing an Eindruck auf ihn zu machen. Bon Zeit zu Zeit blieb er wieder am Fenster stehen, und starrte in die Langweile hinaus. Allmählig füllt sich sein Auge mit Geistern, seine Mienen spannen sich und zeigen jenen Ausdruck, welcher verräth, daß die inneren Gedankenkreise in Fluß gerathen. Ja, er hat Funken gefangen von der Langweile. Die Langweile ist ihm zum Pathos geworden. Mit jener seinen dichterischen Saugader, welche jeder Erscheinung ihren Geist auszusaugen weiß, zieht er Leben aus der allgemeinen Leblosigkeit, Ideen aus dem absoluten Stillstande.

Das Riesenhaupt der Meduse braußen versteinert ihn nicht, er ist's, ber in ihre Züge die Seele wirft. Mit großen Bliden die große Leerheit durchbohrend, sagt er ihr folgendes:

> Das Universum ftoet und ftarrt, Rein Buls des Lebens geht; Die Belt probirt, wie die Bernichtung Ihr zu Gefichte fteht!

Ja, ja, ich feh' ein Leichenfest; Ein zweiter Sonveran Geht hinter feinem leeren Sarg Mit Sterblichfeitsgestöhn.

Sib Acht, gib Acht! bu parobirft Richt ungestraft bes Todes Mächte; Der falfche Sarg geht vor dir her, Doch auf dem Fuß folgt dir ber rechte!

Es fetze fich kein Menfch die Sphing Bor feines Lebens Pyramide — Die ausdruckslose Ewigkeit Mit schlassostobtem Augenlide!

Der Ril versumpft, der Sand dringt vor, Ruinen seh' ich rings Und Memphis, Sabbath, Pfaff und Bolt Berschlang die grane Sphinz.

Laßt ab! ihr nietet allzn fest Das Richt-Sein an bas Sein;' Malt mir in's Leben keinen Jug, Den euch Gespenster leihn.—

Der Dichter liebt ein Bolf, das fühn Religionen überlebt; Richt liebt er die Religion, Die fitten-ftarr ein Bolf begrabt.

Wir haben uns nicht enthalten, diese Verse mitzutheilen; fie schienen uns besser, als wir's beschreiben möchten, die eigenthümliche Puritanerluft, in der sie empfangen sind, zu versinnlichen. Mit schrosser, lieblofer Kürze berührt das Lieb schwere Gedanten ohne sie auszuführen, beutet an, springt ab, winkt in enternteste Perspectiven, ohne sich im Geringsten aufzuhalten, ob wir pich genug Las; Entsernte verbinden, bekümmert sich wenig um Berundniß, noch weniger um Bierbe. Der Poet macht ein paar Schau Aftiche in das Sampo vaccino seiner Gebanken, wir hören die Topos klingen, sehen sie aber nicht ausgraben. Sie bleiben liegen.

Und fo vollbrachte ber Guropaer feinen eften ameritanischen Sonntag.

## Viertes Kapitel.

Wiederholen wir uns im Antzen den Zestrigen Gedankengang unfers Freundes, so kam er zu dem Ziele: Amerika ist im Urwald; die Großstädte der ganzen Erde sind einander familtenähnlich. Und wie die brausende Riesenorgel Newyork heute von Neuem ihre Werktags-Register wieder spielen läßt, so winkt ihm über all dem betäubenden Stadtgewühl jest das Friedensbild von Wald und Prairie. Wie eine selige Luftspiegelung schwebt ihm das Bild zu Häupten, rein und vernehmlich blick's dem Erwachenden durch die Morgensenster und läßt Tags über nicht ab, mit wonnevollem Geslüster sein Semüth zu treiben und zu kräuseln. Das ist ja die Schönheit des genialen Menschen vor dem beschränkten und kleinlichen: wenn dieser den Erschrungen gegenüber an Wärme verliert, so wirst sie jener auf neue und immer wieder auf neue Theile und unter der Schneelocke noch bricht ihm ein junges, glaubensfähiges herz.

Moorfelb geht also heute lebenbiger als je bem Sebanken seiner Ansiedlung nach. Ob wir ihn beswegen sogleich in die Schatten ber Urwälber verschwinden sehen — überlassen wir das dem ehrlichen Generallandamt. Wir werden sehen. Begleiten wir ihn auf den Weg bahin.

Das Generallandamt ist ber Ort, wo Congressland verkauft wird. Käufer und Rathgeber der Käufer umschwärmen das Gebäude zu allen Stunden des Tages; nie wird sein Inneres von Menschen leer, nie fehlt es ben Karten, Plänen und Prospecten, womit seine Sallen von oben bis unten bedeckt sind, an gelehrten Beschauern und unge-lehrten Begassern, nie verkennt man in der Straße des hauses jenes Geld-widelnde, Papier-zettelnde, Brieftaschen aus- und einstedende Publikum, welches die Nähe großer Geschäftsresidenzen bezeichnet, in denen der Verkehrsdrang so stark ist, daß man die Reste der Zahl- und Schreibtischarbeiten weit und breit unter freien himmel zu Ende kramt.

Als Moorfelb in die Straße eintrat, erregte er die Aufmerksamkeit eines herrn von feinem, fast vornehmen Aeußern, der ihn prüfend, aber nicht länger als anständig, betrachtete, dann vor ihm stehen blieb und ihn höflich anredete:

Mein herr, Sie find Ungar, wenn Sie meine Freiheit entschulbigen wollen?

Ihnen zu bienen, mein herr, — von beutscher Familie in Ungarn gebürtig.

Die höfliche Haltung bes Fremben erwärmte sich. Und kommen in der Absicht, sich anzukausen? suhr er fort — in diesem Falle erslauben Sie mir, daß ich mich Ihnen vorstelle. Ich bin österreichischer Gesandtschaftsbeamter und speciell employirt, unsern Staatsangehörigen bei Landtäusen in jenem Dause meine Dienste anzubieten. Das Borutheil der meisten Auswanderer gegen alles was heimatliche Behörde heißt, ist leiber ein solches, daß sich die Gesandtschaften fast ausdrängen, ja in ihrem Charatter verläugnen müssen, wenn sie die Ihrigen vor Schaden bewahren wollen. Doch Ihnen gegenüber ist dieses Borurtheil natürlich als nicht vorhanden anzunehmen. Ihnen präsentire ich am besten gleich meine Legitimation. Dier ist sie. Ich stehe Ihnen bei Ihrem Kausgeschäfte mit Rath und That zur Berfügung.

Dankbar anerkannt, mein herr; ich glaube auf Ihre Gute ver- zichten zu burfen.

Es ist auch nur eine Formel in biesem Falle. Der intelligente Immigrant bedarf bessen nicht, ich weiß. Erfüllte Amtspslicht, nichts weiter. Entschuldigen Sie mich. Ihr Diener, mein herr.

Der Frembe wandte sich zum Gehen. In bemfelben Augenblicke aber hielt er inne, zog seine elegante Brieftasche und überreichte Moor=felben iseine Karte mit ben Worten: Wenn Sie nicht pressirt sind, mein Herr, so bitte ich mir por Ihrer Abreise das Vergnügen auf

eine Flasche Tokaier aus. Wir beibe werden unste Landsleute benn auch ich bin Ungar — in ber ganzen Union wohl schwerkich je zu Gesichte bekommen. Und das Andenken der heimath —

Aus welcher Gespannschaft, wenn ich bitten barf, fragte Moorfelb, ber fich erft jest ben artigen herrn aufmerksamer ansah.

Aus dem Zempliner Comitate, Ujhely ist meine Geburtsstadt, war die Antwort des Fremden. Und mit einem Seuszer, den er nur mühsam in die gemessenen Formen zurüchreßte, suhr er fort: Ich wollte, ich wär' wieder dort! Ubi dene idi patria — ganz recht — aber wo ist's denn dene, wo ist's denn optime, wenn nicht eben in unserm herrlichen magyar-örszag? Ach säß' ich noch als Conzipist bei der Palatinaltasel! Sie thaten Unrecht, daratom — Pardon "mein Herr" sagt man hier — Sie thaten Unrecht, mein Herr, aus einem Lande wie Ungarn auszuwandern. Was können Sie bessers dass eintausschen? Darf ich fragen, wo Sie Ihre Niederlassung projectiren?

Dhio ist start in Aufnahme, sagte Moorfeld.

Durch ben neuen Dhio-Erie-Kanal, allerdings; aber, — fluchte ber Gesandtschaftsbeamte mehr naturwüchsig als diplomatisch, — Gott verdamm' mich, wenn ein Mann von Bildung aushält in einem Lande, das just in Aufnahme ist. Ein solches Modeland ist wie eine Cloake, ein wahrer Abzugsgraben. Alles Gesindel strömt da zusammen, die bornirtesten Race-Unterschiede haben ihr ekelhaftes Spiel, Parteisucht, Mord und Todschlag sind an der Tagesordnung. Rein, mein herr, Sie sind ein viel zu seiner Culturmensch für solche Schlammwirbel. Sollt' ich Ihnen rathen — Sie sehen ich salle nicht aus meinem Amte, lächelte der Sprecher — so ging' ich diesem wilden Landspeculationsschwindel aus dem Wege, und suchte mir ein reservirteres Plätzchen.

Bum Beispiel? fragte Moorfelb.

Die beiben Manner waren inzwischen, ba ber Beamte mechanisch seine Schritte an Moorfeld anschloß, die Straße hinabgekommen und in's Erdgeschoß des Landamtes eingetreten. Sie standen in einer Halle, welche die Vorhalle zu ben verschiedenen Bureaus des Amts=gebäudes war, zugleich aber nach Art einer Börsenhalle den Selbstzweck eines öffentlichen Besprechungsortes zu haben schien. Dazu war

sie in allen Theilen eingerichtet. Richt nur sah man Säulen und Wände mit Plakaten von Fahrplänen und Reiserouten in allen Farben und Formaten bunt überkleidet, Situationskarten von allen Gegenden der Union, nach allen Maßikäben projectirt vom Fußboden dis an den Blakond augenverwirrend durcheinander geklebt: auch Tische und Bänke standen zu reichlicher Bequemlichkeit überall umher und auf den Tischen deuteten Schreibzeuge, Trinkgläser und Wasserklaschen in Kühleimern den skändigen Berkehr eines großen geschäftlichen Publikums an. Dieses Publikum sah Moorfeld in den verschiedensten Trachten, Physiognomien und Nationalitäten auch ringsum die Halle erfüllen, indeß ein Durcheinander aller Sprachen und Mundarten babelähnlich sein Ohr betäubte.

Er selbst bedurfte aber großer Ueberwindung, diese Schwelle zu betreten, denn der erste Blick auf den Marmorboden glitt in eine so häßliche Spucknapfpfüße, daß sich seine ganze Natur schauernd am Eingange sträubte. Nur der Gewandtheit seines Führers gelang es, ihn geschickt durch die gangbarsten Stellen dieses Speichelmeers durchzubugsiren, während Moorfeld selbst keine andre Rettung erkannte, als seine Fußspiße überhaupt nicht mit dem Auge zu verfolgen. Sein weißes Steg-Beinkleid gab er übrigens auf.

Seben Sie biefes Terrain hier; bas gange Bebiet bes untern Missouri, sagte ber Fremde, indem er Moorfelben por eine ber por= handenen Karten führte, das ift der vorzüglichste Boden fur unfre Wir Ungarn acclimatifiren uns schwer an Land und Nationalität. Leute; auf diesen Prairien aber leben Sie wie auf unfern Buften. Leute fiedeln noch wenig hier und bas Land - wenn zwischen beiben Polen ein Erdwinkel unferm ichonen und fruchtbaren Ungarn gleicht, fo ift es biefer. Die Ueppigkeit bes untern Missouri spottet allem Glauben. Ganze Balber gibt's hier, die aus bem Geschlinge eines einzigen Baumes bestehen; andern Orts fanden die Landvermeffer wieber auf einem einzigen Morgen vier Arten von Ballnugbaumen, brei Arten Gichen, zwei Arten Ulmen, ben pirginischen Rirschbaum, ben canadifchen Judasbaum, Pflaumenbaume, einen Maulbeerbaum, Efchen, Binben, Saffafrasbaume, Storarstauben, Bapambaume, ben blumenreichen Cornelbaum, den Gifenholzbaum, den Bactberrybaum, Platanen, Beinftode, hafelftauben, Brombeeren und hollunder. Rechnen Sie

١

ju biefer Begetation ben entsprechenden Wilbreichthum, erwägen Sie bie Waffervortheile vom Miffourt und Miffiffippi und Sie werden teinem Lande ber Welt ben Borzug geben. Gin nicht zu verachtenbes Accidenz find auch die Pferbe, Die Sie bier umfonft haben konnen. Wenn biefe Thiere nämlich von ben hofftellen bes obern Miffouri entlaufen und in ihrem Inftintte bem Baffer folgenb, am untern Miffouri antommen, fo feben fie fich zwischen Miffouri und Mississpi ploblic aufgehalten und in weiterer Flucht gehemmt. Diefer Dunbungswinkel ift baber ftets angefüllt von jener eblen und nütlichen Thiergattung, er ift nichts als ein großer Marftall fur ben bortigen Farmer. Ber aber bebenkt, bag Menschenarbeit und Sausthiere bie bochften Boften im Ausgabebudget eines ameritanischen Landwirths find, ber wird biefen Umftand nicht gering anschlagen. Doppelt fcatbar ift er natürlich bem Ungar, bem gebornen Reiter und Pferdefreund, und eine Brairie mit biefer herrlichen Thierftaffage kann ihm ben Beimathezauber ber Bugte gar nicht mehr füßer vergegenwärtigen. Das find bie kleineren, aber wichtigen und intereffanten Detailzuge einer Localität, die tein handbuch nennt, die aber an Ort und Stelle ben Entschlüffen bes Auswanderers erft eine entscheidende Richtung zu geben im Stande find. Bahrlich, die Abolitioniften verfolgen eine unverantwortliche, aber jum Glud auch unhaltbare Politit, wenn fie bie Befiedelung folder Mufterlander, wie Miffourt, blog weil fie Sclavenstaaten find, bisher sustematisch zu hindern ober in Bergeffenbeit zu bringen gewußt haben. Natürlich ift bas für ben heutigen Antaufer nur eine Chance mehr. Denn wenn jene abstracte und un= gefunde Abolitionistenpolitit eines Tags in die Luft auffliegt, wozu es unter Jackfon ichon jest ben Schein gewinnt, fo ichnellt Ihr Bobenwerth in unaufhaltsamer Folge um's zehn=, hundert= und taufendfache empor und Ihre hofftelle kann gar wohl ein zweites Cincinnati werben, beffen ganges Stadtareal in ein= und bemfelben Menfchenalter breifig Dollar und zwei Million Dollar werth war. St. Louis überflügeln Sie reißend. Frangosen und Ratholiten halten fich nirgend gegen die Concurrenz ber protestantischen Anglo-Amerikaner. Es ift Schade, bag wir bas fagen muffen, aber was tummert's uns? verkaufen unfer Land an biefe Race, wir brauchen ja nicht zu leben mit ihr! Dag wir's ein paar Jahre gethan haben, bafur fchlep=

pen wir unfre Million nach hause und das ist doch auch etwas. Ich sage wir, benn auch ich habe ein kleines Kapital in Missouri-Land angelegt, in der Gegend von St. Charles, die nämliche, die ich Ihnen empsehle. Kommen Sie gefälligst in mein Bureau, ich will Ihnen die topographischen Pläne und landamtlichen Berichterstattungen davon vorlegen, dann sollen Sie sehen, von welchen Avantagen hier die Rede ist im Bergleich zu dem armseligen Ohio-Erie-Kanal-Buff, der übrigens größtentheils schon ausgebeutet und für den heutigen Speculanten kaum noch de saison ist.

Babrend ber Gefanbtichaftebeamte fo fprach, fingen zwei Manner in einer benachbarten Gruppe lauter zu reben an, bem Scheine nach zwar unter fich, boch fo, bag es Moorfeld beutlich vernehmen konnte. St. Louis bat eine hugelige Lage, fprach einer ber Manner, und ift nur barum bewohnbar. Wer Ihnen aber St. Charles empfiehlt, ben betrachten Sie als Ihren Mörder und Tobschläger. Ich will verbammt fein, wenn bas Land nicht unterm Waffersviegel von Miffourt und Miffifippi liegt. Es ift ein Loch für Regenwürmer und Ratten, Pfui, pfui, fort mit Es ist bas Hauptquartier ber Fieberpest. St. Charles! Ich febe ben Schimmel an ben Banben, und bas Baffer von ber Dede tropfeln, wenn ich St. Charles nennen bore. Die Blockfäufer vom bortigen bolge haben alle ben Schwamm. schüttelt bas Fieber, meine Natur gerath in Transaction bei bem Gebanken St. Charles. Sprechen wir nicht mehr bavon, mein Berr!

Wir Ungarn heißen Gascogner und Bramarbasse, sagte Moorfeld's Landsmann lächelnd, aber diese Yankee's wissen die Hyperbel
noch ganz anders zu handhaben. Haben Sie den Burschen gehört?
Der allmächtige Schust hat wahrscheinlich eine Handvoll Klippen und
Felsen in Agentur, und schwärzt seinem armen Opfer, das uns vielleicht belauscht hat, das köstlichste Bottomland unter der Sonne nun
mit des Teusels Pinsel an. Etwas sieberig ist die Gegend, das leidet
keinen Zweisel, aber was schadet das einem Ungar? Sind wir in
Sumpf und Niederung nicht geboren? Ich spreche nämlich von der
reinen Race, denn im. Gebirge sigen die Slowacken. Wo sind Sie
zu hause, bärätom?

3ch bin von Saros-Patal im Banate, fagte Moorfelb mit fester Berwegenheit.

Nun bann kommen Sie, rief ber Gesandtschaftsbeamte entschieden. Das besiegt auch ben zartesten Zweisel. Ein Maun, dessen Biege von den Ueberschwemmungen der Donau, der Theiß und der Maros zugleich bespült war, der kann ohne Sumpfluft gar nicht gedeihen. Der sindet zwischen Missouri und Missisppi nichts als Brüste voll Muttermilch. Kommen Sie.

Moorfeld blieb fteben und mag ben Mann, beffen unerschütterliche Kaffung ihm fast imponirt hatte, mit einer Art von Bewunderung. 2018 aber jener fich die freundschaftliche Freiheit nahm, seinen Arm zu ergreifen, trat er gemeffen zurud und fagte talt: Alles wohl er= wogen, mein herr, fo tehre ich wieber beim nach Caros-Batat im Bielleicht bat fich Saros-Patal inzwischen fünfzig Meilen nach Rorben hinauf locomovirt, und fich eine halbe Stunde vor Uibely hingelegt, was, wie ich hore, Ihr Geburtsort ift. Dann find wir ja boch wieder Rachbarn. Mit biefen Worten wandte er bem Betruger ben Ruden, welcher mit einem damned! zwischen ben Bahnen fich aus bem Staube machte. Dem untundigen Lefer fei aber ju wiffen, baß Saros-Batat nicht eben bloß einen Ortsnamen, der möglicherweise öfter vorkommen konnte, sondern zugleich bie Lage bes Ortes bezeichnet, fo bag baber: Saros-Patat im Banate - ungefähr klang, wie: Raumburg an ber Saale in Würtemberg. Der Schwindler, ber so vieles bruchftudartig wußte und mit boffnungstuhner Prechbeit barauf baute, mußte zufällig biefes nicht.

Kaum war berselbe hinweg, so wendete sich von jenen beiden Männern berjenige, welcher über St. Charles abgesprochen hatte, zu Moorfeld, und sagte mit der freien lächelnden Stirn eines Glückswünschenden: Da sind Sie einen der ärgsten Gauner los geworden, der je einen Galgen zu zieren verdient hat, Sir. Der Westen hat eine große Zukunst, Sir, wer möchte es läugnen und der Missisppi wird jest, was vor fünfzig Jahren die Alleghanie's waren — die zweite Parallele der Civilisation gegen die Aufeghanie's waren — die zweite Parallele der Civilisation gegen die Bardarei. Aber Donnerswetter, Sir, wer dürste einen Mann von Ihrer espèce zu einem Schanzgräber machen? Das überläßt man den Backwoodmens, den Squatters. Wohlseiles Land — ja, ja, aber nicht wahr die Baugesfangenen in Ihrem Europa, Sir, die mit Sand= und Fußschellen arsbeiten, bearbeiten auch wohlseiles Land, verdammt wohlseiles Land,

teinen Benny toftet es fie, der Teufel weiß es! Nein, Gir, bleiben-Sie bei Abrem Dbio, ich rathe Abnen nichts anders als Sie fich felbit rathen. Welche Anmagung ware es auch, einen Gentleman Abres gleichen für unberathen zu halten! Obio, recht fo, Obio! mit unvergleichlichem Blid ift's gewählt. Zwifden bem roben Beften und bem toftspieligen überfeinerten Often bie golbene Mitte! Urwalb. Cultur, Bilbheit, Schonheit, Lurus, Indianer, Universitäten, Ginfamfeit. Meetings, Jugend, Bergangenheit und Butunft - es gibt nichts Angenehmes und Bortbeilhaftes, bas in biefem gludlichen Staate nicht im reizenbsten Gemisch vereinigt ware. Zwar feit bem Obio-Erie-Ranal haben die Bobenpreise angezogen, es ift mahr, und Congreffland fteht überhaupt nicht mehr im Angebot: Sie werben aus zweiter Sand taufen muffen. Aber ein Gentleman von Ihrer Bilbung war langft in Guropa unterrichtet von biefen Verhaltniffen; anmaßend war's, Ihnen was Neues bamit zu fagen. Dhio-Land ift, wie Sie also wiffen, in ben Banben ber Actiencompagnien. Das ift tein Und eben so wenig mache ich ein Behl baraus, bag ich Agent einer folden Compagnie bin, und Ihnen Obio-Land gerne vertaufen möchte. In Wahrheit, mein Berr, bas will ich, und bas ift's was man einen ehrlichen Banbel, eine reine Raufmannschaft nennt; bazu braucht man feinen öftreichischen Gesandten. Jener ewige Schuft baumelt noch mit feiner öftreichischen Gefandtschaft; ich will an einer Erbbeere fterben, wenn er nicht baumelt, Sir, aber er thut es gewiß. verlaffen Sie fich barauf. Dhio-Land auf fieben bis acht Meilen vom Ranal ftebt funf Dollar ber Acre. Go fann ich's Ihnen ablaffen. mein herr. Nicht mahr, ein hober Preis, mein herr? ich bin ber Raufmann, ber es felbst fagt. Seben Sie, folden Sanbel lieb' ich. Das nenn' ich ein loyales Geschäft. Fünf Dollar per Acre ift theuer. mein Berr. Bom Congreß haben wir ibn um einen getauft. In Bahrheit, Sir, wir haben ben Congreg wie die Wölfe ausgekauft, bas ist ein Factum. In brei Tagen war gang Obio vergriffen, es war' schade wenn's nicht wahr ware. Eins zu funf bas ift unser Brofit; - ba haben Sie unfre ganze Bilang: mogen alle Gefandt= schaften bes Erdfreises baumeln, wenn ich nicht stets ben gerabeften Weg für ben beften Geschäftsweg balte. Fünf Dollar pr. Acre, bas ist der Gurs. In einer Woche wird er zehn und in einem Monat

vielleicht fünfzig sein. Um Cleveland und Portsmouth ist er heute schon fünfzig. Dort wüthet die wildeste Hausse. Sie wird sich allerbings nicht behaupten, Sir; die Baisse wird eintreten, wenn sich die Speculation auf neue Kanal- oder Eisenbahnlinien wirft. Aber auf fünf Dollar weicht Ohio-Land in Ewigleit nicht mehr. Das Land wird mit jedem Schaufelstich rentabler, und die Vermehrung der Verkehrsmittel bewirft höchstens im einzelnen eine relative Entwerthung, im Ganzen dagegen eine absolute Werthsteigerung. Das ist klar.

Um Gotteswillen auf ein Wort, Mr. Jones, die herren verzeihen, daß ich störe, aber so wahr ich lebe, nur eine Secunde, Mr. Jones, ich bitte tausendmal! —

Mit biefen Worten und hochft eilfertiger Gebarde murbe ber Dhio-Matler von Moorfeld's Seite weggeriffen. Bir burfen bringend vermuthen, bag ber Mann, ber biefes that, im Ginverständnig mit einem andern Matler stand, benn augenblicklich trat ein foldes Individuum beran und bemächtigte fich Moorfelb's. Mein herr, fagte biefer Ankommling mit einer verbindlichen Gentlemanmanier, ich war ftets ein Berehrer ber europäischen Belehrsamkeit. Die Art, wie Gie Sprachen, Beschichte. Sitten= und Bolferkunde in Guropa betreiben, läft ficher nichts zu wunschen, befto mehr aber zu beneiben übrig. Ich bin überzeuat, wie Sie auf diesem Marmorwürfel hier fteben, haben Sie bereits aus Europa eine Renntnig Amerika's mitgebracht, die vielleicht manchem Senator im weißen Sause zu Washington fehlt. Ich möchte fcmoren barauf, es ift fo. Nur Gins fest mich in Erstaunen. mache nämlich in biefer halle bie Bemertung, daß alle Guropäer, welche hier eintreten und amerikanisches Land zu besitzen wunschen, von der feltsamen Sbee ausgeben, als mußten fie biefes Land taufen. In der That, mein herr, ein Wahn, der mich höchlich überrascht. Wird Amerika's Demokratie noch so verkannt in Suropa, daß man unsern Boben nicht anders einnehmen zu burfen glaubt, als indem man bie Tafchen wucherischer und beutebegieriger Land-Jobber füllt? Denn ich bitte Sie, mein herr, was ist ber Raufschilling, ben Sie fur Ihr Grundstüd gablen, anders als ein ungerechter, ja schimpflicher Leibzoll, ber als Abgabe auf Ihren phyfischen und intellectuellen Arbeitsträften ruht, womit Sie bem Lande boch nüten? Der fagen Sie felbit!

Aft irgend eine Logit barin, daß man unfer Land ein freies Land nennt und boch es vertauft - b. h., es nur ber Aristofratie bes Belbes öffnet ? Ja, ber Often geht ber Ariftofratie entgegen, ober vielmehr er ist ihr mit Stiel und Stein ichon verfallen. Aber im Beften thront noch ber reine und unverfälschte Begriff ber Demotratie! Das Land ift ein freies Glement , wie Luft und Baffer , heißt unfer Programm; halten Sie fich an ben Beften, mein Berr! Bom Beften geht jene großherzige und echt republikanische Agitation gegen ben Congreß aus, bag er ben schimpflichen und engherzigen Landvertauf endlich fahren laffe, und bas Land verschenke. Bom Beften werben jene Bills eingebracht, welche bem Congreg nach einem fustematischen Blan zu Preisermäßigungen bes Congreglandes brangen, und auf bie gangliche Preisaufhebung confequent hinarbeiten. Schon hat unfre freesooler-Bolitit folche Preisermäßigungen wiederholt burchgefest, ob= gleich wir mit Schreden feben, bag wir nur fur ben Actienwucher arbeiten, ber fich bes wohlfeilen Congrefflandes bemachtigt, um es theurer als je wieder zu verkaufen. Wollte Ihnen jener ewige und allmächtige Schuft boch Dhio-Land zu fünf Dollar anschwindeln; ber Mann ift mahrlich eben fo ehrlich, als jener, ber Ihnen ben Roffer vom Wagen abschneibet. Dol ber Teufel alle Landspeculanten! Bir free-soolers werden nicht ruhen, bis wir nicht Gesetze auch gegen biefen ichandlichen und monopolifirenden Landvertauf burchgebracht ha= ben; indeß follte es doch bekannter fein in Europa, daß wir in Artanfas ichon jest unfer Land verfchenten, jum vorleuchtenden Beifpiel ber gangen Union, von ber wir forbern, bag fie uns nachfolge. Ja, mein herr, Artanfas hat burch mich die Ehre, Ihnen achtzig bis einhundertundzwanzig Acre Landes zum Gefchent zu machen; ober um mich anftanbiger auszubruden: Artanfas ertlart Ihnen, bag es bem Import Ihrer Banbe, Ihrer Intelligenz und Ihres Capitals feine Grenzbarriere in Form eines Raufschillings entgegenfest. Sie nach Belieben ben Ort Ihrer Nieberlaffung. Die Rabe unfrer großen Städte Smithville, Clartville, Lewisburg, Littlerod burfte Ihnen besonders annehmlich und vortheilhaft sein; aber ich empfehle Ihnen nichts, ich vermeibe jeden Gingriff in Ihr eigenes Urtheil, wir heißen Sie auf jeber hufe unfere mahrhaft freien Bobens willtommen. Nur übernehmen Sie mit ber Befiturtunde bie einzige Berpflichtung, Ihren

Besitz auch wirklich anzutreten, eine felbstverständliche Bedingung, bie und gegen ben Scheinbesitz betrügerischer Landspeculanten schützt. Soll ich bas Bergnügen haben, Ihnen einen Grundbrief sogleich auszuserztigen? Begleiten Sie mich gefälligst in mein Bureau!

Im Augenblick bin ich zu Diensten, mein herr, antwortete Moorfelb, ich wünsche nur ein paar Worte mit einem Freunde zu wechseln.

Schon lange hatte ihm nämlich über die Schultern seines Bartners hinweg eine hagere, spindelburre Jammerfigur Zeichen und Winke
gegeben, welche immer dringender, immer mustischer und inhalteschwangerer wurden, so daß er zulest einen Geist zu sehen glaubte, der ihn
pantomimisch um Erlösung beschwor, und dem er mit dem Reiz des
Komisch-Schauerlichen folgte.

Sie wunfden, mein berr? rebete Moorfelb ben Rlappermann an. Die Buicht ber driftlichen Bruberliebe muniche ich an Ihnen zu erfüllen, nafelte ber Durre mit einer fentimentalen Quaderftimme und prefite feine kalte Todenhand in Moorfeld's warme und volle, indem er zugleich sein minfarbiges Mausaugenpaar, schwül feufzend, gegen Die Dede bes Saales ichlug. Berr, ich rieffre mein Leben, fuhr ber Quader fort, und fing fast zu weinen an, jener Driginal-Gauner aus Artanfas, ber Ballfifch aller Diebe, wird mir meuchlerisch nachstellen, weil ich ihm fein Opfer entreiße; aber ich tann nicht anders, ich tann nicht, Gott helfe mir, ich ftebe in feiner Sand. - Moorfelb machte eine etwas ungebulbige Gebarbe gegen ben Betbruber, ber aber hielt ihn fest in feiner Froschklaue und zog ihn an bas außerste Ende bes Saales, in eine heimliche Rifche. Aengstlich um fich blidend, als fühlte er bie Dolche ber Mörder ichon zwischen ben Rippen, fing er hier zu fluftern an: 3ch bante Ihnen, mein Berr, bag Gie mir ge= folgt find. Es wird Sie nicht reuen. Dier find Sie im hafen. Einen Schritt weiter mit jenem Seelenvertaufer und Sie waren verloren. Landverschenker nennt fich die Teufelsbrut, ich aber sage Ihnen, Seelenvertäufer find's. Das fage ich und bas beweise ich. Ja, ich beweise es, mein herr; horen Sie mich an, wie ich es beweise. fcentt Ihnen Artanfas-Land. Gut. Man legt Ihnen Rauten vor, fcpraffirt, coloriet, Balb, Brairie, Bottomland, Stragen, Fluffe, große Städte - Alles ift barauf gezeichnet, gemalt, bag bas Bergen im

Leibe lacht, und die beigebundenen Befchreibungen lefen fich, wie ein Roman; fie find auch wie biefe eine eben fo vollendete Erfindung bes Sie wählen Ihren Farm in ber Rabe ber großen Gut. Stadt Littlerod, mit ihrem fchiffbaren Strome, mit ihren Boftstragen und Flurwegen. Gut, mein herr. Sie tommen an. Sie finben einen Sumpf und im Sumpfe fteht ein Tafelden auf einer Stange mit ber Infdrift: Stadt Littlerod. Aus bem Schilfe gudt eine zweite Stange hervor, bie nennt fich: Gerichtsbaus ber Stadt Littlerod. Im mannshohen Farrenkraut rennen Sie gegen eine britte Stange, bie heißt: Akademie ber Stadt Littlerod. Bor einer Stunde haben kampfende Buffel einen Pfahl niedergetreten : es war die Kathedrale ber Stadt Littlerod. Faffen Sie nun ben Mann, ber bie Landfarte gezeichnet hat, beim Rragen! Auf funfzig Meilen in ber Runde finden Sie teine Seele. Wen Sie aber finden, ber zeigt Ihnen ein gang anders Geficht, als bier im Land = Office zu Newpork. But. find überrafcht, enttäuscht, aber nicht entmuthigt. Sie stehen auf geschenktem Lande, und bas Wort hat noch immer einen Rlang für ben Europäer. So fonell wird bie Form, in welcher wir unfre Begriffe gießen, nicht zerbrochen. Land hat Werth in europäischen Augen und wird's noch lange baben, bis Sie amerikanische Augen bekommen. Sie nehmen alfo ihr Land in Befit. Gut. Sie bauen fich Ihren hof, Sie schaffen fich hausthiere an, Sie taufen ein paar Sclaven. D Gott, Sclaven! But. Sie fangen zu wirthschaften an. Ihre Producte konnen nicht burch die Luft zu Markte fliegen und bie Erbe hat fo wenig Stragen, als ber Grund bes Erie Sees. Sausthiere werben Ihnen weggeschoffen. Ihre Sclaven entlaufen ober werden Ihnen entführt. Sie horen zu wirthichaften auf. Bermun= schungen auf ben Lippen, ben letten Gent im Beutel wenden Sie Ihrer Bufte ben Ruden. But, mein herr. Aber bie Spuren Ihres Pfluges, bie Ruinen Ihrer hofftelle find immer noch mahrnehmbar, und bas genügt, daß jener ewige und allmächtige Schuft bie Baden voll nimmt: Culturboben mit Improvements gehn Gent per Acre! 3hr Rachfolger geht ebenfalls zu Grunde, hat aber wieder fein Capital breingestedt - einen halben Dollar per Acre. Erft ber britte Mann brachte es ju ber Möglichkeit sich zu behaupten, da belehrt ihn ein Wint mit der Rugelbuchse, ober mit bem Bowiemeffer, bag auch für ihn bie Zeit ba

sei, sich schleunigst durch die Flucht zu expropriiren, denn das Land soll zum vierten Mal ausgeboten werden — einen Dollar per Acre. Einen Dollar per Acre, mein Herr; das Ziel ist erreicht! Mit einer Reihe betrogener und ruinirter Capitale haben sie ihr werthsloses Land in Werth gebracht; — einen Dollar per Acre! Das ist geschenktes Arkansas-Land. So macht man Cultur hinter'm "blutigen Grund". So geschieht's, mein Herr, und nicht anders; — heute verschenkte Wüste, morgen "lovely spots" einen Dollar per Acre — die Zauberei der Gewissenlosigkeit! Ich rathe, Herr, die Hölle braucht einen neuen Flügelbau für die "free-soolers." Nehmen Sie sich in Acht, mein Herr, nehmen Sie sich in Acht! Wir gehen einer Zeit entgegen — das Böse bekommt die Oberhand auf der Erde.

Diese letteren Worte fühlte Moorfeld schon längst in sich selbst Thatsache geworden, benn unüberwindlich war seine Lust, dem frommen uneigennüßigen Warner eben so schlechte Absichten zu unterlegen, als den übrigen Gerren Collegen besselben. Er hielt es in der That nicht aus, die Wendungen und Uebergänge abzuwarten, auf die ihm das Ganze angelegt schien, und so fragte er mit jener ungeduldigen Lust am Bösen geradezu: Ach, sehr ehrenwerther herr, wenn Sie selbst Land zu verkausen hätten! dann ware meiner Verlegenheit auf einmal ein Ende!

Schneller als ein Blitz zog ber lamentable Tugendmann seine Hand aus Moorfeld's Hand, suhr sich an die Augen, und trocknete ein paar abwesende Thränen. Ich muß fort; leider, leider, ich muß fort; ich kehre wieder zurück nach Alt-England. Sie sollen's hören, was mich von hinnen treibt. Die Teufel! o Gott, die Teufel! Aber ich muß sort, das schönste Landgut in den Staaten muß ich aufgeden! Schwarze Dammerde mit Lehmunterlage und kalkhaltig, herr, kalkhaltig — das Christenthum gedeut Kassung, ein Unglück — aber dieser Kalk, herr, und diese Dammerde, und diese Lehmunterlage — mir bricht das herz! Wer mir noch vor einem halben Jahre gesagt hätte, ich würde diese Juwele aller erschaffenen Erde zwei Dollar per Acre verkausen wollen, da mir Reverend Daniel Gaskin aus New-Jersey noch bei seiner letzten Durchreise zwanzig aufzudringen versucht hat — ich din Temperance-Man, mein herr, sonst würde ich Sie auf eine Flasche in Mr. Distel's dar bitten, die teuflischen Intriguen anzuhören, die mich

forttreiben von Gottes geliebtefter Erbe. hier barf ich einer folden Bemuthebewegung unmöglich freien Lauf laffen. Armer Reverend Daniel Gastin! bu ftellft jest in ber Ewigkeit Bergleiche barüber an, ob meine Landstelle ober bas Barabics ichoner ift, fonft konntest bu's beute haben, bas irbifche Parabies, zwei Dollar per Acre - boch bann mare bir bein Ende nicht fo leicht geworben! Deinen Glauben in Chren, wurdiger Gottesmann Daniel Gastin, aber hier hatteft bu jum erften Mal gezweifelt, ob ein Taufch mit meiner hofftelle und bem Paradiese ein wirklicher Lohn für ben Gerechten ift. Berr, als ich an die jungfräulichen Schate biefes Bobens die erfte Band anlegte, ba trieb ich auf einem einzigen Acre — hören Sie mich an, mein Berr, und merten Sie wohl auf, was ich auf einem einzigen Acre an Baumen und Strauchen abtrieb: vier Arten von Wallnugbaumen, brei Arten Gichen, zwei Arten Ulmen, ben virginischen Rirschbaum, ben canabifchen Judasbaum, einen Maulbeerbaum, Bflaumenbaume, Efchen, Linden, Saffafrasbaume, Storarftauben, Papawbaume, ben blumenreichen Cornelbaum, ben Gifenholzbaum, ben Badberrybaum, Platanen, Weinftode, Safelftauben und Bollunder. Wo bleibt Ihre Befinnung, mein herr, wenn Sie einer folden Furchtbarkeit nachbenten? Sie fcwindeln! Das Alles trieb ich auf einem einzigen Acre ab; mein herr, auf einem einzigen Acre! -

Es muß wohl ein einziger Acre gewesen sein, benn seine ganze übrige Landstelle ift nichts als eine senkrechte Felsenwand, an die auch keine Raupe in die höhe kriecht, viel weniger ein menschlicher Pflug.

Der Mann, der so sprach, schlenderte mit den handen in der hosen= tasche und einem frischfrohen Apselgesichte um unser Baar herum, in= dem er zu mehrerer herzensvergnügung den "Yankee doodle" pfiiff.

Der Quader zuchte zusammen wie eine elektrisirte Kape. Sein Haar sträubze sich, seine grauen Glasaugen sprühten Blitze, seine vorfallenden amerikanischen Schulkern neigten sich noch tiefer, wie der Stier zum Stoß, seine Fäuste ballten sich, seine Abern schwollen, rothe Jornstede loderten in seinem falben Sesichte auf — kurz das seufzende Lämmlein ward auf einmal zu einer Mördergestalt.

Das Alles kummerte ben Andern nicht im Geringsten. Bertrau= lich zog er eine seiner Sande aus der Hosentasche und legte sie der gebaumten Rape auf ben Ruden, indem er zu floten aufhörte und zu

fbrechen anfina. Gemach, Ramerad, fagte er, fteben wir benn bier um einander ben hanbel zu verberben? Bas hatt' ich gegen beine Welfenwand, wenn ich fie nicht felbst taufte? Ja, ja, John, sei rubig. Die Felsenwand ift mein; - zweihundert Dollar - ift's ein Befchaft? fclag' ein, Junge, abgemacht! Der Quader, ber immer qu= fammenzudte, wenn bas Wort "Felfenwand" ausgesprochen wurde, fah gleichwohl in bem Angebot bes Sprechers fo viel Ernft, bag er anfina verföhnlicher auszusehen. Diefer fuhr fort: Siehe Junge, ich habe mir bie Sache mit beiner Felfenwand überlegt. Du trobelft nun icon fo lange bamit herum - ben Donner auch! follen fich Mantee's nachfagen laffen, ein Geschäft geht nicht, weil's auf eine Art nicht geht? Reineswegs. Deine Felfenwand fieht in den Rattofillbergen, nur zwei Stunden von der großen Route nach Saratoga und den Källen: bas muß uns wuchern. Ich laff' ein paar Centner Farben an bie Wand schmieren und wend' ein paar Dollars baran, bag uns irgend ein Doctor Thompson beweist, es waren Malereien eines alten Gulturvolles. Derfelbe Dr. Thompson führt bann als Dr. Johnson aus. daß Dr. Thompson ein Esel ift, als Dr. Thompson aber schlägt er ben Dr. Johnson mit einer neuen Flut von Thefen auf's Maul und bie Wandmalereien des alten Culturvolks find burch "eine eben fo gelehrte als grundliche Controverfe" in allen Zeitungen fiegreich außer Ameifel gefett. Mertft bu, Burfche? Wir eröffnen jest am Fuße ber Relfenwand ein Botel, benn unsere Relsenwand wird Touristen-Mobe, und laffen und bei jebem Beaffteat und weichgefochten Gi unfere Bandmalereien honoriren im Namen ber Runftler bes alten Cultur= volks. Was fagt John, be? Siehe, bas ift bie naturgemäße Art, eine Felfenwand zu verwerthen. Aber biefem Gentleman hier zuzumuthen, mit feinem Pflug auf einem Ding herumzufahren wie ber Thurm ber Londoner Paulskirche — Freundchen, bas geht nicht; bas ift zu viel verlangt von einer Relfenwand. Sted' fie ein, beine Situations-Blane, fted fie ein, ehrenwerther Sir John (benn diefer hatte bereits angefangen, fie vor Moorfelb auszutramen), fted fie ein, und fag' beinem Beometer, wir beburfen nicht mehr ber liebenswurdigen Berftreuung. womit man fenkrechte Linien als wagrechte zeichnet. Bfui boch, ein garftiger Sandel; in Wahrheit ein abicheulicher Sandel; bas verbirbt uns die Borfe, lieber Sir John, und um Alles ju fagen, fo

ift's ein febr zweibeutiger Banbel, Gir John, die Sentrechte fur eine Wagrechte ju verhandeln, ein fehr zweibeutiger Banbel, bas ift ein Ractum, Sir John. Was ich fagen wollte, wandte er fich an Moor= feld. Sie taufen boch meinen Farm brüben in Rew-Jersen? ich geb' ihn jest auf, ba ich bas Botel an ber Relfenwand projectire. feben, ich bin zwar ein "smart man", aber eine ehrliche haut. ďά werbe meinen Landsleuten ihr Gelb abnehmen für bie Bandmalerei bes alten Culturvolks: bas ift tein Schelmenftreich, hochftens ein menig humbug, eine Glaubenssteuer, ein Wahnzoll. Gehr aber tabl' ich meinen ehrenwerthen Freund, bag er Gie, mein herr, ale einen Aremben und in einer ungleich ernsteren Sache - o pfut, pfut; ich table es hart, es verdirbt bas Geschäft, wir brauchen bas Bertrauen ber Fremben. Merten Sie wohl, mein Berr, wir gieben eine febr genaue Grenzlinie zwifchen humbug und Betrug; man tann ber argfte humbuger und ber reellfte Gefchaftsmann fein. In ber That, Berr, humbug und Bufineg haben gar nichts zu thun mit einander. Bufineg bin ich ber verliglichfte Mann, ben bie Newporter Sonne befcheint; humbug ift meine Erholung, meine Brivatfache außer'm Bufineß; Bufineg felbft bulbet teinen humbug. Reines Beschäft, reines Befchaft, mein herr, um Gotteswillen! reines Befchaft. 3m humbug besteuere ich bie menschliche Thorheit; - aber im Geschäft sucht ber Menfch fein Beburfnig bei mir, feine Leibes- und Lebens-Rothwendigkeiten - auf biefem Boben fein Bertrauen zu taufchen, untergrube ben Bestand aller Staaten und Bolfer. Es ware einfach barbarifc. Bon Religion und Gewiffen nicht zu reben, unklug war's, unpolitifch, felbstmorberifc, benn es bube bie Möglichfeit ber menfclichen Gefell= schaft auf. Und ohne menschliche Gesellschaft weber humbug noch Bufineg, bas ift flar! Das find meine Grundfate, Berr; Sie feben, ich bin weber schwarz noch weiß, sondern grau melirt, aber unendlich haltbar, Sie konnen mir taufend Procent mehr vertrauen, als einem Burfchen, ber fich weiß brennt, wie Jungfernwachs. Seben Sie fich mein Gutchen in New-Jersey an. Wann fahren wir hinüber, Berr? Freie Station bin und gurud, wenn Ihnen ber Farm nicht gefällt. Reine bedruckten und lithographirten Papierwische — gleich amtliche Ausweise, nichts als amtliche Ausweise; gleich vor bas Staats-Auditoriat, Ginficht ber Ernteregister von heuer, vom vorigen Jahr, von D. B. VII. Der Amerita-Mube.

fünf, von zehn Jahren; alter Culturboben, Rew-Jerfen, alter Culturboben, von hundert Jahren, wenn Sie wollen —

Kurz, von aller Vergangenheit, sagte Moorfelb, nur nicht von ber Zukunft. Denn leiber, mein herr, zeigt Ihr Boben irgend einen geheimen, angehenden Schaben, ben ich zwar weder in Landschafts-büchern, noch mit leiblichen Augen einsehe; aber begungeachtet ist er ba, und verdirbt Ihnen die Sicherheit Ihrer ferneren Rente. Wie kämen Sie sonst auf ben Einfall mit der Felsenwand?

Ich rathe, Sie sind ein smart-man nach Onkel Sam's herzen, lachte der Mäckler, good bye, mein herr! Reiten Sie so gut wie Sie gesattelt haben, über mich sollen Sie nicht straucheln, es thäte mir leid sür Sie. In Wahrheit, ein schmuckes Gut, das meinige, gehen Sie drin 'rum wie der Staubpinsel im Uhrwert, Sie sinden kein Stäubchen Mackel dran. Denn die canadische Distel hat sich vorberhand nur im Nachbarselb eingeschlichen; der Würgengel alles Unstrauts wird bei mir erst im nächsten Jahr aus dem Saamen schießen. Aber dann Gnade Gott dem Käuser, denn verkauft wird das Grundstück boch, oder ich habe nicht mehr Verstand als ein Fingerhut. Das Grünhörnchen soll sich schon sindt, mein herr, und das ist gut für Sie; aber nicht Jeder sieht, der die Augen offen hat, und das ist gut für mich. Good dye!

## Sünftes Rapitel.

Moorfelb hatte das Saus verlassen. Seine Intelligenz zerriß das Gewebe des niedern humbugs, der sich im Entree herum trieb; sie fühlte sich aber nicht intelligent genug, den höheren humbug zu pariren, der in den Amtszimmern selbst sein hauptquartier haben mochte. Denn daß die Staatsbeamten, die Berkäuser des Congresslandes von Unions wegen, theils auf eigene Rechnung, theils im Solde der Actienscompagnien ihre ofsicielle Stellung nicht minder zur Landspeculation

ausbeuten würden, daran zu zweifeln wäre nach allen Broben dieses Bolksgeistes Bermessenheit gewesen. Mit den höchsten Bürdenträgern in der Hierarchie des humbugs wagte unser Fremdling aber doch keinen so leichten Sang. Er durfte sich Glück wünschen, die geringeren los zu sein. Denn wahrlich, nicht Jeder war so glücklich. Das Publikum, das diese Halle erfüllte, trug nicht durchweg Frack und Slacchandschuhe. Er ließ Schaaren von Auswanderern hinter sich zurück — grobe Bauernkittel mit bem Holzschnitt ehrlicher Einfalt im Gesichte, mit dem Schweiße saurer Wirthschaftsjahre in der Geldkahe, — gnad' ihnen Gott! selbst ein Atheist hätte für sie gebetet. Erst in ihrem Anblicke schauberte Moorfeld vor der sittlichen Luft bieses Hauses.

Als er hierauf burch bie fonnigen Strafen bem nachft-beften Gafe auf ber Battern-Promenade zuwandelte, geschah es unter Reflerionen, von benen wir nur ben geringften Theil wiedergeben konnen. Er betrachtete bas Berhaltnig eines Gebilbeten in Europa zu Amerita und entbedte mit Erstaunen, bag es zunächst gar teines war. Die beutsche Literatur über Amerita war zu Anfang ber breißiger Jahre weber an Umfang, noch an Behalt in einem Buftanbe, ber von ber Wichtigfeit ih= res Gegenstandes ein Bewuftfein verrieth. Der Umfang blieb hinter ber weitläufigen Peripherie bes Beobachtungsobjectes unendlich jurud, und bie Beobachtung felbst war schlecht. Sie trug ben perfonlichen Charafter ber Stimmung, ftatt ben weltgeschichtlichen ber Rritif. Bücher, von einem liebenswürdigen aber unbistorischen Dilletantismus gefchrieben, sprachen von Amerita fo, wie man ungefähr am winterlichen Ramin von Nizza, Meran und vom Comer-See fpricht; gleichsam als ware bas fociale Leiben Guropa's mabdenhafte Schwindfuchts-Boefie. So fdrieben Radnit und Scherpf über Teras, Bromme über Floriba, Duben über Miffouri, Gerte über Minois, Andre über Anderes. Noch mehr aber als burch die belletriftische Ornamentit litt die Bahr= heit des Gegenstandes durch die politische. Der Liberalismus der Restaurationsperiode fand in Wort und Schrift über Amerika eines feiner wenigen erlaubten Ausbrucksmittel. Er benutte es eifrig. feierte bie Sternbanner-Republit als bie prattifche Berwirklichung feines geachteten Ibeals. Aus biefer Tenbeng ging zwar die Wahrheit auf, aber nicht die volle Wahrheit. Er hatte es fur politische Unklugheit, ja für Verrath gehalten, bie Fleden feiner Sonne zu gestehen. In

bieser siltrirten, Sonnenbeleuchtung nun überkamen die Gebildeten der vorigen Generation Amerika's Bild. Wenn wir heute jene Schilderungen lesen, so thun wir es mit dem hintergedanken ihrer Tendenz, wir betrachten und verstehen sie als Runstwerke der oppositionellen Beredsamkeit. Bedenken wir aber, daß man allen Farben und allen Farben=Rüancen dieser lockenden Bilder damals volle objective Wahreheit zugestand, daß man sie buchstäblich nahm und gläubig beschwor, so wird und eine Borstellung davon entstehen, daß ein gebildeter Auswanderer, der aus dieser Literatur sich enthusiasmirt hat, sie dem humbug gegenüber nun selbst als Humbug empfand. In der That erstannte Moorfeld seine europäische Lectüre über Amerika jeht blos als Unterhaltungs=Lectüre von vorn anzusangen. Er stellte sich also dus Eand aus den besten Landesquellen selbst zu studiren.

Ueber das Project seiner Ansiedlung beschloß er sodann auf dem Ländermarkt zu Newyork überhaupt gar nichts zu unternehmen. Zog er aus dem so eben Erlebten die Summe, so gab ihm sein eigenes Schlußvermögen zunächst folgende zwei Rathschläge an die Hand: Erstens, nur an Ort und Stelle zu kaufen; zweitens, um die Zett der Ernte zu kaufen, da der Acker gewissermaßen für oder gegen sich selbst zeugt und der Ertrag des Jahres so allgemeines Landgespräch ist, daß der Fremde unmöglich mit einer übereinstimmenden Viction umsponnen werden kann.

Wir wissen nicht, ob wir es an diesem Orte ausbrücklich entsschuldigen mussen, daß ein Romanheld mit leidlichem Menschenverkand zu Werke geht. Wer nach dieser Probe die prosaliche Verspective seines künftigen Verhaltens fürchtet, dem geben wir zu bedenken, daß der Verstand, selbst im besten Falle, höchstens die gesetzgebende Gewalt ist, Gemüth und Stimmung aber die aussührende. Wie groß unfre Fähigkeit, uns zu behaupten, sein mag, unfre Fähigkeit, zu Grunde zu gehen, ist immer noch größer.

Bis zum Anfange ber Ernte in Ohio, bem Lande seines Ansieb-Lungsprojectes, hatte Moorfeld noch einige Wochen zu versäumen. Er konnte inzwischen jene literarischen Ergänzungsstudien machen, die er zuvor als nothwendig erkannt, und überhaupt den gelehrten Theil seines Saushalts, den er in der Isolirung des hinterwalds nicht bestellen konnte, aus der Masse des Stoffes zusammenstellen. Dazu bedurfte er der Zeitungen und Bibliotheten Newyorks. Er entschied sich daher in der Versuchung, jene Ferien in Reiseausstügen zu genießen, oder sie an seinen städtischen Aufenthalt zu wenden, gewissen= haft für's letztere. Er kehrte in Mr. Staunton's Haus zurud.

Denn noch sah er keine bringende Ursache vor sich, mit diesem Hause zu wechseln, zumal da er den Tag größtentheils auswärts zusbrachte. Genußvoll war aber sein Aufenthalt darin nicht. Ja, wenn wir später eine Summe von Ursachen zu einer betrübnißvollen Wirztung anwachsen sehen, so dürsen wir die ersten Posten dieser Summe vielleicht schon dem Hause Staunton anrechnen, das mit seiner stillscorrosiven Langweile und Kaltherzigkeit ein energisch-empsindendes Gemüth gewiß gründlicher als es ihm selbst bewußt geworden ist, auf den folgenden Umschlag vorbereitet hat. Sein Verhältniß, oder vielsmehr seine Verhältnißlosigkeit zu diesem hause war aber folgendes:

Mr. Josua Staunton öffnete über Tifch - und sonft fab ibn Moorfelb nicht - taum auf eine andre Beranlaffung ben Mund, als um Amerita's Lob zu vertunden. Er war im Ausbrucke feiner Rationaleitelkeit eben fo findisch=übertrieben, als in der Nichtachtung frember Nationalitäten naiv-unverschämt. Moorfeld ließ ihn bas Lächerliche biefer Schwäche, wie gleich zuerft fo auch fortwährend, burch bie Rigur ber Fronie fühlen; er antwortete tronisch, wenn er überhaupt antwortete. Manchmal that er's auch nicht. Denn was follte er einem Mann erwiedern, ber fich mit vollen Baden ruhmt: unfer fublicher himmel, unfre nordifche Thatigteit, Geift und Ratur im Berein erhalten uns vor allen Bölkern ber Erbe bei ewiger Jugenb; Sie werben in Amerika teinen alten Mann feben - wenn bie Baden beffelben Redners ge= fcmintt, feine Bahne falfc, feine haare gefarbt und bie Rundung feiner Glieber Baumwolle ift? Gine folche Berausforberung anzuneh= men, fand unfer Freund nicht einmal im Scherze gentil: mitleibiges Achselzuden blieb ihm allein übrig. Und boch fchien ber Gentleman noch immer naber auf Staunton's, als auf Moorfeld's blubenber Seite ju fteben; benn jener hatte, wie er auch übertreiben mochte, ein achtunggebietenbes Baterland ju feiner Folie, biefem fehlte es. Um so fittlicher es aber ift, eine Nation als ein Ich zu vertreten, um so mehr lag Staunton's Stellung innerhalb und Moorfeld's außerhalb

bes guten Tones, was von Natur doch umgekehrt war. Kurz, Moorfeld follte bald empfinden, was es heißt, ohne Nationalehre, als bloßes Individuum in die Welt zu gehen. Dieses Gesühl, welches keinem beutschen Auswanderer erspart bleibt, und auf welches sich doch der Seltenste gesaßt macht, legte einen Unmuth in ihn, durch den die Lichtspiele des Humors, welchen er seinen Beleidiger fühlen ließ, nicht wie Sonnenstrahlen durchbrachen, sondern wie ein werdender Blit, der seine Jugendspiele hält.

Nicht gaftlicher als herr Staunton verschönerte ihm die hausfrau feinen Aufenthalt. Miftreg Livia Staunton trug zur Belebung ihres Saufes bas ausgefucht Wenigste bei, was ein lebenbiges Wefen zu leiften vermag. Moorfelb erblicte biefe Dame taum anders, als im Schaufelftuhl mit ber Newporter=Tribune vor fich, ober an ihrem Bureau, die Bibeln, Kinder= ftrumpfe und Seelen irgend eines geiftlichen hilfsvereins verbuchenb. Mrs. Livia Staunton war nämlich — um fie im vollen Rund vorzuführen — actives Mitglied folgender Bereine: zur Berbreitung ber Bibeln, jur Bertheilung geistlicher Flugschriften, jur Betehrung, Gi= villfirung und Erziehung ber Wilben, zur Berheirathung ber Brediger, zur Berforgung ihrer Bitwen und Baifen, zur Berfundigung, Ausbreitung, Reinigung und Bewahrung bes Glaubens, für ben Rirchenbau, jur Dotirung ber Gemeinden, zur Aufrechthaltung ber Seminarien, jum Ratechifiren und Befehren ber Matrofen, Neger und Freudenmadden, jur Beobachtung bes Sonntags, jur Berhinberung Schmähens und Fluchens, zur Errichtung von Sonntagsschulen, zur Berhütung ber Truntenheit bes weiblichen Gefchlechtes. fulatur war auf ber Thur ihres Drawing-rooms unter Glas- und Golbrahmen für jeben, ber bie Gebulb bazu hatte, zu lefen. foldes Stabliffement von driftlicher Wertthatigfeit gab freilich zu thun. Ihre Erholung bavon fuchte und fant aber bie wurdige Frau nicht in ihrer Bauslichkeit, fonbern außerhalb, wenn fie mit Dig Sarah Sonntage im Rirchenstuhle träumte und Sonnabende auf ben Shopping ging. Dies find nämlich bie zwei Martigange, auf welchen bas weibliche Berg in Amerika feinen Bebarf an Galanterie fich beforgt. Daß ben Newyorkerinnen ber Kirchenstuhl bas ift, was ben Pariserinnen bie Loge in ber großen Oper, ein Empfangfalon für ben Anbeter, ein Rendezvous ber weltlichsten Gitelfeit, bies zu erfahren hatte Moor-

felb nur eines einzigen Besuches in einer beliebten Damenkirche beburft. Da ftanb ber Brebiger zwischen ben Blumen und Golbleiften feiner zierlichen Rangel, war ein fcheinheilig = totettes. lächelnbes Burichmen, batte gebrannte Loden, athmete Barfums und predigte von ben weiblichen Tugenden und wie bir Mütter mutterlich und bie Jung= frauen jungfräulich fein follen und von ber Burbe ber Che und von ber Guffe bes Brautstanbes und was ein praller Leib fur ein ichoner Tempel Gottes und Rungeln für ein verehrungswürdiger Anblick feien, und mischte Bibelsprüche und Citate aus Byron und Walter Scott reizend durcheinander, und die frühlebenden Fräulein und die frühverlebten Frauen Remports behnten fich auf ihren Bolfterftublen, mabrend bie warme Maiensonne ihre vollen und welten Buften beschien; fie hatten bie Augen gefchloffen, icheinbar ber Sonne wegen, in ber That aber um bas Behagen zu verbergen, bas fich barin malte, und burch die ganze Rirche ging ein wolluftiges Gahnen und ein faules Seufgen, und Moorfeld geftand fich gerhe, wenn er eine Newporter-Lady ware, fo mußte er fich teine beffere - Leibes bewegung als folch einen Gottesbienft. Er begriff ohne Umftande ben Enthufiasmus bes ichonen Gefchlechts für ihren fonntäglichen Rirchengang. — Der Shoppinggang war eine Bariation über baffelbe Thema, nur bag bier Seibe und Mousselin und bort die Bibel ben vorgeblichen Tert Auf bem Shoppinggang flanirte ber buntgefieberte Banber= fdwarm von Eva's Tochtern burch bie Bagars ber Manhattan-Stadt und zwar nicht sowohl um die modiftische Nachkommenschaft des paradiefischen Feigenblattes zu inspiciren, als vielmehr um bie Schlange zu belaufchen. welche jenem ersten Schnittwaarengeschäfte ben Impuls gegeben. Die Labenbiener wuften babei nicht weniger als die Rangelbiener ben Beburfniffen ihres Publikums entgegen zu tommen und aus Sabbath und Shopping fogen bie Damen Newyorks bie Kraft, eine Woche lang zu hause so langweilig zu sein, als es ihnen die Landesfitte vorschrieb. Ein Fremder gab es auf, mit biefen Quellen zu concur= riren, wenn er ihnen erft auf bie Spur getommen. Seine hulbigung wurde von ber Sausfrau, welche in ihren vier Banben mehr Gobe als Weib zu fein batte, weber erwartet noch nur zugelaffen, bafür empfing er aber auch nichts von jenen Gegengeschenken, womit Frauenanmuth bie ichone Geselligkeit bei anbern Culturvollern bereichert.

Nicht mehr Weiblichkeit als in ber Mutter, konnte Moorfelb in Mig Sarah Staunton begegnete bem Bausber Tochter entbecken. genoffen mit ber pflichtschulbigen Burbe einer ameritanischen Jung-Rreilich wiffen wir nicht, ob fie biefe Burbe um ihrer felbst willen reprafentirte, ober bes Ginbrude megen, ben fie bamit berporzubringen meinte. Bermuthlich bas Lettere. Und wenn fie ihre hochgewachsene Figur, die wir artiger aber erlogener eine maiestätische nennen follten, in bas stolzeste Aufrecht zu schwingen meinte, fo judte oft plöglich ein feltfamer Beift burch biefen funftlichen Strebe= pfeilerbau, der feine architektonischen Linien wunderlich verschob, ihre haltung befam etwas Ginfeitiges, hinhordenbes, ihr trubblaues Auge fing zu lauern . zu laufden und zu rechnen an, ihr ganges Wefen hatte etwas zwecklos Geheimnigvolles; fie glich einem schlechten Rathsel, bas theils zu buntel, theils zu beutlich und in feiner schlieflichen Auflösung nichtig ift. Moorfeld hatte es langst aufgelöst und war eben nicht ber Mann, einem Mabchen bie Tugend ber Roketterie für ein Lafter anzurechnen; als fie aber nach Tagen und Wochen einer anständigen Bertraulichkeit Moorfeld's mit erhobenem Finger die Erinnerung zudrohte: Sie wiffen, ich habe Ihnen noch zu verzeihen, Mr. Muhrfield — da erschraft er doch über die Armuth ihrer Mittel. Wenn fie foon bas trauriafte Genre von Rotetten finb, jene Unverföhnlichen, die fich stets zu verföhnen haben, so war Sarah's Thema für biefes Spiel bereits in ber ersten Stunde ein fo erfindungslofes, ungludliches, daß die Fortführung beffelben gegen all ihre weiblichen Was konnte Moorfeld anders, als dieser platten Instincte zeuate. Talentlofigfeit ben Ruden wenden?

Damit aber war das Haus Staunton für ihn zu Ende. Die Domestiken des Hauses schied nämlich in Amerika so gut, wie in Europa die
sociale Sitte von ihm; ja sie dictirte hier gegen den weiblichen Theil
eine Zurückhaltung und gegen den männlichen, der größtentheils der
schwarzen Farbe angehörte, ein Racenvorurtheil, wie beides der freisinnigere Europäer nicht kennt. Und doch lehrte ihn der erste Blick,
daß in diesem Hause, wie häusig, den Dienenden mehr menschlicher
Fond innewohnen möge, als den herrschenden.

Bariet, bas Rammermadchen, ober bie "Gehilfin" wie ber Sprach= gebrauch fich ausbrudte, befaß schon ben Borzug einer großen weib=

lichen Schönheit. Das war viel für Moorfeld's Denkart, ber von einer befriedigten Natur gerne auf eine harmonische Sittlichkeit folog und im folimmften Ralle nur Gin Lafter tannte, Die Relabeit. Reiaheit aber ift ausgeschloffen, wo es tein Bewußtsein von Mangel gibt, sondern nur Befit und Erfüllung. In der That trug Bariet ibr Röpfchen fo ftolg wie alle Ameritanerinnen, aber wie gang anbers tleibete fie biefer Stolz als ihre Bebieterin Sarah, beren kleinliche Ralte ftets ben Berbacht erwedte, fie fei ihres lufternen Begenfages wegen ba! An Bariet war alles Kraft und Sicherheit. Sie war Raiserin eines brillanten Augenpaars, Ronigin einer fühn geschwunge= nen Oberlippe; wenn fie die plaftische Macht ihrer Sinnlichkeit brauchte, fo konnte fie burchgreifend herrschen; aber barum glaubte man an ihren Stolz, weil er nichts that, fich glauben zu machen. Schon bie Art, wie fie die Rulle ihres prachtvollen Rabenhaares trug, unterschied fie charatteriftisch von Sarah. Wenn die Lode, biefes fluffige, wanbelbare Element, bas Organ übermuthigen Radenschüttelns und friechenden Bulachelns, matt und rathlos um Sarah's erbleichenden Frühling schwankte, so sagen hariet's Bopfe, mit Trop à la couronne geschlungen, in ihren Nabeln, ein Bild in fich versammelter Charafter= festigteit. Daß biefes Mabchen nicht Dienerin blieb, begriff Moorfeld allerdings, daß fie aber die Wahl ergriff, ihre Berforgung lieber im Schulftaub ju fuchen, ale in einem weiblicheren Berhaltniffe, wofür fie boch eine wahre Perle von Beruf war, bas begriff er teineswegs. Es schien ihm biefer Wiberspruch ein weit tieferes und rathenswer= theres Geheimniß um hariet zu legen, als Sarah je fich anzustempeln so eitel fein konnte. Leiber mußte er verzichten, fie naber kennen zu lernen : ein gewechseltes Wort mit ihr erregte fo viel Auffehen, fie felbst bezeigte ihm eine fo unverstellte Berfchloffenheit, dag er bort aus Rucficht und hier aus Achtung ben Bersuch einer Annäherung aufgab.

Seine Bebienung lag in Jad's bes Negers hanben. Diese Person hätte ihm freilich nichts mehr als eine Maschine sein dursen, wenn er ameritanisch correct bachte. Aber so bachte er nicht. Zwischen ihm und bem Wolltopf spann sich manch zarter Faben. Erstens liebte Jad sein Violinspiel. Zweitens war Jad ber Roch bes hauses. Woorfeld, um nur physisch zu existiren, gab ihm für seine Verson einen Leinen Lehrcurs in der euro-

paifchen Rochtunft, und folch ein Verhaltnig angetnüpft, burfen wir billig zweifeln, ob Chiron ein gartlicheres Intereffe batte, bag Achill feinen Pfeil richtig ansetzte, ober Moorfelb, baf Jac's geneigtes Gemuth die Theorie der Gollaschbereitung aufnahm. Drittens hatte Jad einen Charafterzug von fatyrifcher Laune in fich, ber unfern Freund zugleich ergötte und auch ernfthafter anregte. Der Reger liebte es nämlich, auf eine eigenthumliche Art mit feinem Ibentitats-Bewuftfein von 3ch und Richt=3ch zu fpielen : er fette fich fein schwarzes 3ch als Object, und ichimpfte im Charafter eines weißen Subjects brauf los. Durch Saus und Blur tonnte man ihn beständig mit, b. h. gegen fich hinbrummen hören: Achtung, schwarzer Gfel! mert auf, verbammtes Niggervieh! Ropf oben, rußige Bestie! Plat ba, Kohlensach, und was ähnlicher Artigfeiten mehr waren. Satte er Moorfelben ein kleines Berfeben zu bekennen, g. B. : Warft bu auf ber Boft, Jad? fo bieg bie Antwort: Berzeihung, Sar, bas Rabenhirn bat's vergeffen. -Bist bu nach meinen Rleibern gegangen? Ach Gott, Sar, ber Kerl hat nicht mehr Bebachtniff, als eine Rlafche voll Stiefelwichs. Moorfelb lachte Anfangs über biefe Sorte von humor, aber eines Tages fiel es ihm ploblich auf, was für ein Sinn barin lag. War's nicht ber namliche Sinn, in welchem er felbft herrn Staunton gegenüber fich ber Fronie bediente? That das der Reger nicht auch, indem er die weiße Race versvottete burch die Selbstwerspottung seiner schwarzen? gleichartiger Instinct waltete bier? Ist die Fronie die Muttersprache unterbrudter Nationalitäten? Und wie warb unferem Freund, als er an Europa zurudbachte und bemerten mußte, daß eben jest bie Ironie bie herrschende Form ber europäischen Literatur, aber auch ein Belt= fcmerz, Bolenschmerz, Jubenschmerz ber herrschende Inhalt war? War er ben Uebeln, bie man fur Uebel nur ber alten Belt hielt, nicht entronnen, und fand er in ber neuen Belt etwa einen Deutschenund Negerschmerz? Berhangnigvolle Fragen.

Bon folden Betrachtungen zerstreuten ihn nur wenig die Sprünge eines Kaninchens, das im Sause aus- und eintänzelte und sich den Genoffen besselben gewissernaßen anreihte. Dieses Kaninchen war ein Geistlicher, Reverend Joe Brown. Der Mann war ein ziemlich verlebter Bierziger, trug auch die wirklich alternden Züge eines solchen, aber man konnte nichts Leichters und Luftigers sehen, als wie er in Garderobe,

Sitten und Manieren den grünsten Zwanziger copirte; es ging herum wie ein wahres Gespenst der Jugend, sein ausgeschlagenes hemdkrägelchen buhlte sogar nicht undeutlich mit den phantastischen Licenzen des Knadenalters, und in der That glich er einem Ferienschüler, der sich auf einem Ausstuge etwa um dreißig Jährchen verschlasen, wie jener ehrliche Rip van Winkle, während die Nornen der Zeit ihm ihre unheimliche Tause ertheilt, die bewußten Krähen in seinen Augenwinkeln gescharrt, und nichts ihm geblieden, als die selbstvergnügte Geckenhaftigkeit, das Bündel zuckerner Unverstand, das freilich keinem geraubt werden kann, der es säuberlich festhält. Moorfeld konnte sich eines bittern Lächelns nicht erwehren, wenn Reverend Brown und Mr. Staunton neben einander standen — "das jugendliche Amerika" quand meme!

Bulett bewohnte Berrn Staunton's Saus auch noch - ein Schat-Diefer Schatten war ein Mann, ober ein Greis, überhaupt ein lebenbiges Etwas, von bem nichts weiter zu feben war, als bag es eben lebte. Der alte Mann fag mitten im Sommer in einem biden, kragenreichen Carbonari=Mantel, ben er genau bis an die breite but= frampe heraufgezogen hatte, fo bag es viel eber möglich war, mit bem Detail ber Monbflache, als mit ben Umriffen feiner Befichtszuge betannt zu fein. Moorfelb hatte fein Dafein nicht anbers entbedt, als eines fpaten Abends am Sauptthore, ba fie beibe fich aufschließen wollten. Der Alte bebantte fich im gebrochenen Englisch ausnehmend fein und gewählt, als ihm Moorfelb ben Bortritt ließ und huschte bann burch bas buntle Vorhaus nach einer entlegenen hintertreppe. Bei einem zweiten Busammentreffen rebete ihn Moorfelb mit einer Anspielung auf sein bichtes Mantelgeheimniß an: Nicht wahr, Sir, die Sommernächte find talt bier Landes? - Anche gli giorni\*), feufzte ber Schatten, in fein hinterhaus verschwindend. Moorfelb fragte Domestiken nie um hausliche Berhaltniffe aus, bamals tonnte er aber ben Reger, ber ihn morgens wedte, taum erwarten, um nach bem Alten zu fragen. Ein Ueberreft von einem italienischen Opernbanterott, hatte Jad gleich= giltig geantwortet. Aber Moorfelb vergaß jenes Wort nicht mehr. Es war ein so ächter Naturlaut! Und wenn er noch manchmal bas

<sup>\*)</sup> Auch die Tage!

Echo in sich hörte: "Ich banke Ihnen für dieses deutsche Wort," so begleitete ihn jest ein zweites: "Anche gli giorni!"

Rur bas unerquickliche Leben in Staunton's haus bot zulett bie Lage besselben einigen Troft. Satte boch Moorfelb ichon in Guropa biefer Bebingung wahrgenommen, und hier minbeftens ibm alle Genugthuung geworden. Er erkannte es mit bankbarem Benuffe. Wir feben ihn manches Stundchen in feinem Renfter verrauchen ober vergeigen, bas fonft vielleicht ein Spaziergang geworben ware. Bei ber anwachsenben Site ber zweiten Maihalfte und bem un= auslöschlichen Staub ber Newporter Stragen lachte ihm ber trockene tiefglühende himmel bes vierzigften Breitegrades mit grenzenlofer Bequemlichteit in's Daus berein. Unter feinen Renftern blaute ber Bubfon , breit , wie ber Bellespont. Am andern Ufer , ftromabwarts gur Linken, nagelten und hobelten Bimmerleute eine neue Stadt, Jerfey-City, in die außerfte Landspige hinaus; ftromaufwarts, gur Rechten, grunte ber ichattige Baumgurtel von hoboten herüber, ber alte hol= lander=Bart, Newyorts classifche Promenade. Mit feinem Dollond in ber Sand mifchte fich Moorfelb oft in's Menschengebrange ber breiten Ulmenalleen, und las bem speculirenden Raufmann, bem leichtfinnigen Matrofen, bem verhimmelten Quader und bem abonisirten Danby bie Pratenfionen ihrer unfterblichen . Seele von der Stirn. Ueber Perfen-City und Doboten hinaus, erhob fich ber Borizont zu fanften Bügelschwellen, auf welchen bie Raufleute Newport's in weitver= ftreuten Landbaufern fagen und Sommerrube bielten. Eliten-Colonie, auf dieses Blumen-Bouquet Fortuna's richtete Moorfeld fein Fernrohr mit befonderm Wohlwollen. Das vis-a-vis fo vieler Glüdlichen erquidte ihn. Er wurde aus ber Ferne Familien= freund ihrer Aller, er war ihnen dankbar bafür, wie rosenfarbig ihr Wohlftand einherging. Mochte er erworben fein, wie er wollte; ein Comptoir ift noch einmal so tugendhaft, wenn es in der Oran= gerie liegt; und wer forbert auch eine beffere Tugend vom Menschen, als daß er lache? Lachend aber waren fie wirklich, jene Billen und Garten , lachend in des Wortes verwegenfter Bebeutung ; nur Gins . mußte ihnen Moorfelb zu ihrer Neppigkeit wunfchen — Gefchmad. hierin glichen fie vollständig Rindern, welche mit ben Gugigkeiten ihres Lebens fich Baden, Mund, Rinn und Naschen coloriren, und

ihre Verehrer in eine etwas zweibeutige Verfassung zwischen Enthussiasmus und horreur bringen. Särten mit grenadierstetsen Pallisaben-Zäunen, Rasengründe mit angestrichenen Holzstatuen verziert, waren ein gewöhnlicher Anblick; Pagoden, Tempel, Kiosk's, Pavillons, welche vom chinesischen bis zum venetianischen, vom maurischen bis zum Roccoco-Styl alle Bauformen der Erbe verstandlos-bunt durcheinander würselten, und regelmäßig einen schreienden Lacksarbenanstrich wie eine Bedientenlivree trugen, das war der immer wiedersehrende Anblick dieser Lurus-Bauten. Ja, unter seinen Augen sah Moorfeld eine Colonnade entstehen, welche in ein= und derselben Front sämmtliche süns Säulenordnungen zugleich vereinigte! Von da an brauchte er seinen Dollond doch weniger häusig, und besah sich das kleine Narren-paradies lieber mit freiem Auge. Aus dieser Perspective blieb es allerliebst.

Aber wenn bas Coftum eines Boltslebens mit unferm Schönheits= gefühl im Wiberspruche fteht, fo ift es immer bie zarte Sache bes Augenblid's wie es uns afficiren foll. Gine icheinlose Beranlaffung, ein unbebeutenber Bufall und bie Stimmung tann eben fo fonell aus bem hundr in Aergernig, ja in mahre Berzweiflung umfchlagen, ber afthetifche Sinn feine Berletung anftatt tomifch, tragifch auffaffen. Zweifeln wir nicht, daß mit folden Beranlaffungen unfere Landsmanns Beg wahrhaft befaet war. Bergeffen wir nicht, daß Moorfelb auf einen verdorbenen Magen gebeten wird, wenn ihn fein Banquier qu= fällig zu Gafte bittet; vergeffen wir nicht, bag faft in jebem öffent= lichen Locale, in das er eintritt, sein Auge fich trampfhaft an den Plafond flammern muß, wenn ein unbewachter Blid auf ben Boben, b. b. in ben Speichel von taufend Tabaktauern ihm nicht bas Getrofe im Leibe umwenden foll; vergeffen wir nicht, daß es folch kleine, aber unerschöpflich burchvariirte Täglichkeiten find, aus welchen unfer Bohl = ober Uebelbefinden gewebt wird : und wir entschuldigen ge= wiß unfern Freund, bag er mitten im Anschauen einer großartigen Bollsthumlichkeit bas Große nirgends recht zu Gefichte bekommt, weil es unter taufend wiberlichen Bugen von Bolferobbeit begraben liegt, beren Abstogungefraft ber Anziehungefraft fast überall bas Gegenge= wicht halt. Rurg, wenn gemeine Naturen mit ihrem Thun und eble mit ihrem Sein gablen, fo war es bem Guropaer, aus beffen Denkweise heraus biese Bemerkung geschöpft ift, nicht möglich, fich für ben Ameritaner zu begeiftern, beffen erhabenem Thun bas fchone Sein Bergebens ftaunte Moorfeld auf Schritt und Tritt Berke und Ginrichtungen an, benen Guropa nichts Gleiches an bie Seite fest, feine Aufmertfamteit ermubete balb, benn ber Ginbruck gerfloß ibm in Luft, weil die Thaten berrlicher waren als die Thater, und bas Grandios-Menfcliche nie in ber Berfonificirung grandiofer Men-Richt bie Bernunft, fondern die Sitte bes Bolts ift iden eridien. ber Grabmeffer feiner Bilbung, auch hat bie Boltsvernunft nirgends, Die Bolksfitte aber überall einen Leib. Man labet unfern Kreund 2. B. ein, einer Situng bes Newporter Affifenhofes beiguwohnen, es tomme ein intereffanter Rechtsfall heute zum Spruche, bie Gewandtheit ber Abvocaten, die gesetliche haltung bes Bublitums, ber burchbringenbe Berftand ber Gefchwornen — Alles werbe ihm ein Schauspiel bieten, bergleichen bie Belt - u. f. w. Moorfeld betritt ben Gerichtsfaal, ben hunderte von Bersonen hundert Mal in jeder Minute mit Tabatfaft bespeien, er fieht im Ru ein Resultat aus biesen vereinten Rraften anwachsen, bas Alle Sinne auf's Gröbste verlett - wo bleibt ba ber geistige Eindruck? Wer heißt bie Göttin Themis ihre Srakel zugleich aus einem Meere von Beisheit und von Speichel ichopfen ? Ober ber Ruf hat ihm Groton's Wafferleitung als bas achte Welt= wunder bezeichnet, er fahrt eines Tags binaus und will bewundern. Aber unterwegs macht fich ein kleiner zehnjähriger Souverain bas Bergnügen, seinen Revolver in ben Bagen abzufeuern, die Rugel bringt burch bas Fenfter, ftreift zuerst eine Dame an ben Rleibern. folagt bann einem gegenüberfigenben Berrn, ber gufällig ein Boligei-Sergeant ift, an die ftablerne Tabatsboje in ber Bosentasche, prallt von biefer ab, indem fie noch etwas Bleifch von ber rechten Band bes Polizisten mitnimmt, berührt bann leise bie Schulter seiner Nachbarin und fällt zwischen biefer und Moorfelb auf ben Boben nieber. nahm iener Bergnügungsschuß bes freien und aufgeklarten Burger-Spröfilings noch einen unschablichen Berlauf, aber er hatte eben fo aut tobten konnen und ber Gebante, an Croton's Wafferleitung als Bergnügungs-Leiche anzukommen, war boch gewiß nicht die beste Borbereitung, um biefes Wunderwert eines freien und aufgetlarten Boltes es wurdigen. Ober unfer Freund wird aufmerklam gemacht, fich

ja ben heutigen Leaber im Newhort-Herald nicht entgehen zu lassen er enthalte eine Stizze ber politischen und sozialen Entwicklung Amerika's seit dem letten englischen Krieg — was Geistreicheres könne eine menschliche Feber unmöglich zu Tage fördern. Moorfeld tritt in Riley's Case, eines der fassionablesten auf dem Broadway, und sucht vergebens das genannte Blatt. Endlich entdeckt er es unter den kothigen Stiefeln eines Gentlemans, der seine langen Beine mitten in den Lesetlich hineingelegt hat. Der Gentleman hebt auf Bitte des Lesers das Bein ein wenig in die Höhe, läßt's aber sogleich auf die übrigen Zeitungen wieder zurückfallen, gleichsam als gehörte es dahin, wie ein Briesbeschwerer. Was bedeuteten nun Amerika's Fortschritte seit dem letzten englischen Krieg? Moorfeld dachte, es hätte seit dem letzten englischen Krieg lernen sollen, seine Beine unter den Tisch zu stellen.

Wir wurden biese Anführungen in's Unendliche vervielfältigen muffen, um beutlich zu machen, wie ber Gemuthezustand unfere Rremben mahrend biefer Tage in ein Stadium eintrat, bas fich nur fcwer befiniren läßt. Es ift ein eigenthumlicher Scheibeprozef, ber alle porbanbenen Elemente bes Charafters in Auflösung fest, und indem er bie Formen ber Neubilbung junachst noch gar nicht errathen läßt, unerträglich genug als ein eigentlich Charafterloses bezeichnet werben Und gerade Manner, bie in ber Beimath Subjectivitäten und Physiognomien ersten Ranges waren, feben wir in ber Frembe auf biefe unbegreifliche Weife ploglich weit unter fich felbit gurudgeben, wie uns benn z. B. bie Berliner Freunde und Reifegenoffen Rudert's, biefer markvollen Mannesgestalt, vor welcher bie römischen Rinbermabchen mit bem Angstschrei: "Simone Mago!"\*) bie Flucht ergriffen, jam braftischen Gegenfat jener Anecbote ben lacherlichen, ja eigentlich feigen Bug zum Beften geben, bag biefer arme Bauberer felbst burch gang Stalten nirgend zu vermögen gewesen, im Freien Plat zu nehmen, weil er in einer beständigen Scheue por Giftichlangen einherge= wandelt. Dieses Schreden ber Frembe, biefes unbehagliche Bewußtsein einer tiefen Gegenfaplichteit zwischen fich und bem Neuen, welches mit bem Worte ber Schlangenfurcht gewiß nur poetisch inbi-

<sup>\*)</sup> Der Banberer Simon!

vidualifirt, gewissenmaßen in einem scherzhaften Symbol bort angebeutet ift, baben wir nun bier in einer verwandten Beife von unferm Moorfeld vermochte - wie nur ein paar ber Belben zu berichten. wahllosesten Beispiele uns gezeigt haben - nirgends zum reinen Ge= fühle ber Größe, bie ihn umgab, burchzubringen, weil zwischen ihn und biese Größe immer ein Etwas trat, bas ihm bie Beleuchtung ber= felben trubte, profanirte, ja nicht felten fogar in ihr Gegentheil ver-Bis er nun zum beutlichen Bewußtfein gelangte, bag bas afthetifche Debium es war, welches zwischen ihm und Amerika fehlte, glaubte er bie Urfache jenes geheimen Migverständnisses einseitig in fich felbst suchen zu muffen, als ermangelte er ber Organe, zu bewundern und zu genießen, was hunderte vor ihm bewundert und ge= noffen zu haben meinten, ober Andere mindeftens meinen gemacht. Selbst ber physiologische Gebante trat ihm nabe, ob veranberte Luft und Diat ihn nicht forperlich umgeftimmt hatten; furz wir feben ihn in einer Gahrung, in welcher er mit ber Frembe einen burchaus unaleichen und abmudenben Rampf ringt. Roch tonnen wir biefen Buftanb teinen eigentlich ungludlichen nennen, benn er ift tein hoffnungslofer; er weiß, es muß eine Zeit kommen, ba es zwischen ihm und bem Lande auf irgend eine Weise zum Durchbruch tommt: aber bis biefer Augenblick reif wird, liegt die Uebergangsperiode dazu mit einer Lähmung, mit einem Gefühle von Schwäche und Selbstverlorenheit auf ihm, bas ihn tief melancholisch macht.

Oft weilt er einsiedlerisch zu hause, oft stürzt er sich in's Straßenund hasengewühl: dieses wie jenes ohne Befriedigung. Dabei versolgt ihn
stets die Vorstellung, als gebe es außer dem sichtbaren Volksleben noch
ein zweites unsichtbares, das ihm wie hinter einem Borhange verborgen sei und dessen Enthüllung beseltige. Gewiß liegt's im Urwald
bieses Geheimniß von Amerika's Glück und Schönheit — aber Newyork, ein Sammelplat von dreimalhunderttausend Menschen, welche
Cultur treiben, sollte nichts davon zu verrathen haben? Im richtigen
Winkel gesehen blitzt Thau und Schnee in ein Meer von Demanten
auf, außer diesem Winkel sehen wir graue und gefrorene Wassertropsen.
Nur ein Ruck, eine Wendung und der Zauber wird rings um ihn
aussodern. Dieser Gedanke ist's, der unsern Freund fortwährend neckt,
nach jedem Versucke ermübend, zu jedem Versuch auregend.

Er bercut jest, daß er die übliche Aussteuer eines Reisenben, Empfehlungsbricfe, in Europa verschmäht. Im stolzen Instinkt der Originalität hatte er sie verschmäht und in der allerdings richtigen Annahme, sie möchten in Newpork eben so nuslos sein als z. B. in Baris unentbehrlich, denn gewisse Bölker seien im Salon, andere aber auf der Straße zu suchen. Nur der Umstand, daß seine Ankunft ohnedies in die sogenannte todte Saison siel, konnte über jenes Versäumniß ihn wieder beruhigen.

Was also von ibealeren Formen des hiefigen Volkslebens im Innern der Häuser — und zwar seltener Häuser — glänzen mochte,
blieb unserm Freunde zunächst aus dem Sinne gerückt. Um so weniger
versäumte er den Besuch der öffentlichen Kunstanstalten. Zwar legt
der Amerikamer selbst den geringeren Accent auf diese Sette seiner Nationalgröße, indem er, wenn nicht von mangelnder Kunstbegabung,
doch von "Anfängen" redet, oder auch den "Einstuß Guropa's" großmüthig anerkennt. Er täuscht den Guropöer nicht, überrascht ihn aber
doch zugleich mit Zügen von Originalität, welche er selbst nicht geahnt hat, und welche diesem den Beweis liesern, daß das Fremde nie
ein Borausgesehenes ist.

So besuchte Moorfelb ein Ding, bas fich Newyorker Bilber-Galerie nannte. Er that es mit aller Bescheibenheit seiner eigenen Meinung und ber ber Ginbeimischen bazu. Der Galerie-Director 3. B. war freifinnig genug, ihm geradezu zu fagen, er wurde von Runftwerken erften Ranges nur Copien bier finden. Die Originale ber besten Italiener, bie Danaen, die Leben, die Banymede u. f. w. muffe man ein= für allemale ben verbammten Ronigen Guropa's überlaffen, fie erhöhten mit ben Berten bes Genies ben Glang ihrer Kronen, und veräuger= ten ein claffisches Gemälbe so wenig als einen Theil ihrer Souverai= netat. Nach diesem Fingerzeig erwartete also Moorfeld Copien. Rühren fie von europäischen Runftlern ber, so erwartet er gute Copien, von amerikanischen, so macht er fich auf ein wenig Berzeichnung, Steifbeit, Mangel an Bortrag u. bgl. gefaßt. Jebenfalls glaubt er vorbereitet zu fein. Aber wie geschieht ihm, als er nun vor Figuren geführt wird, welche ber Director, fein artiger Führer, ein Danae, eine Leba, einen Ganomed nennt, und von welchen er nichts zu sehen betommt, als Röpfe, Ringer und Fufipiten? Die griechischen Schönheiten

waren mit ben Newyorker Lables auf bem "Shopping"-Sang gewesen und brillirten in der gewähltesten Garberobe. Für solche Ueberraschungen ist auch der Sesaste nicht gesast genug, und schrill reißt eine Empfindung entzwei, die ohnedies nicht überspannt war.

Ein anbermal besuchte Moorfelb bas Theater. Gine Temperatur von zwanzig Grab Reaumur nach Sonnenuntergang hatte ihm bei einem Glas Eis, in einem Battery-Café, bisher jeden Gedanken an Newport's bramatisches Kunstleben im hintergrunde gehalten. Aber die Melpomene des Landes verstand es ihn aufzurütteln. Ein zufälliger Blick Moorfeld's an eine Straßenecke brachte ihm eines Tags folgenden Theaterzettel vor Augen:

"Beute gum erften Male: Die Abenteuer bes Rapitan Cbeneger Drivvle. — Eine Auswahl ber rührenbsten und beiterften Begeben= beiten aus bem Bilbe eines ichiafalevollen Menfchenlebens. einer mahren Geschichte.) Bersonen: Rapitan Gbenezer Drivvle -Mr. Blount. Gin Belbenfpieler erften Ranges; ein Rraftmenfc wie Simfon und Goliath, mit Erlaubnig einer hochwurdigen Geiftlichkeit. -Benjamin Ridge, fein Midshippman - Mg. Dooly. Gine gefeierte Darftellerin jugenblicher Männerrollen. Laune, Uebermuth, Wit, Schaltheit, eine verwegene Grazie, die mit ben Grenzen bes Anftanbes fvielt, ohne fie zu überschreiten, bas find einige von ben Gaben biefer liebenswürdigen Runftlerin, auf welche wir alte lebensfrohe Berren, bie fich gern ihrer schönen Rosenzeit erinnern, aufmerksam machen. -Nathanael Sanders, erfter Steuermann - Mr. Fletcher, ein meifterhafter Trunkenbold, sowohl im humoristischen, als im abschreckend= scheuflichen Fache. — Jonathan Hobge, Gouverneur von Reu-Schottland, aber boch ein Ehrenmann — Mr. Morfes. Befannter Birtuos in Darftellung einfältiger Blaunasen, welche, richtig behandelt, gang Gute und Grogmuth find. — Blad Samt, ein Indianerhauptling — Mr. Murphy. Wir machen auf die eiserne Bruftfimme biefes helbenfvielers aufmertfam. Konnte Armeen commanbiren, wenn er fie hatte. Sein Bolt fcmilgt aber unter ben Rugeln ber Rentucher-Buchfen qulett bis auf gehn Mann zusammen. Ift intereffant tatowirt. -Andrew Jackfon Dewis, ein Sclavenhandler - Mr. Blackely. Gin tiefer Renner ber Rachtfeiten bes menfchlichen Bergens, ein ausgezeich= neter Bofewicht. Beig besonders gräflich zu fterben. - Magnolia,

eine reiche Rreolin in New-Orleans, Mrs. Barrifon - wechselt fiebenmal ihr Roftum, so daß am heutigen Abend junge Ladies eine ganz vorzügliche Gelegenheit haben, ihre Studien in der höheren Toilettenkunft zu bereichern; die Darstellerin ist bekanntlich tonangebend hierin. - Jane Norwood (wegen ihrer bunten und überraschenben Schickfalswechsel tann ihre Stellung im Stude nicht naber bezeichnet werben): Mrs. Drate Sariet Store, - ein unschuldiges Gott ergebenes Madden, welches fast nur in Bibelfprüchen rebet. Ihre Rolle zeigt bas Theater im schönsten Lichte einer guten Sittenschule. — Junker Tobias Sproul: Mr. Croaban - ein Snob obne Gleichen! Der Charafter bes Lächerlichen und affectirten Dandy hat nie einen beffern Darfteller gefunden. - Gin Stummer - zwei harthörige Deputirte - ein altes blindes Weib — Matrofen — Sclaven — Sclavinnen — Indianer — Volt — mehrere auf Rattenfang breffirte Rewfoundlander — Ratten — Mörber."

Als Moorfeld diesen Zettel las, mochte er sich wohl, wie jeder Gebildete gethan hätte, vorstellen, daß damit ein anderes, als das Bublitum seiner Farbe in's Auge gesaßt sei. Das aber ist die seine Menschentenntniß des Marktbubenstyls, daß er mit psissiger Barbarei scheindar an die Aermsten im Getste appelirt und damit weit sicherer in die höheren Kreise hinaufreicht, als er umgekehrt mit der Sprache der Cultur die niederen ergreisen würde. Moorfeld war sofort entschlossen, dieser Borstellung beizuwohnen, wenn er auch nichts Anderes erwartete, als in ein Winkeltheater gefahren zu werden, welches Leute seines Gleichen höchstens aus Ironie besuchen. Er nannte also dem nächsten Stage-Kutscher das Burton-Theater und bestieg den den Wagen. Aber er hatte sich geirrt.

Das Fuhrwerk seste ihn in ber Chamber-Street hinterm "Bark", b. h. im Brennpunkte ber Stadt ab, und bas Theatergebaube blieb in Größe und Bauform hinter keinem ber ersten Schauspielhauser zurud.

Um so besser, dachte der Fremde. Er wird also nicht unter, sonbern mindestens auf der Linie der Kunst, oder bessen, was hier dafür gilt, das Gebotene sich bewegen sinden und nicht der Neugierde, sonbern wie immer, des Studiums wegen da sein. Bei diesem Bewandtniß wollen wir uns entschließen, seinen Theaterbesuch zu theilen. Folgen wir unsern Freunde jetzt in das Innere des Hauses. Sier strahlte ihm eine Pracht entgegen, welche zwar nicht die Gleganz selbst war, aber nach amerikanischem Geschmacke, soweit ihn Moorsfelb bereits kannte, doch den Anspruch machte, die Eleganz zu repräsentiren. Ein Blick auf das Publikum dünkte ihm schon befremdender. Er begriff, daß es keine Beutelschneiberei gewesen, als ihm der Kassierer, da er ein Parterrebillet gesordert, einen Logensit für standessemäß insinuirt hatte. Das Parterre war ein ausschließlicher Tummelsplat der Lehrlinge, Straßenjungen und Zeitungsausträger, kurz eines halberwachsenen Publikums in hemdärmeln und Schurzsell, seine Diele glich überdies einer nassen Malerpalette, voll vom ausgesetzten Braun des bekannten Kautadak-Extractes.

Moorfeld nahm seinen Logenplat ein. Er kam neben einen Gentleman zu sitzen, der ihm einige Ausmerksamkeit abnöthigte. Eine
prächtige Dogge dehnte und streckte sich nämlich zu den Küßen des
Mannes, und krümmte sich, nachdem sie die bequemste Lage aufgefunden hatte, in die bekannte Ouseisenform zusammen, indem sie ihre
zierlich gespitzte Schnauze gar anmuthig zwischen den schlanken hinterbeinen andrachte. Soho! rief der Gentleman dem Hunde zu, Sie
wollen einschlasen? dann streichelte er zärtlich, fast rücksichtsvoll den
Rücken des Thieres und suhr sort: Sehr vornehm, wenn man Kemble
und Talma gesehen hat, aber wenig ausmerksam gegen unsre Gastfreunde. Nicht zu exclusiv, mein Freund, hören Sie? Verwundert
betrachtete Moorfeld den Mann. Sin snicht zu verkennender Typus
von osteologischer Steisheit, bei vollkommen geübtem Ausbruck von
Selbstgefühl, verrieth den Engländer und den Mann von Stande zugleich.

Sein Kopf war von einem merkwürdigen Bau, benn während die vorgetriebene Stirn sich stark auswölbte und die Nase scharf, gleich einem Widerhaken, vorsprang, traten Mund und Kinn so plöglich zurück, daß die obere Gesichtshälfte über die untere gleichsam hinauszufallen schien. Gben so lag sein großes rollendes Auge beinahe gänzlich außer seiner Höhle. Man glaubte in dem ganzen Kopfe das Modell eines Plastikers zu sehen, der in dem Streben, durch Ausbilbung der Denkorgane Geistigkeit zu erreichen, die zum Erceß weit
gegangen und eine so monströse Geistigkeit hervorgebracht, daß sie direct in ihr Gegentheil umzuschlagen schien. Die Ansprache an den
hund bestätigte dieses physiognomische Urtheil wahrhaft verhäng-

Der Englander begrugte übrigens feinen antommenben nisvoll. Rachbar zuvorkommender, als es sonst im Charafter seiner Ration liegt, und erwiderte den psychiatrischen Blid beffelben ganglich un-Moorfeld musterte das übrige Publikum. bes ersten und zweiten Rangs waren schwach besett, und fast burchgebend nur von herren ohne Damenbegleitung. Die Galerie bagegen zeigte einen gablreichen Damenbefuch aber ohne herrenbegleitung. Die herren in ben Logen beschäftigten fich bamit, mittels allerlei optischer Instrumente bie Damen ber Galerie zu inspiciren, biefe hinwieber verriethen burch tein Zeichen, daß fie die hulbigung ber bewaffneten Augen unterschätten. In biefer Gruppirung bes Bublitums fand Moorfeld ein gutes Theil Sittengeschichte. Wenn das Wechselverhältniß ber Beschlechter an öffentlichen Orten überall eines ber ftartften Schlaglichter auf bas Bolksleben wirft, fo war biefes Theaterpublikum ber beste Schlüffel zu jenem Theaterzettel. Das Theater fand fich hier nicht von ber Familie befucht, mehr beburfte es nicht, um feine Runftftufe zu ertlaren. Gine mit bem Schauspielhause verbunbene Trintstube, auf welche Moorfeld burch ben starten Ruspruch ber abund zugehenden Personen aufmertsam gemacht wurde, und welche bie Rentabilität ber ganzen Runftanftalt nicht wenig zu erhöhen fchien, that zur Charakteriftit berfelben bas Ihrige.

Unter biefen Recognoscirungen bes Europäers fing bie Dufit an. Das Orchefter war nicht schlecht, ein Blid barauf lehrte aber, bag es größtentheils aus beutschen Physiognomien beftand. Run flog ber Borhang in die Bobe. Scene: Neu-Schottland, der Gouverneur und ber Sclavenhanbler. Der Bouverneur, ober wie bie Dantee's ihre englischen Nachbarn nennen, die Blaunase, feste burch ihre Charafter= madte ben Runftftyl ber amerikanischen Buhne sogleich außer Zweifel. Seine Blieber bewegten fich wie die Sand= und Fuggelente einer Buppe, bie fich um hölzerne Rurbeln breben, fein großcarrirtes Beintleib faß ihm zu knapp, fein schwalbenschwänziger Frack schlotterte zu weit, bazu umgurtete ein Chawl, wie eine Fenftergardine fo groß, feinen hals, obwohl bie Sandlung in einem Zimmer fpielte. Rurg, bie Charaftermaste war außerorbentlich faglich. Der Dialog begann. Der Sclavenhandler hatte bie Aufgabe, biefe Monftrofität von Steifheit geschmeidig zu machen. Er trat, wie er merken ließ, unter fal-

fchem Namen und Charafter auf, und hatte feine Grunde, fich im hause bes Gouverneurs einzuschmuggeln. Er legte fich auf's "Rammftreicheln". Go nennt ber Ameritaner feine nationale Runft, burch Flattiren einen Zwed zu erreichen. Der Darfteller machte es nicht Die verstedte Bosheit und die geheuchelte Freundlichkeit mischte er in ber That mit einigen Begriffen von Kunft. 3m Stude erreichte er auch feinen 3med, benn ber Gouverneur bat ihn gum Thee, b. h. er wünschte seine Bekanntschaft fortzuseten. Monolog, ber hierauf folgte, wies aber ber Intriguant sogleich bie Teufelsklaue. Er erklarte bem Publikum, er habe es auf die Richte bes Gouverneurs, Jane Norwood, abgesehen, beren außerordentliche Schönheit ihn auf ben Gebanken gebracht, fie zu rauben und gu New-Drieans als Sclavin zu verkaufen. Gludlicherweise fei fie eine Brunette, und wenn er's pfiffig anfange, fo werde er fie als angebliche Terz= ober Quaterone (benn ber lette Tropfen Negerblut ift ja noch bertauflich, fagte er mit tendenzios erhobener Stimme) fo werbe er fie ohne Gefahr bes Berraths theuer "an ben Mann bringen", wie er mit faunischer Zweideutiakeit betonte. Aber bie gelungene Mimit tam bem armen Runftler zunächst felbst theuer zu steben. Das Parterre=Publifum ber Stragenjungen überschüttete ben Bofe= wicht mit einem Sagel von faulen Giern. Sie ichienen fo un= erschöpfliche Labungen biefes übelriechenden Materials mit fich zu führen, daß ber Beftant beffelben fich balb burch's gange Saus verbreitete. Moorfeld bat seinen Nachbar, ob er biesem Kunftgenug vielleicht mit einem Flacon eau de Cologne zu hilfe kommen konne. reichte seine Tabatiere, brummte aber ben Tumultuanten im Parterre topfnidend zu: Brave Bursche! werden früh Abolitionisten! Moorfeld begriff bei biefem Schlagworte bie gange Demonstration, ber Schauspieler felbst aber, bem biefelbe galt, schien vollkommen vertraut mit folden Auftritten, ja fast geschmeichelt, und trat, ale ihm eben ein Gi gegen bie Stirne flog, und zum allgemeinen Jubel wie ein Gorn baran festtleben blieb, mit großer Belaffenheit vor die Lampen, indem er bas jugenbliche Gefindel im Barterre anrebete: Meine herren! ich erlaube mir, Ihnen ben Borfchlag zu machen, bas sittliche Ungeheuer, welches ich barzuftellen bie Chre habe, ftatt mit faulen Giern vielleicht lieber mit Bomerangenschalen ober andern trodenen Dingen zu bewerfen.

Boren Sie gutigst meine Grunde. Es werben gleich in ben folgenben Scenen bie Damen bes Studes auftreten, beren Roben auf ben alfo verunreiniaten Brettern einen schweren Stand haben burften. und aufgeklarte Burger einer Nation, welche allen übrigen in ber Sochachtung bes schönen Geschlechtes voranleuchtet, haben Sie ein Recht. von mir zu verlangen, bag ich Sie auf biefe Gefahr, Damen eine Berlegenheit zu bereiten, rechtzeitig aufmerkfam mache. Deine Berren. ich thue es hiemit. — Raum war biefer Appell erschollen, so stürzten fich die Straffenjungen über bas Orchefter hinweg auf die Bubne. requirirten Befen hinter ben Couliffen, und fegten unter bem unermeglichen Jubel bes haufes bie Scene fo rein, als es ber Gifer fur eine große Nationalsache nur immer vermochte. Moorfeld sab dieses Schauspiel im Schauspiel nicht ohne ben Reiz einer großen Neuheit. Die naive Ritterlichkeit bes jungen Amerika ergopte ihn bochlich, aber - auf einmal klang eine Diffonanz brein. Gin pralles, unterfettes Rerlchen warf fich figurmachend feinen Rameraben in ben Weg, fuhr ihnen mit ber Befentunche über die Ropfe und fchrie fie herausfor= bernd an : Fort ba, ber große hoby bulbet teine Rebenbuhler! Moorfelb fand bie Knabengestalt bekannt; wie ber Range bier in Manichetten, Jabots und gesteiften Batermorbern als Gentleman-Carricatur fich bruftete, fo glaubte er ihn schon andern Orts und in einem anbern Aufzuge gesehen zu haben. Wirklich! Es war jener Newsboy von der Battery ber das Ohr von Damen damals mit Boten verfolgt, und ber ben Roben ber Damen beute reine Bahn machte. Gine große Sinnesanderung ober - ein frühreifer Beuchler!

Das Stück spielte weiter. Nach bem Sclavenhändler trat Benjamin Ribge, ber junge Schiffscadett auf. Er erklärt sich sterbens
verliebt in Miß Jane Norwood, und geht mit dem Plane um, sie
auf dem Schiffe seines Batrons, des Kapitän Drivvle, zu entführen.
Das ist aber das nämliche Schiff, dessen sich zur Aussührung seines
Raubes auch der Sclavenhändler bedienen will. Der Mann und der
Jüngling errathen sich gegenseitig in ihrem Borhaben und sind ent=
zückt, daß sie sich nolens volens zu Gelsershelsern haben werden, inbem Jeder sich zutraut, den Andern zu überlisten und zu prellen.
Moorfeld wagte nach dieser Erposition die Durchsührung einer bestimmten Intrique und eine gewisse komische Seele des Stücks zu er-

warten. Der angeknüpfte Raben rif aber balb wieber ab und bie Seele ber folgenben Scenen war ber Larm. So scheiterte im An= fange bes zweiten Actes ber ewig betruntene Steuermann an einem wuften Borgebirge, und gibt bem Rapitan Drivvle, bem Simfon und Goliath bes Anschlagzettels, Gelegenheit, ganz martialifch zu tumul= Deffungeachtet fintt fein Schiff, Die abgerichteten Ratten treten auf und rennen verzweiflungsvoll auf bem Berbede herum, bie Newfoundlander fturgen auf fie, die Bunde bellen, die Ratten pfeifen, bas Bublitum walzt fich in Wonne und hoby ber Straffenjunge von ber Battery fcreit, es fei ber fconfte Tag feines Lebens. Nicht weniger bramatifc als Ratten und hunde benimmt fich bas Schiffsperfonal. Silferufen, Banderingen, Auf= und Abrennen, bestialisches Rampfen um die Rettungsboote - bas Alles wird mit einer Wahrheit und Sinfilichteit agirt, bag bas Publitum auf feinen trodenen Sigen bie Grauel eines Schiffbruches nicht mehr schrecklicher erleben tann. Der Sclavenhanbler, feine Beute, Jane Norwood, im Arm, erkampft fic ein Rettungsboot, und broht mit feinem Revolver alles niederzuschie= Ben, was Miene machte, ihm nachzufolgen. Der Schiffscabett ift wuthend und wirft fich um fo eiliger in ein zweites Boot, womit er jenes zu entern fucht. Die beiben Fahrzeuge liefern fich gegenseitig eine Schlacht, aber im Boot bes Cabetten entsteht felbst wieber ein Aufruhr barüber, bag er es ben Rugeln bes Sclavenhandlere ausfest. Unter biefem Spettatel verlieren fich beide aus bem Auge bes Bu= schauers, mahrend bas zurudbleibende Brat bie zweite Spettatel=Bioline spielt und vom Geheul ber hunde und Ratten erfüllt in's Baffer finkt.

Natürlich retten sich die Haupspersonen. Kapitan Drivvle hat auf bem Lande durch die öffentlichen Blätter erfahren, daß der Gouverneur von New-Schottland für die Zurückbringung oder auch nur für eine Nachricht von seiner Nichte eine hohe Prämie aussetzt. Augendlicklich macht er den kleinen Abstecher nach Hallfar, — eine neue Scene mit der Blaunase. Doch das ist nur ein Intermezzo. Die Hauptaction ruft nach New-Orleans auf den Sclavenmarkt. Der abscheuliche Andrew Jackson Dewis hat seine Beute glücklich an Ort gebracht und bezieht mit ihr die Verkaufshalle. Wenschen von allen Schattirungen erfüllen dieselbe. Und eben wird wieder ein starker Negertrupp aus den Züchtereien der Carolinen angetrieben, sie singen ihr Peimatslied

## I born in Suth-Carlina Fine country ebber seen —

während ihre Banjo's bazu klingen, und Jim Crow, die luftige Berson ihrer Boltstomöbien, auf Commando Boffen reift, um ber Menfchenwaare durch heiterkeit einen Firniß zu geben. — Treten auf: Maanolia. die reiche Kreolin, und Junker Tobias Sproul, der Ged, ihr Cicisbeo. Magnolia sucht ein Kammermädchen zu taufen; Junter Tobias lenkt bie Aufmerksamkeit auf Jane Norwood, indem ihn der beareifliche Bunfc leitet, für bas haus feiner ziemlich paffirten Gonnerin etwas Schones zu ersteben. Die Scene konnte intereffant werben, wie ber arme Ritter bie Borfe feiner Tyrannin zu bem größten Aufwande vermogen foll, ohne boch ihre geringfte Gifersucht zu erregen. Leiber hat ber gepriefene Charafter=Darfteller ber "Snobs" nur wenig Ge= legenheit, die komische Situation auszubeuten, benn ber Platregen bes Spettatele bricht fogleich wieber berein. Der pormitige Amorofo tritt auf, Benjamin Ridge, ber Schiffscabett, bem es gegludt war, ber Fährte bes Sclavenhandlers ju folgen. Das Joul feiner Liebe er= bliden, ben Gegenstand feines haffes finben und Scanbal anfangen, ist bas Werk eines Augenblicks. Der Tumult wird furchtbar. türlich unterliegt ber kleine Cabett, aber Jane Norwood hat nicht umsonst alle Berfe ber Bibel aufgeboten in Mitte ber großen Bedrang= Blöglich erscheint Rapitan Gbeneger Drivvle, ein furchtbarer niñ. Deus ex machina. Er fommt von Haltfar. In einer Band bie vollwichtige Bramie bes febr ehrenwerthen Sir Jonathan Bobge, in ber andern die Ibentitate Bapiere über Jane Norwood schwingend, entlaret er ben Bofewicht, ben icanblichen Sclavenhandler, b. h., er . gibt bem Spektatel eine ungleich graulichere Dimenfion als fein fchlantes Mibshippmanden. Sammtliche Sclavenhanbler treten auf bie Seite ihres Collegen, fürchterlich bligen ihre Bowiemeffer, berggerreigend burchläuft Jane Norwood alle großen und fleinen Bropheten ber Bibel, bie Stadtpolizei von Rew = Orleans tritt auf und nimmt feltfamer Weise Partei für ben Sclavenhandler, ba zerschneibet im Tumulte Benjamin Ribge bie Banbe aller anwefenden Sclaven, ichentt ihnen mit dem Rufe brandy for ever! die Freiheit und stürzt fich an der Spitze biefes frifc geschaffenen Contingents, bas nicht wenig beult, in bie Schlacht. Auch ber geubtefte Theaterbesucher tann jest vergeffen,

٠..

baß er vor einer Bühne sist. Ein Studer hundert Menschen, wie Bercy sagen würde, sind hier im handgemenge und Alles prügelt sich wirklich. Es ist ein hochgenuß. Die Parterre-Jugend strampelt vor Wonne, hoby der Newsboy wirft seine Müße gegen den Kronsleuchter, das übrige Publikum bleibt aber doch verhältnismäßig ruhiger als bei der Schiffbruchs = Scene. Es ist zwar warm und befriedigt, der Europäer sieht aber, daß es nichts Geringeres erwartet, und daß diese Monstre-Darstellungen des Bolkslebens die gewohnten Bühnensgenüsse des Amerikaners sind.

Der Brügel= und Baftmublen=Brozeff enbet zwar mit bem Siege ber Unschulb, aber ber Sieg ift tein vollständiger. Der Sclavenhandler ift vertrieben, aber er schnaubt Rache. Jane Norwood ift gerettet, aber während ber Kapitan fie ehrlich nach Saufe führen will, ge= benet fie fein Schiffscabett nun erft auf eigene Rechnung zu entführen. So wechfelt finniger Beise mit ber Brugel- eine neue Intriquen-Der liebenswurdige Benjamin macht fich nicht bas geringfte Gewiffen baraus, feinen Beren ber Bafen = Bolizei zu verrathen und ihn am Auslaufen nach halifar zu verhindern, was ihm auch vortrefflich gelingt, ba gang New-Orleans sclavenhandlerisch gefinnt und auf ben Kapitan erbittert ift. Dieser hat Noth, fich mit Jane Norwood auf den Landweg durchzuschlagen. Das eben sucht ber Cadett zu erreichen, benn ber Landweg verspricht ihm ungleich gunftigere Chancen für feine Jagb auf bas Madden. Ja, fo wenig ferupulös ift ber holbe Jüngling in feinen Mitteln, bag er unterwegs nahe baran ift, fogar mit bem Sclavenhandler fich wieber zu verbinden; benn, calculirt er, es ware boch beffer, daß fie in Rem-Orleans vertauft murbe, er konnte fie ihrer Berrichaft bann jedenfalls mit befferer Muge ent= führen, als fo. Moorfelb erwartete an biefer Stelle nichts Anderes, als ein neues Gier- ober vielmehr Drangenschalen-Bombarbement, aber er verzichtete fogleich auf jedes Urtheil über die fittlichen Anschauungen des Hauses, denn das Publikum applaudirt vielmehr und ruft theil= nehmend: a smart fellow! Alfo teine gene einer moralischen Boltsmeinung, nur bie bobere Rudficht auf eine ergiebige Prügelernte schien ben Dichter geleitet zu haben, daß er die schmähliche Allianz nicht boch verwirklichte. Denn mahrend Benjamin Ribge und ber Sclavenhandler, ber inzwischen burch einen Bund mit ben Indianern

machtig geworben, in aller Gemuthlichkeit ihre Compactaten befprechen, anbert fich bie politische Sachlage. Die handlung spielt ungefähr in bem Wintel zwischen Miffiffippi, Teneffee und Alabama, Bon Rentudy herüber paffirt ein Bug von Anfiedlern burch, welche nach Teras auswandern, - wilbe, geruftete hinterwalbsgeftalten wobei bem lieben Benjamin bas Berg im Leibe lacht. Schnell verläßt er bie Barthie bes Sclavenhandlers, ber ohnebies nicht "gefund" ware, und fucht bas Bundnig biefer neuen Abenteuerer für fein Borhaben. bente man! Bon einer Seite ber Sclavenhanbler mit Blad hamt und einem aufgewiegelten Indianer-Stamme, von ber andern Benjamin Ribge mit ben wilben Kentuckern und endlich ber Rapitan Drivvle, ber zu seinem Schute ein paar Compagnien Alabamer Landmiliz requirirt - fo thurmen fich brei Prügel-Gewitter zugleich am horizonte auf : wen follten nicht Bonneschauer fcutteln ? Biele ber Rufchauer fieht man ihre Plate verlaffen, um im benachbarten "bar" burch ein Glas Rum ihre Nerven für ben bevorftebenben Runftgenuß zu ftablen.

Der Sturm bricht los. Rentucther, Indianer, Alabamer - bie Parteien find fo gestellt, daß Alle gegen Alle tampfen. Rampf, fondern Chaos foll es zugleich fein. Richt Schläge muffen fallen, fondern fie muffen auch unverfebens fallen, Jeber muß boppelt angegriffen werden: wie er's erwartet und wie er's nicht erwartet. Das gibt Ueberrafoung und Schabenfreube, bas belebt bas allgemeine Betummel mit einer Menge intereffanter Detailzuge. Dber was tann wonnevoller fein, als zu feben, wie ber Schlagriemen gegen bas Bowiemeffer tlaticht, wahrenb bie Flinte auf ben Schlagriemen anlegt, und ber Stahlbegen rudlings bie Flinte anfällt? Solche Gruppen führen fich blitgleich bem Buschauer vor, lofen fich auf, arrangiren fich wieder, Alles reißt fich im Wirbel einander fort, die ganze Maffe ift im glühenden Fluß, ein Feuer durchrast biefe Action, bas gegen beutsche Theaterschlachten abfticht, wie eine Brandrakete gegen ein fliegendes Glühwürmchen. Das Bemalbe fallt freilich aus bem Scheinbaren in die baarfte Birtlichteit, aber wenn die bramatische Runft hier aufhört, so wird wenigstens die unglaubliche Symnaftit bewundert, womit fich ber Menfchenknauel wirtlichen Töbtungen und Verwundungen entzieht, da er gleichwohl einen wirklichen Rampf aufführt. Auch die eractesten Theaterproben, scheint's, tonnen ein foldes Enfemble nicht herftellen, und wie enorm waren bie Kosten zahlreicher Theaterproben mit so zahlreichen Comparsen? Moorfeld konnte kaum bas Austoben bes ärgsten Lärmes erwarten, um sich
mit diesem Bedenken an seinen Nachbar zu wenden. Die Bedenken,
die er gegen denselben selbst hatte, mußten momentan verstummen davor.
Bu lösenswerth schien ihm das Räthsel.

Der Englander fuhr wie aus bem Traume empor und fragte ben Frager naiv: Sind Sie bem Stude gefolgt? Moorfelb erstaunte. War bas ariftotratische Gleichgiltigkeit, ober — bie Zerstreutheit eines Irren? Betreten antwortete er: bag ihm ber Verfolg eines Theaterftucks aller= bings der Zweck des Theaterbesuches sei. Wahrscheinlich sind Sie felbst Dichter? gab ber Englander gurud. Bir wiffen nicht, ob wir bas Erftaunen Moorfeld's in biefem Augenblice Bewunderung nennen burfen, aber mit einem Ausbrucke, ber fonft viel gusammengesetzter zu beschrei= ben ware, antwortete er: Ich bin nicht bramatischer Dichter. — Alfo boch, erwiederte der Englander ohne Umftande. Damit war ber Dialog gu Ende. Der Englander ichien Moorfeld's erfte Unrede vollständig vergeffen zu haben. Aber por bem Spettatel war inzwischen feine Dogge erwacht, fie fprang mit ben Borberfüßen gegen bie Bruftung und fing unter bem Gelächter bes Saufes laut nach ber Buhne gu bellen an. Der Englander brachte bas Thier zur Rube - nicht wahr, bas appellirt an die beftialifche Ratur? fagte er im Tone eines freundschaftlichen Vorwurfes. Moorfeld schüttelte ben Ropf. Auf einmal wandte fich Jener wieber an ihn: - Bon ben Comparfen fpraden Sie? Es find lauter Bolontairs. Die Newporker Rowbies wirken aus Liebhaberei mit, auch kommen Wunden und Tob wohl im Ernfte babei por. 3ch bin nicht mehr fremd genug bier und habe bergleichen felbst schon erlebt. - In ber That, bas war die einzig mög= liche Ertlärung einer folden mise en scene. Mit einer ironischen Form diefer Anerkennung fagte Moorfeld, er hatte es allerdings ben= ten follen, daß nur die aufopfernofte Theilnahme des Publitums folche Runftbluthen zeitige. Der Englander nichte lächelnd.

. .

Staub, Pulverdampf, Geschrei und Getrampel hatte endlich ausgespielt; das Schlachtfeld wurde leerer. Zurud blieb zulest nur der Sclavenhändler Andrew Jackson Dewis. Er war in der "Affaire" tödtlich getroffen worden, und hatte jeht sein großes Spiel. Er hatte zu sterben. Sollte das ein Glanzpunkt in der Kunstleistung des Mimen sein, so war ber Moment vom Dichter übel gewählt; benn nach dem Gewühl der großen Massen-Action war der Zuschauer entweder zu aufgeregt, als daß das Spiel eines Einzelnen durchschlagen konnte oder dieser Einzelne mußte seiner Sache sehr gewiß sein.

Der Künftler führte nun folgende Scene auf. Mit ber flaffenben Tobeswunde in ber Bruft, aus welcher er einen wirklich en Strom von rother Fluffigfeit hervorrinnen ließ, bachte er vorerft an's Sterben noch nicht. In bestiglischer Kampfeswuth rast er wie unfinnig auf ber Buhne umber, gang Rache gegen feine Morber, fdwingt feinen Schlagriemen, peitscht, geißelt, flatscht in bie Luft, gegen bie Couliffen, an ben Boben. Fürchterliche Giegbache von Fluchen ichallen aus feinem Munde und bezeichnen eine noch fraftvolle Lunge, während bas rinnende Blut überall seinen Schritten nachtröpfelt. Aber indem seine Lebens= geifter noch unbandig ftrogen, fangt fein Rorver zu brechen an. Glieb für Glieb knickt ein, man fieht den Tob durch seinen Körper laufen, wie über eine ftufenreiche Treppe, die Ober- und Unter = Belenke ber Arme, die Ober= und Unter-Gelenke ber Beine, jeder einzelne Birbel bes Rudarates bricht zusammen und muß bagu bienen, bie Fortschritte bes Todes zu veranschaulichen. Der Künftler weiß seine ofteologischen Mittel mit einem Reichthume zu entfalten, ber ein nur allzu genaues Studium bestaunen läßt. Der Zuschauer verwundert fich über bie Blieberung feines eigenen Rorpers. Diefen gerhadten, gerfnidten, gerfprungenen Leib jagt ber Sterbenbe nichts befto weniger heulend und brullend noch eine Zeit lang umber, und ftogt, schleppt und schleift ihn gewaltsam in wilben Tigersprungen herum, wahrend feine Bewegungen immer ediger und bruchiger, von Tempo zu Tempo immer zusammenhangloser werben. Er spielt fein Leben ab, wie ein ohrzer= reigendes Drehorgelftud, bei welchem Stift fur Stift, von ber Balge Und doch scheint er bis hierher seinen Tod nicht empfunden zu haben. Diefer Moment tritt jest ein. Mitten im wilbeften Sprunge pact er ibn. Der Donner ber Lippe erstirbt, ber gehobene Fuß ge= friert, ber geschwungene Schlagriemen erftarrt in ber Luft, fo fteht er ba mit ausholenbem Körper, und tann nicht mehr weiter. Der Schlagriemen in ber rechten Sand taumelt ichlaff am Stiele berab, und leife gittert feine Spige. Die linke Sand läßt von ber Bruftwunde los und fährt mit den blutigen Fingern über bie Augen, gleichsam den

Tobesnebel hinweg zu wischen. Diese Gebarbe ift namenlos trauria. Aber ber Nebel war nicht zu verwischen, und ber Sterbenbe erkennt feinen gangen Buftanb. Der Gebante : aufhören , ergreift ihn jum erftenmal mit vollem Bewußtsein. Berzweiflungsvoll rollen feine Augen, klappernd schlagen seine Rinnbaden an einander, die geballte Fauft gittert beftiger, fie lost fich auf, ber Schlagriemen fcblottert einen Augen= blid barin, bann fällt er brobnend auf die Erbe herab. Die Band fintt nach. Alle Glieber finten nach. Er fturzt; bie Banbe tappen in Tobesfinsterniß nach einem Salt, fie tappen und greifen in's Leere, ber Rörper ftolpert taumelnd über fich felbit, - ba liegt er! Er liegt zu Boben. Aber tobt ift er noch lange nicht. Nur bie willfürlichen Bewegungen haben aufgehört, die convulfivifchen treten iett ein. fängt zu zuden an, er wälzt fich unruhig hin und her, bie Augen rollen nicht mehr, fondern find blod und groß herausgetrieben, feine Miene burchläuft eine Reibe ber fürchterlichsten Grimaffen und wird immer untenntlicher. Auch bie Stimme veranbert fich. Er fpricht noch fort und fort, feine heißen Lebensgeister tublen fich zu fcwer ab, er wird fprechen bis zum letten Athemzug. Aber es ift teine Sprache mehr; die Stimme hat keinen Ton, keine Rlangfarbe mehr. Hohl wimmert er bie Tone in sich hinein, er blödt, er heult, er röchelt und ftohnt in Lauten, welche nicht mehr biefer Welt gehören. fürchterliche Rlang biefer Stimme trifft von Beit zu Beit fein eigenes Ohr, er erschrickt, gibt fich Mube fich zu verbeffern - wechselt zwi= fchen menfchlichen und thierifchen Lauten und bezeichnet baburch ben Rampf bes Bewußtseins mit ber überhandnehmenden Bewußtlofigkeit. Der lette Ton, ben er in ber menschlichen Stimmlage versucht, mifflingt enblich ganglich; ein rafpelnber Athem walzt fich burch feine Bruft, feine Stimme fommt hervor wie zwifchen Feilen und Rratburften. Es ift eine entfepliche Erfindung um biefe Sterbestimme. Bleichzeitig mit feinem Ausathmen verdunkelt fich bie Buhne. Sei es, bag es in bem Stude felbft Abend wird, ober bag bas Auslöschen eines Lebenslichtes mit diefem symbolischen Effect gehoben werben foll. Doch nein, es wird ein britter Zwed bavon beutlich. Der Sterbenbe malt fich nach bem hintergrund. Er ftredt feinen Körper bicht an ben Vorhang beffelben aus und scheint fich in eine ruhige Lage zurecht zu ruden. Sein Röcheln wird nicht mehr gebort, fein Buden nicht mehr gefeben; bie Agonie ift aus, ber Augenblick tritt ein, ba fich bie Seele von bem Leibe icheibet. Auf einmal erblidt man biefe Seele! Sa. man erblickt fie! Bom Saupte bes Sterbenben bervor taucht ein weißer burch Transparent erleuchteter Schatten, ber bie ungefähren Umriffe einer menfchlichen Rique entwickelt, aber gerfebert und lofe, wie eine Dampfwolke, wie ein Rebelflor. Langfam lost fich biefes Lichtbilb von bem bunkeln Erbenkörper ab und schwebt an bem Borhang empor. Da regt fich ber Körper noch einmal. Die Banbe tappen und greifen nach bem Lichtbilbe aus, wie mit magnetischem Buge folgt ber übrige Rörper nach, ber gange Leib richtet fich auf und folgt feiner Seele! Er klettert an ben Borhang hinan, bie Banbe immer nach ber ent= schwebenben Seele ausfahrend, im tiefften Burgelfculunde ein bumpfes wimmerndes Brüllen. Aber bas Lichtbilb ift nicht zu halten. gebens ftredt fich ber Rörper, ber angehende Leichnam, in gräßlich übernatürlicher Lange, fein neblicher Licht-Ertract fteigt über ihn hinaus wie eine Rauchfäule, höher, immer höher fteigt bie Geftalt, endlich fteht fie mit ihrer unterften Fußspite auf bem Saupte bes Sterben= ben, es ift ber Moment ber ganglich vollzogenen Loslöfung. macht ber Leib einen galvanisch=zuckenden Sprung nach biefer auferften Buffpipe, er erreicht fie nicht mehr, - ein gellenber Schrei - lettes Auffladern — ein schwerer bröhnenber Fall — ber Körper fturzt um, - er ift tobt. -

Moorfelb fand sich in einer ber unangenehmsten Empsinbungen nach dieser Scene. Es war keine Geschmacks-Kaser in seinem ganzen Leibe, die nicht unerhört beleibigt, zu Gelächter und Abscheu entschieben bereit war. Und doch mußte er sich gestehen, daß in dieser brutalen Farce ein falscher und mißbrauchter Funke von Genie ihm das reine Aergerniß daran verkummerte, daß die Affenfrate gewisse Büge von der Menschheit entlehnt hatte, die man sich erst aus dem Sinn schlagen mußte, um die Affen-Identität nicht zu verkennen.

Inzwischen übertäubte ber Larm bes Sauses jebe stillere Resterion in ihm. Namentlich zog das Parterre seine Ausmerksamkeit auf sich. Die Jungen klatschten, als ob man sich neue Finger, wie neue Sandschuhe anschaffen könnte, sie strampelten gegen den Boden, daß das Fundament des Sauses zitterte. Soby, der Newsboy, warf endlich vor Begeisterung seiner nicht mächtig, ein Münzstück auf die Bühne,

und schrie, mit dem Modell aller Menschenlungen: "Noch einmal gesttorben! für einen Dime, Mr. Blackely, noch mal gestorben", — und als der bescheibene Künstler diesem Appell an sein Genie nicht allsosseich Folge leistete, stürzte der seltsame Kunstmäcen wie rasend seine Taschen um, warf ein Münzstück um's andere über die Lampen, und schrie dazu: "Gott verdamm' Guch, Mr. Blackely, wir schmeihen Guch mit Dollars todt, wenn Ihr nicht gutwillig sterbt, Ihr allmächtiger Satan." Und zugleich hagelte es aus allen Taschen der Straßenjungen, Lehrlinge und Newsboys eine Sprühwolke von zehn Centstücken auf die Bretter, welche die Welt bedeuten.

Ift's möglich! rief Moorfeld mit einer unwillfürlichen Bewunderung, dieser Roheste der Rohen wirft seine ganze Tagesrente hin, weil er die Bestie, der er sie opfert, für Runst halt. Welche Sohe müßte bei so viel Empfänglichkett die Runst selbst hier erreichen, wenn sie den Gott statt des Thieres im Menschen entzündete!

Parbon, mein herr! rief ber Engländer bei diesem Ausbruch ohne eine Miene zu verziehen, es ist hier zunächst von einem Geldgeschäft die Rebe. Der Bursche wirft keinen Gent auf die Bretter, den er nicht doppelt zurückerhält, weil er ihn einzig in der Absicht wirft, die Centstücke seiner dupirten Kameraden damit zu ködern. Er ist der agent provocateur seines Mr. Blackely, er wird von dem Mimen bezahlt, wie der maître de la claque in Paris. Nur die Form dieser Claque ist amerikanisch.

Moorfeld fentte sein haupt. Können Sie mir sagen, mein herr, ob Newyork etwa Liebhaberbühnen von Ruf besitht? begann er nach einer Bause.

Mr. Bennet, mein schätbarer Freund, unterhielt sonst ein vorzügliches haustheater — antwortete ber Engländer, und fügte mit haft hinzu: Ich bitte mir das Vergnügen aus, Sie ihm vorzustellen, Sir. Er hält zwar in der saison morte auf New-Jersey Villeggiatur, aber wir wollen hinaussahren, Sir. Ich will Sie auf New-Jersey vorstellen, Sir; wahrhaftig ich will es, Sir, nennen Sie mir Tag und Stunde, ich bin ganz zu Ihren Diensten, Sir.

Moorfelb fand sich, um die Wahrheit zu sagen, mehr verlegen als bankbar für diese Güte gestimmt. Konnte er annehmen? Die ungewöhnliche Zuvorkommenheit des Fremden — zwar war sie nicht mehr, als folgerichtig von bem Manne, ber schon seinen Sund so artig bebanbelte - aber eben biefes Lettere? - In biefem Augenblide hatte bie Claque bes Newsbons gefiegt, und Der. Bladely ertlärte fich bereit, indem er bas zugeworfene Spielhonorar mittelft Befen einfammeln ließ, feine bewunderte Sterbescene zu wiederholen. mehr, als Moorfeld an einem schwulen Sommerabend fur wunschens= Er griff nach feinem Sute; ber Englander wieberholte werth bielt. fein Anerbieten, ihn vorzustellen - ja, gleich morgen ihn abzuholen. Moorfeld, zwischen bem Bunfche, ben vielgenannten Runftmacen, Mr. Bennet, endlich tennen zu lernen, und bem Bedenten gegen die vorliegende Gelegenheit, befann fich auf einen aufschiebenden Mittelweg, worauf die herren ihre Karten austauschten, fich wechselweise einladend. Mit Ueberraschung las Moorfeld auf der Karte des Fremden den Na= men: Lord Arthur Ormond. Da geschah ein Krach burch bas haus - es war die Stimme Mr. Bladelp's, ber von Neuem zur Todesverzweiflung ansette. Moorfeld ergriff die Flucht. -

## Sechstes Kapitel.

Als Moorfeld unter den stillen Nachthimmel heraustrat, ward ihm eine freundliche Ueberraschung. Deutsche Handwerker zogen am Hause vorbei und sangen eines ihrer schönen Heimathslieder. Das Lied bewegte sich von den wohlklingenden Männerstimmen getragen in wenigen glücklich gruppirten Accorden, es stieg wie reine Goldstrahlen aus dem Herzen. Moorfeld stand und lauschte. Es war ihm wie die Berührung einer Freundeshand, nach dem Anfall eines Straßenräubers. Nie hatte ein Lied eine glücklichere Wirkung. Wie hob sich deutsches Waß von amerikanischer Graßheit hier so sonnenhell ab! Die Sänger woben ihrer Nation ein Ehrenkleid, von dem sie selbst nichts ahnten.

Moorfelb folgte ihnen burch mehrere Straßen. Es that zu wohl, von biefen Klangwellen sich so fort spülen zu lassen. Und als erst D. B. VII. Der Amerika-Mübe.

Bagengeraffel und Menschenverkehr aufhörte, bie Mufit ftorend zu treuzen, genoß er um so behaglicher.

So wurde ber Buhörer unversehens in eine Region verlodt, welche nicht nur wenig befahren, fonbern felbft wenig betreten fchien. jeber Wendung, mit jedem Schritte nahm ber Charatter ber Ginfamkeit überhand. Newyork zersplitterte fich plöglich wie ein aufgelöster Rosentrang in alle Winde. Der Fremde ftand so zu fagen im freien Felbe. Zwar ließ fich bie grablinige Anlage ber Stragen auch bier wie überall mahrnehmen, aber die ludenhafte Art, womit diese Linien angebaut waren, gab bem gangen Bezirke etwas Chaotisches trop bem mathematischen Grundriffe. Es war offenbar bas jungfte Quartier von Newvork. Die Anfiedlungen bestanden großentheils aus Gartnereien, wie fie an ben Randern ber Stabte zu lagern pflegen, bis fie von bem nachrudenden Culturleben weit und weiter binaus gebranat Banbel= und Gewerbsleben mar bier noch wenig vorhanden, bie Grundstimmung bes Gangen eine porberrichend landliche. regellosen Entfernungen blinzelten Laternenpfähle, bie und ba gudte ein talg-belles Venfter in bie Dammerung - gerftreute Lichtpunkte. welche ben Buften=Charafter biefes Bezirkes noch finnlicher ausbruden halfen.

Der Chorgefang war inzwischen verstummt und bie Sanger um eine Straffenede verschwunden. Moorfeld ftand plotlich allein auf biefem unbekannten Boden. Jest erft wurde die Ginfamkeit einfam um ihn. Er mußte fich wie ein Erwachenber befinnen, ob er wirklich noch in Newyork fei. Gin Glieb biefer ewig folaflosen Stadt, bas mit einbrechender Dammerung schon Nachtrube hielt, - es war fo gar nichts Amerikanisches in biefer Scene. Doch ja, ber Charakter bes Unheimlichen fehlte ihr, bie verbächtige Gauner- und Sochstappler-Luft. Wenn in Europa's entlegenen Stadttheilen bie Aermften wohnen, fo wohnen hier, wußte er, hochftens die Reueften. jener beklemmende Athem ber Unficherheit aus diesem Nachtbilbe nicht, in das er fo unversehens als Staffage gestellt war. Er fah fich baber getroft um einen Führer um, bem er es überlaffen mochte, in Er= manglung einer Sahrgelegenheit, ihn auf ben rechten Weg gurud gu bringen. Bu biefem Enbe that er einige Schritte pormarts gegen ein einzelnstehendes Baus mit einem Wirthoschilbe, welches bie Deutschen vermuthlich aufgenommen hatte. Das Wirthsschild trug, wie beim Dämmer bes Tages und eines rothen Lämpchens überraschend zu lesen war, die Aufschrift: Gasthaus zum grünen Baum. Bei diesem Ansblide zweiselte Moorfeld keinen Augenblick, daß er sich in jenem nordsöstlichen Ende der Stadt besinde, welches er, wie er sich erinnerte, Kleindeutschland hatte nennen hören. Nur an einem Punkte, wo er sich in einem Lager von Landsleuten fühlte, konnte ein deutscher Wirth es gewagt haben, diese erzbeutsche Firma zu führen. Er kannte also das unbekannte Stadtviertel jest wenigstens dem Namen nach.

Er trat in ben grunen Baum ein. Ja hier war Deutschland! Die Gesellschaft beutsche Physiognomien, Die Schenkeinrichtung beutsch, bie mäßig=große, langliche Gaftftube von einer Durchzugewand in zwei gleiche Balften getheilt, augenscheinlich um ber beutschen Sonberungssucht bas beliebte "Ertragimmer" zu bieten. Und boch nahm bas Publikum biefes Locales eben fo augenscheinlich eine ziemlich gleiche Gludostufe ein: gleicher, als Manchen vielleicht lieb fein mochte. Die Meisten ber Anwesenden waren in biesem Augenblide mit ihrem Abendbrode beschäftigt, welches fie auf deutsche Art einnahmen, b. b. nach ber Rarte und an gesonderten Tischen, anstatt bag bie ameri= tanifche Sitte felbst zum Frühftud und Thee Table d'hote halt. Auch ihre Mienen waren mit ganger Andacht und Bedachtigkeit bei bem Benuffe; hier wurde nicht amerikanisch gejagt und gefchludt, jeber Biffen ging in's Bewußtsein über, man fpeiste im Geifte wie in ber Form beutsch. Ja, manch ernste Stirn, manch sprechenber Blid fcien zu verrathen, wie viel bem Manne die Mahlzeit werth fei, die er vor fich hatte, wie viel seines eigenen Arbeiterwerthes er barangeset, fie zu erringen. — Der Ankömmling bachte vornehmer, als bag er mit einem Gelbstud in ber hand fich zum herrn über die Tafelmuße ei= nes biefer hungrigen aufgeworfen hatte. Mit jener Menschenachtung, bie bes Gebilbeten echtestes Merkmal ift, fab er auf ben anwesenden Nährstand, ber hier ben angenehmeren Theil seiner Standesehre er= füllte, und wollte ihm teinerlei Abbruch thun. Bielmehr nahm er felbst Plat in bem Gastzimmer, bestellte fich ein Souper gleich ben Nebrigen und engagirte fich im Verlaufe besselben ben benöthigten Wegweiser gelegentlich.

Da er fich der deutschen Sprache bebiente, so konnte er mit Ber-

gnügen bemerken, wie wenig sein Eintreten ben Leuten, die offenbar unter sich sein wollten, Zwang auferlegte. Nur im ersten Augenblicke gab sich eine Neugierde kund, wie sie eine ungewohnte Erscheinung in einem Kreise von Bekannten wohl zu erregen im Stande ist. Nament-lich schien es zu interessiren, ob man einen Mann vor sich habe, der auf eine verdeckte, geschäftskluge Art vielleicht Arbeitskräfte anzuwerden bezwecke, oder das Gegentheil: ob er selbst als ein angehender Schicfalsgenosse der versammelten Kleindeutschen gekommen sei. Moorfeld wußte zu befriedigen, und den Geist des Fremdartigen, das um ihn lag, mit dem einheimischen schicklich auszugleichen. Es gelang ihm mit wenigen Griffen, die Unterhaltung dahin zurückzulenken, wo er sie vorgefunden zu haben glaubte. Dierauf überließ er sie wieder ihrem eigenen Sange, dem sie nach wenigen Minuten auch so unbefangen solgte, als ob nichts Neues dazwischen getreten wäre.

Die Scene bes grunen Baums, wie fie bem Antommling in Rurzem erkennbar wurde, war folgende. Der Wirth hieß "ber beutsche Raifer". Er trug eine körperliche Größe und Maffe gur Schau, wie man fie nur hinter bem Borhang einer Jahrmarktebude zu erwarten gewohnt ift; frei und unbezahlt fie ju feben, erhobte ben Effect feines Anblids. Sein breites fcmabifches Geficht brudte übrigens jenes bescheibene Beiftesmaß aus, welches ben Riefen feines Schlages in ber Regel inne zu wohnen pflegt, auch ftand er bis zum Rindermarchen unter ber Autorität eines flugen ftumpfnäfigen Tochterchens. Migverhaltnig zwischen scheinbarer und wirtlicher Machtfulle batte offenbar jener heitere Ropf im Auge gehabt, ber mit einem befferen Instinct bes Lächerlichen als bes Tragischen bas banterotte Raiscr= Ideal Deutschlands auf eine fo bedeutungsvolle Perfonlichkeit übertragen. Die Gafte bes grunen Baums waren beutiche Sandwerter und kleine Geschäftsleute; - ein Bublikum von bochft gemischtem Schickfale, bas aber bei Allen, wie es schien, auf bemfelben Endpuntte angekommen war. Die Unterhaltung bewegte fich über bas Thema von schlechter ober fehlender Arbeit, von trüben Aussichten ober un= mittelbarer Noth. Chorführer von biefer traurigen Conversation waren ein Bader mit Sachsen = Altenburg'scher Mundart, ein Schneiber aus bem Burtemberg'ichen, und ein pfalzischer Schreiner; bazu gefellte fich zeitweilig ein Gartner aus ber Frankfurter Gegend, welcher nach

jedem Schluck Whisky den deutschen Kaiser zu einem Importversuch von Aepselwein aufsorderte, oder die Tochter deffelben um "den Zweck des Paseins" befragte. Einer abwesenden Berson, deren Ankunst eben erwartet wurde, gedachte man unter dem Titel des "Roctor magnificus", — offendar ein Scherzname gleich dem obigen, wie überhaupt der Geist jenes Humors, welcher mißliche Verhältnisse mit ihrem tronischen Gegenbilde aufzuheitern liebt, der Gesellschaft des grünen Baums nicht gänzlich versiegt zu sein schien.

In biesem Geiste redete ber Pfälzer jett zu einem Ecktisch hinüber, ber eben erst bebient wurde, und offenbar von jenen Chorsangern besetht war, welche dem tragischen Kunstgenusse Moorfeld's ein so schönes Nachspiel geliesert. Der Pfälzer forderte einen jener Tischgenossen auf: Henning, was bringst du uns Gutes mit? Laß bich hören! Wir ziehen wieder Mäuler, wie gebrühte Katen.

Der Angerebete antwortete: 3 Rafe! Ras erfreut bes Men= schen herz.

Wie auf ein Signal erhoben alle Tifche ein Gelächter. Es war erfichtlich: ber Menfch, ber bas gesprochen, war bie luftige Berfon biefes Kreifes. Er gehörte zu jener Sorte von Gefellichaftstalenten, welche, fie mogen'thun ober laffen was fie wollen, ein= für allemale ben Crebit ber komischen Rraft für fich haben. Gewöhnlich werben Spagmacher biefes Benres ichon burch ihre Perfonlichkeit unterftutt. henning, ber Schriftseber, war eine lange, hagre Figur, schlotternd und scheinbar abgespannt bis zum Schatten eines Menschen. Was er sprach, trug er mit außerster Gleichgiltigkeit por, und in einem fo hohlen Baffe, wie ihn etwa Menfchen annehmen, welche am Nitolaus= Abend ben Rinbern Gefpenfter pormachen. Seit feiner Geburt, wie er sagte "im letten Stadium ber Schwindsucht" begriffen, hatte er von biefer vielleicht wirklich jenes bumpfe Timbre feiner Stimme, fo wie ben hohläugigen groß-ftarrenden Blid, mit beifen fürchterlichem Rollen er nicht die geringste seiner tomischen Wirtungen erzielte. Rury, herr henning war einer jener beliebten Gesellschafter, welche Alles um fich her laufchen feben, fo wie fie ben Mund öffnen, beren Anblid allein schon erheitert, beren Wort regelmäßig einen Chorus bankbaren Belächtere nach fich zieht, ohne Unterschied, ob es mehr ober weniger witig gerathen ift, ja ob es nur immer verstanden wird,

ober nicht. Gine folche Scene fah Moorfeld jest spielen, ungefähr in folgender Beise.

Dem Schriftseher wurde sein Abendessen gebracht, Beafsteak mit Kartoffeln. Bedächtig wendete er das Beafsteak um und um und sah es mit einem langen, vorwurfsvollen Blicke an. Dann sagte er ruhig: das Beafsteak seh' ich wohl, aber das Fleisch nicht.

Belächter.

Der Pfälzer rieb sich vergnügt bie Sanbe. Er freute sich auf ben Sprubel ber Unterhaltung, die er herankommen sah, und die -Sache in Schwung zu bringen, hehte er an dem Wirthe: Haben Sie's gehört, herr haberle?

Der monströse Wirth spielte mit ben Fingern in seinem Schwarzwälder hosenträger und lächelte geduldig. Der Pfälzer wendete seine erwartungsvollen Blicke wieder auf den Schriftsetzer zurück. Dieser griff nunmehr zu Messer und Gabel und sing an seine Portion in Stücke zu schneiden. Dazu brummte er: Das ist ein Beafsteak wie ein Ohrläppchen so groß.

Belächter.

Bas fagen Sie, herr baberle? bohrte ber pfalzische Schreiner.

Aber ber ehrliche Schwabe schmunzelte nur, wie Einer ber es gewohnt ift, Zielscheibe zu sein, und nie daran benkt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten.

Henning sagte: Laß ihn gehen, ben grünen Baumwirth. Er ist ja noch ärger als unser Schiffsrheber. Da hatten wir doch täglich zwölf Loth Fleisch auf den Kopf, die Maus nicht mitgerechnet, die ich einst aus dem Suppenkessel schöpfte. Sie war ganz ausgewachsen.

Belächter.

Aber bes Wirthes Töchterlein nahm fich ber väterlichen Shre jest an und fragte fpig: Wiffen Sie auch, herr henning, was die Lenden= ftude beute kosteten?

Henning antwortete gelaffen: Je theurer die Sachen find, besto wohlseiler muß fie ber Wirth geben konnen. Das ift sein Profit.

Belächter.

Dann fuhr er fort: Weil mein Magen eben falfche Toilette macht, geben Sie mir zu biesem Schönpflästerchen von einem Beaffteat auch ein Alacon Bier.

Belächter.

Und mit gänzlicher Abspannung sette er hinzu: Das heißt leben! Wollte Gott, ich wäre die Seeschlange, so würd' ich doch Einmal ausgestopft, nach meinem Tobe wenigstens. Aber unser beutscher Kaiser, der Mehrer des Reichs, gibt mich auf, wie die Rheingränze. Zum Stelett bin ich ausgedorrt unter seiner Regierung. Die Würmer sterben am Hungertyphus, die sich einst an mich machen; Gott versdamn' mich! man wird mich in Schmalz backen muffen, wenn ich orsbentlich aufgespeist werden soll.

Schallenbes Belächter.

Unter biesem Stoßseufzer verschlang ber arme Phthisiter sein Beafesteat mit bem ganzen beißhunger seiner Constitution. Dazu rollten seine Augen mit einem höchst grimmigen Ausbrucke, nur seine Zunge schwieg. Letzterer Umstand schien ber Gesellschaft indeß gar nicht gesmüthlich. Der pfälzische Schreiner suchte wieder Gelegenheit. Nach einer Pause sing er an:

Was feb' ich, henning, bu trägst ja noch einmal ein gewaschenes hemb? Und beine christliche Mistres Waschfrau, Mitglied von einem Schock Bibelgesellschaften, Conventikeln und Missionen, hat dir doch ben Dienst gekündet. War's nicht so?

Der Schriftseter nidte.

Sie wollte dir, sagte fie, diesmal nicht aus dem Zimmer gehen, wenn nicht der lette Cent bezahlt wurde? Verstand ich dich recht so? Der Schriftseter nickte.

Ei, das muffen wir hören! Wie lief die Geschichte ab? Wie kamft du zu dem hembe? Wie kam Frau Appendage oder Affentisch um ihre Sir-Pence? Wie ist dir's gelungen, den frommen Klauen bes Waschbären zu entrinnen?

Der Schriftseher würgte so viel seines Mundvorraths hinunter, bag er zur Noth die Egwerkzeuge als Sprachwerkzeuge frei bekam, und brummte im tiefsten Basse: Inspiration!

Der Schreiner machte eine aufmerksame aber fragende Miene. Der Schriftsetzer illustrirte sein Wort, indem er stumm mit der Gabel an die Stirne deutete, und dem Schreiner mit einem Blick voll welt= bezwingender Genialität in's Gesicht starrte.

Der Buriche fühlte fich orbentlich imponirt und fagte mit einigen

Shrfurchtöschauern: Um Gotteswillen stelle bein Licht nicht unter ben Scheffel! Lag uns von beinem Genie prositiren! Wir Alle leiben ja an unsrer Frau Affentisch; was hat Kleinbeutschland bem amerikanischen Yankoo-Tricko entgegenzusegen, wenn nicht seinen alten ehrlichen Mutterwitz?

Warum man boch Mutterwit fagt? fragte ber beutsche Raiser, bem biefer Gegenstand freilich sehr fraglich war.

Warum sagt man benn Blasewiß? antwortete Henning mit ruhiger Würbe. Das Gelächter, das bieser Belehrung folgte, brachte indeß den Schreiner von seinem Thema nicht ab. Er suhr fort, das Abenteuer des Schriftsehers mit seiner Waschfrau zu urgiren. Dieser wischte sich endlich mit der Serviette den Mund, um welchen in der That ein goldnes Lächeln spielte. Dann fragte er gegen das Wirths= töchterchen hin: Haben Sie ein zartes Gehör, Fräulein Veronika?

Wägerli, es mag mir ein schon' Spägle sein! antwortete bas Schwabenmäbchen.

Practisch war's wenigstens, versette henning. Und ohne auf die weibliche Ruhörerin weiter zu achten, die ja keineswegs abgelehnt hatte, fprach er mit seiner faloppen, phlegmatischen Manier: "Mannerteusch= beit" ift ein icones Gebicht von Gottfried August Burger. Aber Gottfried August Burger bat in Göttingen waschen laffen, nicht in Amerita, wo bas Dupend Bafchftude einen Dollar toftet, ohne Ausnahme : find's Tafchentucher ober Bettucher. Sonft hatte ber Berr Profeffor mahricheinlich meine Reufcheit befungen, ftatt feine Mannerteufcheit: es ware feinem Kennerauge nicht entgangen, um wie viel fie ber Unfterblichkeit würdiger ift. Ich prable nicht; die Geschichte war nämlich so : heut morgen ftand mir bie Stunde bevor, wo mir die Frau Appendage ohne Geld nicht aus bem Zimmer geben wollte, wie mir angebroht war. Diesem Schidfale gegenüber erfand ich folgenbe einfache Borrichtung. blieb liegen. Nicht daß ich etwa für frank gelten wollte, pfui ber Beuchelei! aber ich blieb eben liegen. Bunktum. Ich heuchle nicht, im Gegentheile; ich bin immer ein unverblumter Rerl gewesen, und an biefem Morgen war ich's erft recht. Also blieb ich liegen. findungereiche Saupt tief in's Riffen gewühlt, die Dede fittiglich bis an das Rinn gezogen, erwartete ich ruhig das Weib des Gemäsches. Run mußt ihr wiffen, eine echte ameritanische Es flopft. Berein! Laby ware gleich an ber Thure in Ohnmacht gefallen über ben An-

blid eines Mannsbildes im Bette. Aber meine Frau Appendage, Mitalied von so und so viel Religions= und Sittlickkeits=Compagnien. trat berzhaft ein. Das verrieth icon ihre unerschütterliche Entschloffenbeit, fich biesmal Gelb auszufechten. Sie warf fich auf's driftliche Mitleib, und ftellte fich, als ob fie mich fur unpäglich hielte: fo tam fie um bie weibliche Sittsamkeit herum. Ich bachte mir: Warte. bu falfches Stud Ragenvieh, bu findest boch noch einen Rlügern. Buten Morgen, Berr Benning. — Guten Morgen, Frau Appendage. — Ei, bu mein fuges Gottchen, fehlt Ihnen etwas? Wollen Gie in bie Apothete geschickt haben ? - Dante, bante, es geht wohl. - Run besto besser; hier bring' ich die Basche. — Schon, legen Sie's bort= bin. - Die, mein werther herr henning, bas hinlegen allein tann mir nichts helfen! Sie wiffen boch, dag ich heute Gelb haben muß? -Saben follen Sie allerbinge mas, aber Bebuld, bas ift viel drift= licher als Gelb. — Sie gottloser Spötter! Ich tenne bie Moral und lerne fie noch von gang andern Beiftern als Sie mir find. Sie follen mir fagen, was driftlich ift! Zahlen ift heute driftlich. Ich will Belb haben! - Da schlagen unfre Bergen vollkommen einig, Frau Appendage, benn auch ich will Gelb haben; ich hab's aber nicht. -Das kummert mich wenig; turz ich gehe heute nicht aus dem Zimmer, bis ich nicht auf den letten Cent bezahlt bin. — In diesem Augen= blide stand ich auf, fie zu bezahlen. — Wer lacht da? Honny soit qui mal y pense! fagt bie Konigin Glifabeth eine Scene guvor, als fie ben Mortimer zum Giftmorbe bingt, und ihm eine Nacht verspricht. Das war ein Beibsbild! Wenn unfer einer fo war'! Aber nein; im Gegentheile, ich war nie unschuldiger als heut Morgen, ba ich aufftand, meine Frau Appendage zu bezahlen. Auf Ghre, ich zeigte mich ihr wie ein neugebornes Rind, so unschulbig, will ich sagen. Ihr hattet's feben follen, wie hubich bem langen henning bas Rleid ber Unschulb zu Gefichte ftand. Wenigstens paffend find folche Rleiber, fie machen kein Kältchen, ich verfichere euch. Aber meine Frau Appenbage — Berr Jefes, fo foll ich freischen hören! Gott weiß, was fie hatte; tonnte ich ahnen, daß ihr die helle pure Rinderunschuld so ein Dorn im Auge war? Rrifch, trasch, trusch! treischt fie auf, als ob ein gan= zes Nest von Ribigen zerstöbe, und zur Thure war fie hinaus, wie ein Areisel. Durch's Schlüsselloch rief ich ihr nach: Ei, Frau Appenbage, Sie wollten mir ja nicht aus bem Zimmer gehen, bas heißt wohl spring en wollten Sie braus? Wie Sie meinen, Frau Appenbage, ganz nach Ihrem Belieben. Drauf ruf' ich meinen Kammerbiener, laß mir Toilette machen — et sie me serfast Apollo!

Nach biefem Bortrage brach ein Sturm von Beifall und Beiter-Die gange Gaftstube erhob fich mit imposantem Tumulte. feit los. Alle Arme fuhren mit ihren Glafern empor, Mann für Mann, Tifc für Tifch ftief an, und wie auf ein Beichen erscholl's im Chorus: Unfer Bruber Benning ber foll leben! Dazwischen fprang ber Pfalzer, firschroth bor Begeisterung, in die Mitte und fing mit bombenahnlicher Betonung ber erften Note zu fingen an : Feierlich schalle der Jubelgefang! Auf einmal forie eine Stimme: Ginen Rrang! einen Rrang! eine Burgerkrone fur ben Retter Rleinbeutschlands! Der Borichlag zündete augenblidlich; bie Gefellschaft rubte nicht bis bes beutschen Raifers Bronele einen Strohfrang aus ber Ruche geholt hatte. pfalzische Schreiner ergriff ibn, und um Fallftaff's Wort zu bethätigen: ich bin nicht nur felbst wipig, sonbern auch Urfache, bag Andere Wip haben, - fchidte er fich an, bie Rronung bes witigen Schriftfeters mit einer wipigen Ansprache vorzunehmen. Er fprang auf einen Stubl, hielt pathetisch den Krang über Senning's Saupt und sprach : Meine Serren ! ich fühle die Ohnmacht in mir, eine Rebe zu halten. Und da ber Mensch bie moralische Verpflichtung hat, jedes Talent, das ihm verfagt ift, zu gebrauchen, fo werben Sie mir Ihr gutiges Migfallen nicht entziehen, wenn ich meinen Rebnermangel hiermit glanzen laffe. — Aber schon stodte er. Der Rreis fing bereits an, ihn auszulachen, als er fich wieder sammelte und fortfuhr: Ruhia! Das war nur eine Runftpaufe. Gine Runftpaufe, bie fich ftets bann am Geeignetften einstellt, wenn bie Gebanken eine Naturpause machen. Bum Teufel auch mit allen Gebanten! Wozu braucht ber Mensch Gebanten? In ber That, wir brauchen nur Ginen Gebanten bier! Diesen Ginen Gebanten - waren wir barauf vorbereitet, wir liegen ihn ausgeschnitten in geöltem Papiertransparent über bem finnreichen Saupte unfers Befeierten leuchten. So leuchte er benn mit Rlammenschrift in unsern Bergen und mit Flammengunge fei er ausgesprochen ber große, weltgeschichtliche Bebante:

Bott verläßt feinen Deutschen!

Henning brummte unter seinem Strohkranze: Das sag ich auch! Ich gebe bie Hoffnung nicht auf, daß ich noch gehängt werde. Und sogleich siel der Chorus ein: Unser Bruder Henning der soll hängen! Aber . . . Feierlich schalle der Jubelgesang! —

In diesem Augenblicke that sich die Thüre auf, und Alles begrüßte — den Rector magnisieus. Der Eintretende mochte Scenen, wie sie die Gaststube mit ihrem strohgekrönten Mittelpunkte jeht darstellte, schon gewohnt sein, denn ohne sich umzusehen, durchschritt er einsach grüßend die Stube und begab sich sogleich in's Ertrazimmer. Alles drängte ihm nach mit dem Ause: In die erste Kajüte! auf, in die erste Kajüte! Der deutsche Kaiser kam mit einer Flasche Bier gemächlich hintendrein. — Moorfeld besann sich auf die Gestalt des Rector magnisieus. Sie schien ihm so bekannt, daß er über den Mangel seines Gedächtnisses sast erschrack, wenn nicht das fremdartige Bunterlei seines hiesigen Ausenthaltes die Berwirrung genügend erklärte. Als aber der Rector magnisieus seine Stimme hören ließ, da löste sich ihm der Zweifel. Es war dieselbe Stimme, die ihm in Mr. Mockingbird's Schule zugestüftert hatte: Ich danke Ihnen sür dieses deutsche Wort. Es war der Hilselehrer Benthal.

Für Moorfelb gewann die Scene jest ein neues Interesse. Es war offendar: der Angekommene nahm seinen Plaz nicht wie jeder andere Gast in dieser Gesellschaft ein. Seine Mission schien eine besondere hier. Und da das innere Zimmer von dem äußeren nur durch eine vorhanglose Glaswand getrennt war, so bedurfte Moorfeld nicht langen Abwartens, um in seinem bequem situirten Winkel, dicht an eben dieser Wand, Augens und Ohrenzeuge dessen zu werden, was Benthal's Ankunft in diesen Käumen für Zwecke hatte. Wenigstens übersah er auf den ersten Blick, daß der heitere Geist, der sich so eben ausgelassen, eine schnelle Wendung zum Ernste nahm: es gab auf einmal gesetzte Mienen, bedächtige Ausmerksamkeit. Benthal nahm ein Tischchen ein, welches über das Niveau der übrigen Gasttische durch eine kleine Estrade erhöht schien, er zog ein Notizduch aus seiner Tasche, blätterte darin und bereitete verschledene Papiere, Schnizel, Adresstarten u. s. w. vor sich aus. Er begann:

Was mich wundert, bas ift, daß unter uns Deutschen, wie einst unter ben Juden, nicht längst sich die Sage von einem Messias ge=

bilbet. So oft ich biefe Bezirte betrete, - und ich betrete fie gern, benn man liebt bas Baterland in zwölf Quabratichuhen noch eben fo fehr, als in zwölftaufend Quabratmeilen, - fo oft ich biefe Schauplate beutscher Leiden und Rranfungen besuche, geschieht es nicht ohne bas Geleite irgend eines beschämenben Bebantens. Beut fiel mir ber Name Rleinbeutschland auf's Berg. Rleinbeutschland! Als bie Griechen Italien anpflanzten, nannten fie es Grofgriechenland; die Englander haben ihr New-Bampshire, Rew-Jersey, New-Caledonien, die Bollander ein Neu-Solland, die Frangofen ein Neu-Orleans gegrundet; nur Deutsche vermochten es, an ihr Baterland ben Begriff flein gu knupfen : fie ertragen, fie mablen ben Ramen eines Rleindeutschland! Wie wir uns hier versammelt feben, wurde ich fofort die Tilgung biefes Nennwortes beantragen; aber leiber! bas Schmerzliche unfrer Umftanbe ift, bag es pagt. Bas hilft es, einem tobten Stud Erbe bie Schmach abzunehmen, die bem Lebendigen bleibt? Bon uns geht ber Name auf biefen Boben über. Wir find bie Rleinen und Rleinlichen hier. Wir erröthen nicht, ein leeres und niedriges Dafein auf biefer Sandstätte binguschleppen, und glauben Alles gethan zu haben, wenn wir ben Namen unfere ebeln Baterlandes mit unfrer bleich= wangigen Griftenz in's Spiel bringen. An einer Luge warmen wir uns, und indem wir ben gemuthlichen Traum festhalten, in Deutschland zu sein, kommen wir blos nicht bazu, in Amerika uns einzuwurzeln, es fei benn in feinen hofpitalern und in feiner Berachtung. herren! ich beeile mich, Ihre Berzeihung nachzusuchen, bag ich bem Schamgefühle, womit ich hierhergetommen, biefes ftarte Echo erlaube. Seien Sie überzeugt, nur Ihr Schickfal ift's, bas mich bemuthigt, Ihr Anblid erhebt und begeistert mich. Es gibt nichts herrlicheres auf Erben als Deutsche. In Ihrer Mitte bente ich mich, wie in einem Märchentreis von verzauberten Fürstenföhnen. Röniglich ift Ihr Erbe und Großthaten werben Sie ausführen, wenn nur erft bie Entzauberung gelingt. Wer indem ich weiß, daß ber Talisman bazu zwischen himmel und Erbe nirgend fonft wo liegt, als in Ihrer eigenen Bruft, werben Sie einen ftarten und einbringlichen Ruf bahin nicht mit Ihrem Miffallen beftrafen. Diefen Ruf wollte ich vorausschicken, benn er ist ber mahre Rugelspruch unfrer Lage. Bas ich von Daten und Notigen die Woche über eintreibe, liegt gulett nur wie ein Baufchen

Asche vor uns; Alles kommt auf den Geisteshauch an, der die Funken brinn andläst. Ihr Muth, Ihr Wille, Ihre tapfere Entschlossenheit ist Alles, diese Papierschnitzel Nichts. Ein deutscher Professor, der ein deutscher Charakter war, pflegte seine Studiosen zu begrüßen: Guten Morgen, henker, Büttel, Gerichtsbiener, Richter, Staatssecretare, Minister, Kanzler! denn das Alles werden Sie machen aus sich, je nachdem Sie Ihr Collegium hören. Meine herren, ich denke wir stimmen dem alten Taubmann bei; und so wollen wir zu unser Tagesordnung übergehen.

Er sichtete seine Papiere zurecht und fuhr fort: Ich habe in Erfahrung gebracht, daß in den Aupserminen am obern See Bergleute
gesucht werden. Gine Gesellschaft hier in Newyork schließt die Engagements ab und befördert gegen Borauslage der Kosten an den Bestimmungsort. Anmelbungen Murray-Stroot No. 218. Ich dachte
an Sie, herr Merbach.

Der Aufgeforberte antwortete langfam und unschlüssig: Ja — aber — in Freiberg baut man auf Silber herr Rector. Ich weiß nicht — Kupfer ober Silber, in euern Neugroschen läuft's auf eins hinaus, warf ber Schriftseper dazwischen.

Benthal erwiederte: Ich gebe Ihnen mein Wort, herr Merbach, ein amerikanischer Kohlengräber aus Pennsylvanien baut in ein paar Wochen auf alles Mögliche. Er fragt nicht: bist du fähig? er greist zu und benkt: du wirst fähig. Aber freilich, wenn Sie diese Bescheibenheit in's Aufnahmsbureau mitbringen, so kostet sie Dollars. Man engagirt Sie nach der höhe oder Niedrigkeit Ihres Selbstgefühls. Entdeden Sie dann an Ort und Stelle, daß Ihre deutsche Sinnigkeit viel gewandter sich in's Fremdartige findet, als Sie sich zugetraut, so steigern Sie zu spät. Im tiessten hinterland, abgeschnitten von aller Welt, ohne Reisegeld, sind Sie in den händen des Geschäfts zu jedem Preis.

Der Sachse antwortete: Aufschneiben kann ich nicht, aber in mei= nem Fach soll mich Keiner klein bringen.

Benthal fuhr fort: Die Reise nach Albany kostet brei Dollars. Auf bem Eriekanal etwa fünf bis sechs. Bon Buffalo nach Chicago, tausenb englische Meilen, zahlt man nicht mehr als dreißig Dollars. Alles mit Verpstegung. Ich empfehle Ihnen, diese Preise zu merken, sonst

berechnet man Ihnen mehr. Auch werben Sie im Contract sich ausbrucklich Cajutenpassagier nennen lassen, sonst bringt man Ihnen die Cajute in Abzug und verwendet Sie auf der Fahrt zu Schiffsbiensten.

Gine Stimme unterbrach biefe Anweisung mit ben Worten: Er mag thun was er will, betrogen wirb er boch.

Benthal blidte auf und rief mit Berwunderung : Gi, Berr Sallmann, wie kommen benn Sie wieber hieber? Es war ber Bader aus Altenburg, einer ber früheren Gefprächsführer bei Moorfelb's Gintritt. Sallmann war eine ftattliche Berfonlichkeit. Gine wahre Burgermeifter= Alles an ihm hatte beffere Tage gefeben. Er ichien ein Stud fo recht aus ber Mitte geschnitten eines beutschen Gemeinwesens, einer ehrbaren Bauslichkeit. Die Trummer bes gebrochenen Selbstgefühls waren fläglich anzusehen auf biefer vollen, fast berrifden Gestalt. Er faß ba, in buftrer, grimmiger Refignation, und mit einer Stimme voll Bitterkeit antwortete er: Wie ich hieher komme? bas will ich Ihnen fagen. 3d bore, Sie tennen bas liebe Amerita; wohlan, merten Sie Ich hatte mein Metier, wie Sie fich auch biefes Stücken bazu. wiffen, mit einem kleinen Bacofen in Miethe angefangen, und ba mir fur's Erfte bie Runbichaft fehlte, fo trug ich auf eigenem Ruden mein Erzeugniß haufiren. Das war mir freilich nicht gefungen, als ich in Altenburg eben so bie Abreffe für unsern braven Moosbach herumtrug, ber jest im Konigstein fault. Aber in Gottes Namen! Reine Arbeit ift hier geschänd't und Frau und Rind wollen nachkom= men so eher so besser: ba greift man aus. Ich hatte mich also auf ein paar hundert Dollars gebracht, auf einmal ereignet fich's, daß ich bas Capital anlegen tann im großen Styl, wie ich mein Befchaft ge= Mein Nachbar will abreifen, und verkauft mir feine wohnt bin. namhafte Kunbschaft. Er läßt mit brei ober vier Bread-Drivers austragen, indeß ich allein mein Transportgaul bin. Wir waren bes Handels bald eins. Als er bas Belb hatte, machte er eine Spazier= fahrt auf brei Tage, tommt jurud, fagt, er habe fich anders besonnen, und arbeite weitert in sciner Rundschaft. Mein Gelb jedoch verweigert er mir mit frecher Lache. Natürlich, werde ich klagbar. Aber wie im Schlaraffenland ber Dummfte und Faulfte König ift, fo scheint bas Recht hier eine Pramie bes lumpigften Lumpen. Denn was fagt bie

Jury? Der Mann hat allerdings seine Verpstichtung erfüllt; er ist abgereist. Gegen seine Rücksehr stand aber nirgends eine Verwehrung in meinem Contract, dagegen könne ich denn auch nicht einschreiten. Pfui! meinem Jungen steckt ich eine Ohrseige, wenn er mit solchen Diebskniffen mir unter's Gesicht trät' — aber wo are in a free country! So judiziren sie im Lande der Freiheit!

Diese Mittheilung des Mannes erregte unter den Uebrigen eine Art dumpfes Entsehen, welches weit über den Antheil an dem Einzelnschicksal hinaus ging. Es war, als fühlte Jeder seine persönliche Sicherheit bedroht auf einem Boden, wo solche Gefahren möglich wawen. Benthal ließ diese Regungen eines aufgeschrecken Instinctes sich aussprechen, eh' er selbst wieder das Wort nahm.

Ihr Unglud, herr Sallmann, geht mir nah', sagte er, aber verzweifeln Sie barum am Lanbe ber Freiheit nicht. Es ist die wahre und wirkliche Freiheit, glauben Sie, die sich im Buchstaben so leicht nicht einfangen läßt. Der Buchstabe muß auf's Bündigste und Bestimmteste gestellt sein, denn mit der Auslegung kommt schon die Willfür. So hat die Legislatur von Newyork kürzlich das Neun-Regelspiel verboten. Gehen Sie aber auf den Broadway in Gothics dall, zweiten Stock, so sinden Sie dort nicht weniger als fünf Regelbahnen neben einander. Wird ein verbotenes Spiel hier gespielt? Bei Leibe nicht; die Parthie hat blos einen Regel mehr bekommen. Man spielt ein Zehn-Regelspiel jest.

Das sei wie's sei, seufzte der Bader, und stützte seinen Kopf in beibe Hande; ruinirt bin ich boch! Abieu Weib und Kind, schlagt euch ben Bater aus bem Sinn!

Benthal bis die Lippen und sah mit dem Blide des schmerzlichen Mitleids auf den armen Verzagenden. Er schien einen Augenblick zu überlegen, dann sagte er entschlossen: Hören Sie mich an, herr Sallmann, was mir da einfällt. Ein kurioses Mittel, aber es ist ameritanisch. Wir lassen ihr Abenteuer als Pamphlet drucken und machen den Kerl determinirt schlecht. Natürlich scherzhaft, witzig, mit der besten Miene zum bösen Spiel. In das Pamphlet wickeln Sie Ihre Semmeln und Brote, und verschenken sie Stück für Stück an die Kunden, die Sie gekauft haben. Geht auch der letzte Dollar dabei drauf, — meinen Kopf zum Pfande! die Kunden treten zu Ihnen

über. `Wagniß und Scandal liebt der Yankee. Sind Sie auf gut amerikanisch betrogen, so soll uns derselbe Landesgeist auch zur Revanche herhalten. Man muß überall das Mittel beim Uebel suchen.

Der Schriftseher fügte hinzu: Und ich gehe beim Austragen neben Ihnen her und lache für einen halben Dollar per Tag. So haben Sie schon ben ersten Lacher auf Ihrer Seite.

Damit war ein heiterer Ton angeschlagen, worauf Benthal seine Tagesordnung fortsetzte. Herr Carren, Inhaber der großen Rupsersfabrik, Chatham-Straße No. 9, hat sich gelegentlich der Präsidentenwahl mit einem Theil seiner Arbeiter entzweit, welche gegen ihn stimmten. Er entläßt sie und ersetzt sie durch neue. Ich notirte mir das für Sie, herr Bertling.

Eine Stimme in thüringer Mundart antwortete: ne, ich hab's verred't. Die Kerls verdienen keinen Deutschen. Wenn mein Vorspann aus Deutschland eintrifft, eröffne ich mein eignes Geschäft.

Sie warten aber schon lange auf biesen Vorspann, bemerkte ber Frankfurter Gärtner; und wer sich inzwischen ein Thalerchen verbiente, wie? 's war' besser als in Finger geschnitten; nichts für ungut.

Ift's meine Schuld, fragte ber Rupferschmieb, bag es bei Lublow in Brooklyn nur brei Tage bauerte? Was ein gelernter Meister ift und foll fich unter bas Bolt ftellen - Menfchen von neunerlei Sand= wert, die alle Sattel reiten, tein Teufel weiß, was fur einen Brofeffionisten man eigentlich vor fich hat bei fo Dantee, ein wahrer Rattenkonig von Sandwerken, - probiren Sie bas, meine Berren : lieber Fuchsprellen, werben Sie fagen. Wie fie bie Branntweinblasen hier machen, ist die Construction so, daß man die einzelnen Theile nicht auseinanberlegen und reinigen fann; nothwendig wird babei bas Broduct unreinen Geschmads, und ber Destilateur hat noch eine zweite Arbeit mit'm Abziehen. An fo einer Blase bekam ich mein erstes Stud; ba bacht' ich hollah! jest zeigft bu ben Meifter, und fclage bie Cache vor nach beiner Art, nämlich mit ben Schwarz'schen Apparaten. Bas meinen Sie daß ich Dank bafur hatte? Ausge= grunzt wurd' ich noch. Gingeftanden, daß mein Englisch nicht fir war und meine Zeichnung nicht eben correct; was schabet's? ein Deutscher merkt boch auf und faßt, was man ihm beibringt. Aber biefe lang=

beinigen Rothhaare sind wie ungeleckte Bären. Da ist kein Sinn und Begriff drin. Was hilft der Ruh die Muskate? heißt's da. Wirschrieben und die Ohren taub wie bei'm babylonischen Thurm und suhren und vor den Augen herum wie in der ägyptischen Finsterniß; sie spuckten mir ihre Tabaksknülle ein paar tausendmal vor die Füße, das war all ihre Kunst. Garstig becomplimentirten wir uns aus einander.

Danten Sie Bott, rief Benthal, Sie haben fich ein Capital ge-Wie in aller Welt wandelt Sie die Grofmuth an, herr Bertling, bag Sie ben Schwarz'ichen Brennapparat fo ohne Beiters jum Beften geben? Berben Gie nicht felbst Ihr hauptgeschäft bamit machen, wenn Ihr Vorfpann, wie Sie fagen, anlangt ? D Deutschland, wann wirft bu aufhören, die Welt auszustatten, und anfangen, an bich felbit zu benten! Anftatt bie eigenen Runftgriffe fur fich zu Behalten und frembe bagu zu lernen, machen Sie's umgekehrt; ben Schwarz'iden Apparat geben Sie bintan und taufden nichts ein bafür von der hiefigen Technik. Herrn Ludlow auf Brooklyn kenne ich nicht, wie ich mir überhaupt in brei Tagen nichts Amerikanisches kennen zu lernen getraue, aber laffen Sie die Fabrit Carren ja nicht ungesehen als Jachmann. Sehen Sie fich die großen Arbeiten fur bie fublichen Ruckerfiebereien an, bas tommt uns in Deutschland boch nicht vor. Bas fag' ich? Betrachten Sie ben nachft beften amerikanischen Nagel! Er hat an feinen vier Cden feine scharfe Widerhaden, die ihn unausreifibar mit bem Bolze verbinden, ift auch gegoffen, nicht geschmiebet. Ich wollte, es lage auf allen beutschen Agenturen nur ein einziger folder Nagel auf, daß wir bis in's Rleinfte ein Bild bavon befamen, wie verschieden von uns hier fabricirt wird. Mancher deutsche Brofessionist ware bann weniger rafch, auf seine Profession auszuwandern.

Der Roctor magnificus hat Recht, sagt ein Berliner Maschinenbauer; ich kam herüber in der Meinung, wenigstens Werkführer ober Factor zu werden mit meinen Kenntnissen. Es ist mir auch nicht bange, daß ich's in einigen Jahren bin, für den Ansang aber muß ich froh sein, auf halben Sold einen halben Lehrling zu machen. Es sind ganz andere Constructionen hier. Es ist ein Unterschied, wie Feuersteinschloß und Percussionsschloß; jedes Stift wird hier anders gehandhabt. Und manches Metier kommt gar nicht an, setze ein Hanauer Golbarbeiter hinzu. Ich fragte um Arbeit herum. — Sind Sie ein Uhrmacher? hieß es überall. Ich bitt' Einen: Goldarbeiter und Uhrmacher! Ob im Schmucksache gar nicht gearbeitet wird? fragt' ich weiter. — Wenig, das kommt von Paris und London. Vergebens verdolmetsche ich den Leuten, daß wir Hanauer es nach Paris und London schieden, — wer glaubt es Einem? Und so arbeite ich jetzt auf Probe in einem Geschäft, — um's Wasser! rief der Hanauer mit Zorn und Mismuth.

So verhält es sich, sagte Benthal, nur Eines verschweigen Sie, meine herren. Eine rasche Kenntniß bes Englischen, eine rasche Um-wandlung in die Nationalformen des "sham" würde Sie als Maschinenbauer wie als Schmuckarbeiter ganz anders accreditiren. Sie müßten kein deutsches Wort mehr hören. Indeß rechte ich freilich nicht mit Ihrem vaterländischen Gemüthe, wenn es sich auch "beim Wasser" noch wohler besindet in — Kleindeutschland!

Der Sprecher hielt sich einen Augenblick lang über seinen Papieren auf, um biese Worte gehörig nachwirken zu lassen. Das betroffene Schweigen der beiben Borrebner bewies auch, daß er diesen Zweck, momentan mindestens, erreichte.

Hierauf fuhr er fort: Für Sie, herr Poll, habe ich die Nachricht, baß in einer Apotheke auf dem Bowery eine Stelle offen ist. Sie trägt freilich nur fünf Dollar monatlich bei freiem Board; aber wie Ihnen die Verhältnisse bekannt sind —

Der Angerebete — ein munterer Lodenkopf in den letzten Faden eines studentischen Sammtrocks — rief mit erschrockener Stimme: Bei freiem Board? wie schade! Pardon, herr Rector magnificus, aber auf eine Condition mit Beköstigung muß ich verzichten. Ich habe keinen Magen für dieses nasse glitschige Brod, für dieses ewige Schweinesleisch, für diese trocknen, ausgekochten Braten, für diese Kalge und Thran-Meere von öligen Saucen, für diese schlechten Gemüse, für diese alten hülsenfrüchte, für diese Fuder von Pfesser, Salz und Gewürzen, die ein Ausputz sein sollen für Alles, aber blos Gaumen, Zunge und Zahnsleisch zerfressen, für dieses abscheuliche Tischgetränkt von gewärmtem und gewässertem Brandy, für diese —

Es ist wahr, unterbrach ihn Benthal, man muß fich bie hiesige

Kliche erst anerziehen. Ich z. B. aß nur einmal in der Woche amerikanisch, dann zweimal, dreimal, u. s. f. bis ich mich vom grünen Baum entwöhnt hatte. Man fällt auf Listen, wie Demosthenes, vorausegefetzt, man hat auch von seinem Willensernste Etwas.

Der Lockige antwortete mit einer Art komischer Tragik: Gewisse Dinge liegen außer unfrer Selbstbestimmung, herr Rector. Deutsch zu hungern, wird mir leichter, als amerikanisch zu effen. Auf Ehre!

Benthal zucke die Achseln und sagte: Zufällig habe ich noch etwas an der Hand für Sie. Es kam mir ein Brief zu Gesichte, ein deutscher Arzt in einer Shaker = Gemeinde bei Vittsburg freut sich darin über den Ausschwung seiner Praxis, und da er disher die Arzeneien größtentheils selbst bereitete, wie es bei Aerzten kleiner Landstädte hier Brauch ist, so würde er dieses Geschäft jest gerne einem Collaborator überlassen. Notabene, er wünschte ausdrücklich einen Deutschen dafür. Vielleicht führt er denn auch noch deutsche Küche. Genug, ich notirte mir's gleichfalls für Sie, herr Poll.

Dankschuldigst anerkannt! erwiederte der Gelockte, aber mit einem langen Gesichte und bedächtigem Griff in seine Rocktasche, fragte er gebehnt: Bei Pittsburg, herr Roctor, sagten Sie so?

In der Gegend von Pittsburg, ja!

Der Apotheker hatte eine Druckschrift aus ber zerrissenen Rocktasche zu Tage gewickelt und schlug jest mit ber hand, daß es klatschte, in das entfaltete Papier. Richtig! Pittsburg, im Mai, da steht es! oh ich Schlemihl! rief er bestürzt.

Alles blickte auf ihn und seine Papiere, umbrängte ihn und forschte.

Das ist ja im Narrenland! bieses Pittsburg, brach Poll mit erhobener Stimme los. Und die Gruppe voll gespannter, neugieriger Gesichter anredend, suhr er fort: Stellen Sie sich vor, meine Herren, ich promenire heute am Nordsluß, weiß Gott woran ich dachte, da kommt ein Bengel mit einem Austräger-Porteseuille auf mich zu, und schenkt mir dieses Tractätlein. Wan kennt die Waare, die sich Sinem so auf den Straßen an den Hals wirst; indes, ich denke: du übst dich im Englischen, und müßig wie ich bin, las ich den bedruckten Lumpen. Aber da hört doch Alles auf. Ich übersetze nicht so sie bemühen sich wohl, herr Roctor!

Benthal empfing das Blatt, überflog die erste Seite und fragte gleichgiltig: Hm! der Berein will das neue Jerusalem aufbauen und beschreibt den Tempel wie eine Art Blockhaus. Was weiter?

Die zweite Seite, wenn ich bitten barf, wo er bas Costum ber Gläubigen vorschreibt.

Benthal wendete um und las vom Blatte weg beutsch:

Das Rleid, welches vollkommen bem Innern bes beiligen Menfchen und seiner reinsten Umgebung entspricht, foll beschaffen fein, wie folat: bie Bosen burfen nicht zu weit und nicht zu eng fein, - bie Unterhosen verbinde man so mit ben hosen, daß fie frei barin hangen und mit benfelben angezogen werben. Jeber wählt fich die Farbe feiner Rleidung nach ber Art bes Schmutes feiner Arbeit; zu den Zeiten aber, wo man keine schmutenbe Beschäftigung hat, foll man tragen hofen von glanzendem bellgelb, einen fcneeweißen Rod und einen alanzend gelben ober golbenen Gurtel. Gin golbener but, von glangend hellgelber Farbe ift ber beste. Er foll ba, wo er am Ropfe an= liegt, kleine Luftlöcher haben, welche burch lose Ginfaffung mit ben ebelften Berlen und Steinen, fo ebel als man fie taufen tann, verbedt werben follen. Die weiblichen Personen, welche! von Natur lange haupthaare tragen, follen biefe zu bem einzig richtigen 3wede berfelben, ihren Bals bamit zu erwarmen, benüten, und fie auf paffende Beife gebunden, um den hals herumwinden. Die mannlichen Berfonen, benen zur Beihilfe ihrer furzeren Saupthaare auch Barte gegeben find, follen biefe nicht hinwegrafiren, benn ber Bart ift ein hauptbestandtheil des männlichen Körpers nach Gottes allmächtigem Willen. und burch wiederholtes Abrafiren beffelben verwachsen bie Wurzeln bermagen, daß fie das Geficht febr verberben, und es kann auch bas Abschneiben bes Bartes nur von fehr naturwibrigen Folgen fein. Die im Amte ftebenben Lehrer und Aelteften bes Bolts follen auf weißen Pferben reiten, benn bie Pflichten ihres Amtes machen fie zur unmittelbarften Umficht im hellen Geifte aller Erkenntniffe verbindlich; weßhalb fich diefes Amt hiebei auch durch die Belle außern muß. Die Richter follen auf Pferden von lebhafter braunrother Farbe reiten; benn aus ihrem Amte foll ber Gifer einer feurigen Energie fprechen. Die Raffenberwalter follen auf schwarzen Pferben reiten, fo wie bie unmittelbarfte Aeugerung ihres Amtes fich mit ben Bebarfniffen beschäftigt, welche gleich einer Schattenseite bes Lebens sich verändern und verschwinden. — Die Bewohner unfrer heiligen Stadt mögen nicht heirathen; benn welcher eble Christ wird bezweifeln, daß Gott vermag, dem Abraham Kinder aus Steinen zu erwecken."

Hier legte Benthal die Flugschrift lächelnd aus der hand, und das schallende Gelächter der ganzen Gastsstube begleitete ihren Abgang. — Sie haben gut lachen, meine herren, sagte Boll, selbst lachend, aber ich armer Schächer! Dort ristire ich den Magen und hier das Gehirn. Abteu, — "Bittsburg im Mai!" Sie sehen, herr Roctor, ich muß leider noch einmal verzichten.

O schabe! hieß es, ich möcht' ihn sehen im gelblakirten Out — Und im schneeweißen Rock —

Und wie er Rinder aus Stainder zieht, sagte ber Frankfurter Gärtner.

Das Gelächter fing von Reuem an.

Machen wir all unfre Tollhäuser auf, rief ber Bäcker aus Altenburg; wenn in Amerika die Narren frei herum lausen, warum sperrt man sie ein in Europa?

Meine Berren, fagte Benthal, es ift uns Deutschen mit Recht eine Erquidung, dag wir an folden Berrbilbern unfre eigne Rultur fühlen Diefer plumpe Prophet bier will geiftige Tendenzen verfolgen und verwickelt fich babei in Unter- und Oberhofen! Das ist echt amerikanisch. Freilich ift er zugleich auch praktisch wie ein Amerikaner. Was 2. B. bas Sangen-laffen ber Unter- in ben Oberhofen betrifft, fo steht wohl Niemand unter uns, der als Lehrling ober Geselle in ungebeizten Rammern schlief und bieses Dogma nicht am Abend be= folgt hatte gur großen Forberniß feiner Morgentoilette. hierin find wir wohl naturwüchfige Gläubige bes neuen Jerufalems. Wahl unfrer Farben zu Gunften ber ichmutenben Berufsarbeiten, wie er fagt, ist, wenn nicht appetitlich, doch nütlich erinnert. fich zugleich einsehen, warum unsere Bofewichter von Brafidenten, unfre Rieselherzen von Financiers, turz bas ganze feine, also lafterhafte Europa mit Vorliebe Schwarz trägt. Es ist die officielle Farbe bes neuen Jerufalems für febr fcmutige Befchaftigungen.

Gin donnerndes Bravo der Auswanderer fronte diesen 'radicalen Scherz.

Benthal fuhr fort: Gemach, meine herren! Frembe Narrheit belachen ift ber Buder bes Lebens, beilfame Nuganwendung bavon bas Salz. Bas wollen Sie? biefer Prophet ba, wie Sie feben, bat ganz aute Verstandesmarimen; komisch wird er nur baburch, bag er ben Berftand in die falfche Beleuchtung ber Religiöfität stellt. Aber macht es ber beutsche Rationalismus anders? Den gemeinen Berstand schiebt er an bie Stelle ber alten wunderthätigen Beiligthumer, und ift fo naiv, die alte religiofe Begeisterung für benfelben in Anspruch zu nehmen. Und nun das Bart=Dogma! Ift es nicht eine von ben acht Seligkeiten bes "Bater Jahn" und haben wir — wenigstens bis zur Juli-Revolution, - "Bater Jahn" nicht mit Andacht feine Borften-Religion predigen laffen? Ach, meine Herren, die Narrenleine ift gleich ber Linie bes Aequators, fie läuft um bie gange Erbe herum. alfo ein Gescheibter in Rleinbeutschland verhungern foll, weil um Pittsburg herum Narren fiten, das scheint mir eine Logit, die viel= mehr eine Verwandtichaft als einen Gegensatz mit ben Pitteburgern beurkunden bürfte.

Bei dieser Pointe hatte der Lockige seinerseits eine kleine, freundschaftliche Lache zu bestehen; aber die Zärtlichkeit für sein Gehirn war damit niedergeschlagen. Er zauderte nun nicht mehr, das Offert anzunehmen. Die Gesellschaft unterhielt sich noch eine Weile damit, ihn als Mitglied des neuen Jerusalems zu parodiren, während Benthal den ernsteren Wink anbrachte, seiner Landsleute zu gedenken, wenn er selbst reüfsirte, — was die Spötter doch auch wieder gerne hörten.

Benthal fuhr hierauf in seinen Mittheilungen fort: Die hiesigen Berhältnisse des Tuchmachergewerks — ist Herr Sorau nicht hier? leider! er versäumt nichts; seine Brosession ist gleich Null hier: das gröbste Fabrikat ausgenommen, ist Alles Import.

Er glaubte sich auf die Teppichweberei einzuschießen, sagte ber Bäcker Sallmann, den Abwesenden vertretend; wir hörten zu Hause, daß der Teppich hier allgemeine Mode sei, — bis in die Bauern= hütte herab.

Benthal antwortete: Das hat seine Richtigkeit, wie wir sehen; nur webt sich ber Farmer von selbsterzeugter Wolle seine Hausteppichelselbst in ben müßigen Wintertagen. Was aber die feinere städtische Waare betrifft, so engagirt man an den großen powerlooms oder Dampf-

webstühlen ausschließlich Leute vom Fach, die gut eingearbeitet find, nicht Praktikanten. Ueberdies versteht herr Sorau kein Wort englisch. Sagen Sie ihm also, es ist ein Glückpiel wie Pharao, wenn er länger auf Verdienst in seinem Metter wartet.

Bas foll er machen? fragte Sallmann achselzuckenb.

Cigarren, antwortete Benthal hingeworfen.

Damit find wir abgefahren, rief augenblicklich eine gute Anzahl von Stimmen.

Ich will Ihnen auch ergählen wie es zuging, antwortete Benthal. Sie nahmen bie nächstbeste Zeitung zur Sand, und suchten und fanden barin Annoncen, nach welchen, wie es hieß, "unter ben solibesten Be-bingungen" Lehrlinge angenommen wurden. Ist es so?

Ja! ja!

Die Bedingungen waren: vier Wochen Lehrzeit und zehn bis sechzehn Dollar Lehrgelb bei eigener Beköstigung. Waren bas Ihre Bedingungen?

Ja! ja!

Sie gingen auf bieselben ein. Nach ber erften Woche waren Sie fähig, die ordinärste Benny-Cigarre zu fertigen. Dabei blieb's aber auch die drei folgenden Wochen. Ihr sogenannter Meister verharrte bei ber Benny=Sorte. Sie aber kannten als Neulinge weber ben ge= ringen Tabat, noch ben geringen Preis, Sie kannten die fchlechte Rentabilität dieser Sorte nicht, wußten also auch nicht, was das ganze Manövre mit Ihnen zu bedeuten hatte. Es bedeutete aber bieses: Ihr fogenannter Meister hatte auf brei Wochen einen Arbeiter, ben er nicht bezahlte, von dem er umgekehrt bezahlt wurde. Als Sie bann felbständig zu arbeiten anfingen, mertten Gie erft, auf welch' geringer Stufe Ihrer Ausbildung Sie standen. Die Benny-Sorte hatte zwar Ihrem sogenannten Meister rentirt, ber ja Lohn sparte und Lohn empfing; Sie bagegen verbienten nicht bas Salz babei. Für bie fei= nere Arbeit, die beffer bezahlt wird, hatten Gie einer neuen Lehrzeit bedurft. Dazu fehlte aber jest: Muth, Gebulb, Geld! So gaben Sie bas Cigarrenmachen auf. 3ft es fo?

Ja! ja! war die einstimmige Antwort ber Obigen.

Benthal fuhr fort: Ich habe mich speciell über diese Berhältnisse belehren lassen, weil ich annehmen muß, daß Viele von Ihnen bavon

fortwährend werden Gebrauch machen wollen. Ich bedauere nur, daß Sie die Beute von Betrügern geworden sind, eh' ich das Bergnügen hatte, Sie zu besuchen. Die Richtschnur sich vor zukünstigem Schaden zu bewahren ist im Wesentlichen diese: der Lehrling accordirt ein Lehrgeld von zehn Dollar auf unbestimmte Zeit, d. h. die er die Fabrikation sämmtlicher Sigarren-Sorten gut und tüchtig gelernt hat. Zugleich läßt er sich jedes selbstgefertigte, brauchbare Stück Sigarre bezahlen, und zwar zu dem üblichen Preis. Das ist das einzig reelle Versahren. Meister, welche andere Bedingungen stellen, sind Schwindler; Sie sinden aber auch auf diese noch der Ehrlichen genug. Ich notirte mir eine Reihe derselben zu Ihrem beliebigen Gebrauch.

Benthal gab eine Anzahl von Zetteln hintan jur großen Befriebigung Vieler, welche mit Gifer barnach griffen. Nur bin und wieder fab man eine Band unschluffig zuden - unschluffig zwischen bem Drange der Noth und einem fehr bemerkbaren burgerlichen Meifter= ftolz, ber noch fonell zu überrechnen fchien, ob feine Raffe vorhalten wurde, auch ohne biefes bargebotene Ausfunftsmittel. Bin und wieder horte man aber auch ben halb unterbrudten Seufzer eines Armen, ber traurig die vertheilten Abressen an sich porübergeben ließ, weil feine Umftande bereits fo fclimm waren, daß fie ihm einen Aufwand von gehn Dollar Lehrgelb nicht mehr erlaubten. Personen bieser beiben Farben waren es, welche ben Rector jett mit Fragen anlagen, was ihm Entscheidendes über ihre betreffenden Berufszweige etwa bekannt geworben. Benthal beschied fie fo gut er's vermochte, ermangelnden Falls machte er fich Noten und versprach möglichste Auskunft für bas Nächstemal. Daneben gab es aber auch welche, bie fich felbst weber in biefe noch in jene ber bezeichneten Schidfalstategorien zu rangiren wußten, und offenbar noch keinerlei Mittel zwischen fich und ber neuen Welt gefunden hatten. So 3. B. gestand der Schneider aus Würtemberg unverhohlen, dag er fich in totaler Confusion über sein Geschäft befinde. Agenten, Briefe von Auswanderern, furz Alles hatte zu hause übereingest mmt, nichts sei sicherer und lohnender hier als die Schneiberei. Run laufe er aber ichon wochenlang ohne einen Stich in Newport herum. Auch Candeleute am Safen hatten ihm jede Soffnung -

Richts von den Landsleuten am hafen! fiel Benthal lebhaft ba= zwifchen, die Race kennen wir! Das find aller Welt Landsleute.

Schotte, Sollander, Deutscher, Frangose, - jeder ift ihr Bruder, jeden bugen fie in feiner Muttersprache und verderben ihn ohne eine Spur Wer ihnen traut, hat immer ben fchlechteften Stand bier, fein Gewerbe ift immer bas elenbefte, es fet was es fet. auf die lette Aber faugen fie ihm ben Muth aus ber Seele und füllen fie dafür mit Whisty = Begeisterung und Arac = Moral. Sie foleppen ihn von Schenke zu Schenke, halten ihn frei, vermitteln ihm Alles und Jedes laffen ihm teinen felbftanbigen Schritt zu, nur burch ihre Brille barf ber "Landsmann" bie neue Belt feben. Endlich haben fie ihn für jeben Preis, fchleppen ben "gludlich Placirten" in feine Sclaverei, und wenn es je möglich ift, einen Menfchen lebenbigen Leibs zu viertheilen, fo ift ein foldes Opfer geviertheilt. Gin Biertel bekommt ber Bubringer, ein Biertel ber Berbergewirth, ein Biertel ber Arbeitgeber und nur bas lette Biertel feines Berbienfts er, ber Arbeiter felbst. Davon mag er vegetiren bis ihm ber lette gefunde Tropfen ausgepregt ift, bis er hingeht, Lump mit ben Lumpen, und ben neuen Landsmann verbirbt, wie er felbft verberbt wurde. Wahr= lich, vergebens jubelt ber arme Auswanderer, ber Best und bem Etel bes Zwischenbecks zu entfliehen: fo wie er ben guß an's Land fest, verwandelt fich ihm das Schiffsungeziefer in Loafer's, Runner's und Rowdie's, und Fleisch und bas Mart in ben Knochen verschwindet unter ben Freggangen biefer Brut. Ich beschwöre Gie, meine Berren, würdigen Sie biefe hafen-Landsmannschaft Ihres Umganges nicht! Bon dem Augenblicke an, als ich das Treiben dort kennen lernte, hielt ich es für meine heilige Pflicht, mein Glas Bier in Ihrer Mitte zu trinken, um bas Wenige aber mindestens Wahre und Wohlgemeinte Ihnen mitzutheilen, was meine Zeit mir von hiefiger Ortstunde ein= zusammeln erlaubt.

Eine Stimme rief aus der Mitte der Uebrigen: Ist stets dankbar anerkannt worden, der Rector, und wir Alle wünschen, Sie macheten und endlich die Freude, und ließen sich eine regelmäßige Gratisication für Ihre Bemühungen gefallen. Es wäre nicht mehr als in der Ordnung.

Benthal antwortete hurtig: Ich bitte bas ruhen zu lassen, ich habe es eben so oft gewünscht. Sie wissen, daß ich kein Berdienst baraus mache, im grünen Baum einzukehren und mich mit Ihnen zu

unterhalten, ob von Bind und Better ober von Geschäften: 's ift immer Zeitvertreib. Das mußte noch gang andere Magftabe annehmen, wenn es bes Lohnes werth fein follte. Gin Berichterftatter mußte feinen Beruf baraus machen, - was fag' ich, Giner? Gin ganges Comité ware nicht zu viel. Wahrscheinlich erleben wir auch die Grunbung eines folchen; es muffen erft ein paar taufend unfere Bolts zu Grunde geben in ben Sanben ber Bafenausfunftler. Das ift auch in ber Ordnung! — Und abspringend von dem patriotifchen Sarkasmus fuhr er fort: Ihr Gewerbe, herr Ederlein, bat golbenen Boben in Newport, seien Sie gang ruhig barüber. Die Sache ift einfach bie: Sie haben bie fogenannte "gute Beit" ungefähr um Oftern berum auf ber See zugebracht; nicht mahr? herbst und Fruhling ift aber auch bier bie gute Zeit für bie Schneiber, und Winter und Sommer die schlechte. Indef ift auch die schlechte teinesweas broblos in Newyort. Es flortren ba bie fogenannten South-Shops, bie großen Rleiberfabriten, welche ganze Schiffslabungen ihrer Waare nach bem Suben absehen. Sie tonnen benten, wie fur bie Schafhirten Birginiens, ober für bie Reger ber Reis- und Buderplantagen genaht wird. So bekommen Sie benn auch fur ein Beinkleid fünfundzwanzig Cent, eine Naherin gar nur achtzehn, mahrend in ber eleganten Newyorker Seafon ber Lohn ein, fogar anderthalb Dollar ift. Diefes Lohnersparnig macht natürlich ben enormen Bortheil ber South-Shops aus, während ber Schneiber felbst boch auch wieber Bortheil bavon hat: ben Bortheil einer ftets offenen Berforgungsanftalt in feinen fclimmften Tagen. Ich rathe Ihnen alfo, herr Ederlein, nehmen Sie bis jum herbit mit to einem Shout-Shop verlieb.

Der Bürtemberger antwortete: Gi, herr Rector, ich frug schon herum bei Einigen, aber man schlug mir überall fixes Engagement vor, und da bat ich mir boch Bebenkzeit aus.

Benthal lächelte: Die Rackers! wie sie nur ein beutsches Sesicht sehen, versuchen sie gleich die Prellerei. Fires Engagement in einem Shouth-Shop! Ein theures Linsengericht in einer hungrigen Stunde! Ueberhaupt, meine herren, betrachten Sie das so ziemlich als Regel: wer Ihnen gar zu prompt festen Contract anbietet, der speculirt auf Ihre Landesunkenntniß, auf Ihre augenblickliche Noth, und will Sie zum weißen Sclaven machen. Nein, herr Eckerlein, nichts von solchen

Engagements! Fahren Sie nur fort in ben Shout-Shops Arbeit zu suchen; aber lassen Sie sie nich merken, daß Sie die Verhältnisse kennen, daß Sie noch Subsistenzmittel haben, ziehen Sie ein patentes Röckhen an, auch wenn's geborgt ware, — und man wird Sie gerne ansnehmen, ohne daß Sie dem Teufel für die magre Season Ihre sette verschreiben. Probiren Sie's nur so.

Mir scheint, ich bin in bem gleichen Falle mit herrn Ederlein, hörte man bie schwere Stimme eines Westphalen, bie zu ber schwäbischen Mundart bes Würtembergers so markig contrastirte, daß Alles fast erschroden aufblidte.

Sie find? fragte Benthal.

In Deutschland war ich Tapezierer, antwortete ber Weftphale, was ich hier bin weiß Gott, ich nicht. Mein Bruber, ber als Zimmermaler im bischöflichen Schloffe zu Munfter Brod hatte, murbe abgedankt, weil er fich die Brotestantin nicht ausreben ließ, ba man ihm ein katholisch' Rüchenmädchen zugedacht hatte. Indem er fich nun wegen ber Auswanderung erfundigte, bieß es einstimmig: für Bimmermaler war's nichts, man hatte nur Tapeten brüben. Hollah, dacht' ich, denn ich ftand schon zuvor sprungfertig, der Eimer, der nicht Waffer halt, mißt boch hafer; bas ift eine hade auf beinen Stiel. 3th geh' also voraus auf meine Profession, da fie die bessere ist, und follte mich umthun, wie ber zu haufe nachzubugfiren ware: aber was find' ich? wollte Gott, ich fah' felbst wieder die Lippe fliegen, statt North= und Gast=River! Die Tapezierer, ober wie man's hier heißt, bie Paperhangers, haben nur brei Monat' im Jahr: April, Mai, Juni; - bas war just bie Beit meiner Ueberfahrt. Ich mußte also frischweg neun Monate warten — Bagatell! in neun Monaten wird fonst zwei aus eins; ich aber murbe Null. Dag bich ber Schwed! bacht' ich, follte benn die Bapierleimerei bas gange Geschäft bier fein ? Matragen haben Sie boch! So frag' ich nach Bolftererarbeit. macht der Möbelschreiner, hieß es. Auch nicht übel! Ich geh' nun zum Möbelschreiner. Db ich anstreichen und malen könnte! Mich trifft ber Donner! Anftreichen und malen! ich mal' euch was! Am Ende fragt bas Beeft, ob der Tapezierer ein Glodengießer ift! Aber fo geht's hier ; Berr Bertling hat Recht, wahre Rattenkonige von Sandwert findet man bier. Das eine gach ift oft auseinandergeschlagen, bag man bie Scherben in zehnerlei anbern Branchen suchen muß, und umgekehrt mengseln sie handwerker zusammen — es ist toll! Ich möcht' hier in keiner Bataille blessirt werden: ein Dankee-Chirurg ist im Stande und setzt mir ben Fußknöchel in's Schulterblatt.

Geht mir's anders? hub ein Glaser an; aber Benthal unterbrach ihn: Mit Erlaubniß, herr Thalhofer ist nicht zu Ende.

Der Westphale fuhr fort: Was meinen Sie nun, herr Rector, soll ich meinen letten Benny in die Cigarrenmacher-Schule tragen? Ift es ber lette? fragte Benthal.

Der allerlette; und wenn ber beutsche Kaiser sein Bostchen ein= forberte —

Das sind freilich keine Umstände für einen Lehrcursus, erwiederte Benthal; mit Schulden anzusangen ist überall verdrießlich, doppelt in Auswandererslage, wo vielmehr stets ein paar Dollar Reisegeld übrig sein sollten für den Fall eines Unterkommens im Innern. Ich will Ihnen dieses sagen: In Williamsburg weiß ich zwei deutsche Doctoren, welche Pappschachteln machen; ihr Absat ist bereits so gut, daß auch ein Oritter Arbeit fände. Fahren Sie einmal hinüber.

Der Tapezierer sagte bebenklich: Aber, herr Rector, werden fich bie Doctoren einen fimplen handwerksmann auch gefallen laffen?

Benthal schrieb ihm die Abresse auf und hielt den Einwand kaum der Mühe werth, mit Gemurmel darauf zu antworten: Ich hoffe, die herren haben begriffen, daß sie in Newyork sind, und nicht in Schilda; — worauf er sogleich fortfuhr: Was wollten Sie sagen, herr Losbert?

Der Glaser antwortete: Neues gar nichts, herr Rector, gar nichts. Ich bin eben bran, wie wir Deutsche alle. Der Goldarbeiter soll Uhrmacher sein, ber Tuchmacher Teppichbampsweber, ber Tapezierer Möbelschreiner, ber Möbelschreiner Anstreicher — nur was ber Glaser hier sein soll, konnt' ich noch nicht loskriegen. Aber daß er nichts ift, so viel weiß ich bereits. Auch ich tappe im Kinstern herum nach einem Zipfel meines handwerks und kann ihn nirgends erwischen.

Suchen Sie ihn beim Bautifchler, antwortete Benthal.

Aber wenn auch dem Bautischler Arbeit fehlt? fragte ber phalzische Schreiner.

So bat fie ber Zimmermann, war Benthal's Antwort.

Und wenn ber Zimmermann feiert? erhob sich ein tiefbrauner Kopf mit dem länglich=scharfen Profil des Oberfranken.

Was! der Zimmermann feiert? rief Benthal; hier, wo jede Sommerstunde ein haus ausbrütet, jeder Tag der Geburtstag einer Straße ist? Nicht möglich!

Dann lug' ich, fagte ber Frante turg.

Benthal hielt einen Augenblick inne, hierauf erwieberte er: Sie mögen Recht haben. Rewhork liegt an der Front von Amerika, es hat den stärksten Anprall der Einwanderung auszuhalten. Ich gebe die Localconcurrenz zu. Aber, ist Newhork die Union? Wo bleibt das weltgroße hinterland? Gibt's nicht für tausende von Ackern Jahr aus Jahr ein Fenzen zu machen, ist Bennsplvanien nicht bedeckt mit Sägemühlen, die Alles beschäftigen, was seine Holzart führt?

Reisegelb! rief ber Zimmermann, und das Wort traf in seiner baaren Bestimmtheit so schlagend die einfache Situation vieler Andern, daß man es augenblicklich nachhallen hörte: Reisegelb! ja, Reisegelb!

Reisegelb ist immer zu haben, antwortete Benthal; wer es so entsichieden sucht, wie ich es hier äußern höre, der sindet es am Hasenstrahn, bei den Eisenbahnen, beim Canalgraben, im Arsenal auf Brooskyn, mit der Handkarre, mit der Schaufel — wo und wie Sie wollen! Ich wüßte keine Sorte öffentlicher Arbeiten, welche nicht Taglöhner beschäftigte, so viel sich deren melden.

Das Wort Taglöhner machte einen aufregenden Eindruck auf die beutschen handwerker. Einige fuhren wild durch einander, Andere scharrten mit den Füßen, Manche schrieen laut auf und schickten sich zum Weinen an bei der Nennung eines Wortes, das ohne alle Musion eine desperate Lage bezeichnete. Ein Schmerzensausruf nach Deutschsland erscholl, und Einer nahm dem Andern das Wort der Rücksehr vom Munde.

Benthal ließ all biese Aeußerungen eine Beitlang ruhig gewähren, bann ergriff er wieber bas Wort und sagte, als ob es nichts Besonberes ware: Was die Rückehr nach Deutschland betrifft, so habe ich
eine Notiz barüber, welche von den Schiffsrhedern, wie es scheint, in
tiesstes Dunkel gehüllt wird, benn es ware sonst befremdend, daß
sie nicht allgemeiner benutt wird. Es besteht nämlich ein Gesetz, weldes jeden Schiffseigenkhumer verpflichtet, den Auswanderer, der binnen

Jahr und Tag keinen Erwerb hier gefunden, an ben Safenplat, von bem er gekommen, wieder zurudzuführen, und zwar unentgeltlich. Diejenigen nun, welche im außersten Falle —

Dier wurden die Worte bes Sprechers unborbar, benn die gange Berfammlung war wie elektrifirt bei biefer Mittheilung. Alles sprang von ben Stublen auf, als follte es ftebenben Rufes nach Deutschland jurudgeben. Der Buftanb jebes Gingelnen fchien mit Ginemmale topf= über gestürzt, jebe Sachlage in ihr Gegentheil verwandelt, jeder gefaßte Entschluß unhaltbar, und nur ber eine Gedanke lebensfähig: Rudtehr nach Deutschland. Wie ein ausfliegender Bienenschwarm entstand plötlich eine außerst lebhafte, ja tumultuarische Debatte in der Gaftstube, und ihr Inhalt war — wenn in bem allgemeinen Durcheinander überhaupt fich ein Inhalt verfolgen ließ — bag Jeder bem Andern zu beweisen suchte, fein Erwerb fei unzulänglich, war es nie anbers, und werbe es nie anders fein; turg, er fei im vollsten Rechte, jenes Befet ju feinen Bunften in Anspruch zu nehmen. wurde mit glübenden Farben bas Leben in Deutschland geschilbert, es stellte fich sonnenklar beraus, daß man zu hause bas Beste verlaffen und bas Schlimmfte bafur eingetauscht, man konne nicht schnell genug ben Fehler gut machen; ja, bie hitigsten Köpfe liegen sogar ben Bor= wurf hören, dag Benthal diefe Nachricht all' feinen übrigen nicht gleich vorausgeschickt, fie sei ja mehr werth, als bas ganze Amerika.

Benthal versuchte ein paar Mal zu Worte zu kommen, aber vergebens: er wurde der Aufregung nicht mächtig. Mit schwülem Aufathmen griff er sich an die Sitrne, that einen Zug aus seinem Glase, und sah über das ordnungslose Element dahin, mit einem Blicke, der halb dem verachtenden, halb dem erbarmenden Mitleid angehörte. Endlich gewann das Erbarmen die Oberhand, er sprang auf, und griff mit folgender Ansprache muthig an sein Steuer.

Meine herren, rief er, da Sie sämmtlich nach Deutschland zurücklehren, so erlauben Sie mir ein Wort bes Abschiebes, denn wir sehen uns in diesem Falle wahrscheinlich zum letzten Male heute. Nach diesen Worten wiederholte er einen Zug aus seinem Glase, aber wenn je eine Kunstpause wirkte, so that es diese. Es wurde plötzlich stille, man sah sich mit langen Gesichtern an, einige singen zu lachen an. Diesen Woment ergriff Benthal, er setzte sein Glas ab, und lächelte

mit. Dann fuhr er fort: Ich muß nothwendig lächeln, wenn ich mir vorstelle, wie Sie felbst nach funf ober gehn Jahren an biefen Augenblid zurudbenten werben. Sie führen bann Ihre großen Firmen auf bem Bowern, haben Saufer ober gange Straffen gebaut, befahren burch Ihre Actien ben obern See ober ben meritanischen Meerbusen, find Schul= und Rirchenvorstände, Stadtrathe, vielleicht Deputirte und Gouverneure geworben, - benn bas ift bie Carrière bes Deutschen : mit der Thräne im Auge fängt er an, und mit der Million endet er. Seiner weinerlichen und verschließenen Gestalt läuft heute ber Stragenjunge nach mit bem Spottrufe: "ein Dutchman!" und nach gehn Jahren complimentirt fich berfelbe Strafenjunge mit einer Candibatenlifte burch Ihren Clubb, und fpricht: "Die Deutschen find bie beften Bürger Amerita's. Wir empfehlen Ihrer einfichtsvollen und patriotifchen Bahl - u. f. w." Thun Sie mir ben Gefallen, meine Berren, benten Sie an ben grunen Baum gurud und an ben Rector magnificus, ber Ihnen bas wörtlich fo vorhergefagt hat. Ift es möglich. werben Sie ausrufen, wußten wir nicht felbit, bag aller Anfang fdwer ift, und braucht uns Jemand ben gemeinften aller Gemeinplate in Erinnerung zu bringen ? Ja, es ift natürlich, fo vertehrt es auch zu fein icheint: Reiten und Schwimmen lernen Taufende von felbft, aber Beben und Stehen lernt jeber Mensch unter Anleitung.

Möchten Sie bas Glud, wovon ich fpreche, in Tagen und Stunden erreichen! wer wünschte es aufrichtiger als ich? Aber wie schnell ist auch eine Sandvoll Jahre herum! Der Lehrling fieht fich als Befelle, ber Solbat als ausgebient, ber Gefangene in ber Freiheit -Jahre find turz, wenn das Ziel feststeht, das bahinter liegt; ohne biefes wird auch ein Lag zur unerträglichen Laft. Glauben Sie an Ihr Blud und es wird fich erfüllen. Bas macht ben Dantee groß? Dag er teinen Moment zu firiren, sonbern jeben zu überbieten ftrebt. Anbere ber Deutsche. Er liebt bas Beharren, Alles, auch bas Schlechtefte, wird ihm zum Ruhepuntte. Fragen Sie fich felbft, wie Sie babin kamen, bieses kleindeutsche Kartenhaus festzuhalten? Ihre an= fängliche Absicht war es nicht. Man wollte nur vorläufig beifammen bleiben bis Jeder feinen Weg gefunden hatte, aber diefes "vorläufig" wurde zur Gewohnheit. Man fand zwar feinen Beg nicht, aber boch einen winzig schmalen Pfab, und ber Deutsche ift ja genügsam. Auf biesem Pfad geht's nun bahin mit zerriffenen Aleidern und wunden Vuffen: wer sein trocken Brod verdient hört schon zu streben auf, ja er theilt noch mit dem Andern, der es nicht verdient, und der nun gleichfalls zu streben aufhört im gewohnheitsmäßigen Senusse bieser Bension. "Bruder, ich verlaß dich nicht", heißt es; aber es sollte heißen: "Bruder wir verlassen und selbst alle Beide".

Das geht uns an, murmelte ber Schriftseger bem Frankfurter Gartner ju.

Benthal faßte bie Beiben in's Auge, fdwieg einen Augenblid, bann fagte er: 3ch nenne keinen Namen, aber ich verleugne auch nicht, wer fich felbst nennt. Allerdings, bas geht Sie an, meine herren. henning, metteur-en-page, absolvirter Gomnafiaft, ein Mann, ber nöthigen Falls irgend einen halblateinischen humbuger von seinem Ratheber jagen tonnte, zieht ben Ruhm ber Bescheibenheit allen übri= gen Erbengutern vor. Er findet fein Gefchaft überfüllt am hiefigen Plate, feiert, und hat die Selbstverläugnung - Baffereimer zu schöpfen in bankbarer Erwieberung ber Berbienste, welche Berr Birk bie Grofmuth bat, fich um herrn henning zu erwerben. Run ift zwar Ziehbrunnenarbeit nicht bie heilsamfte Leibesübung für einen Menschen, welcher im letten Stabium ber Phthisis pulmonalis ge= boren zu fein ben Anspruch macht, auch wird die Nüplichkeit biefer Beschäftigung nach einigen ber beißesten Sommerwochen zu Enbe ge= gangen fein: indeß bescheibe ich mich gerne, vorwißiger zu fein als mir ziemt. Der Deutsche ift ja fo unendlich reich an hilfsmitteln ficher ist bas, was nach bem Ziehbrunnen tommt, noch immer origineller als meine durftige Phantafie. Dat fich boch ein deutscher Offizier bem Glöckner an ber Trinitatis-Rirche als Aushelfer für bie Bergunstigung affocirt, bag er bie Sperlinge auf bem Trinitatis-Thurm ichiegen barf. Bon biefen Sperlingen lebt er!

Der Schriftseter brummte: Was kann benn er bafür, daß auf bem Trinitatisthurm nicht Truthühner nisten!

Herr Birt felbst — fuhr Benthal fort — tam aus der Frankfurter Gemarkung, aus der Sochschule des deutschen Gemüsebau's und wird mit Schrecken inne, daß die Gemüsekhüssel teine Rolle spielt zwischen den Fletschbergen der hiefigen Tafel. Mit Noth sindet Herr Birt noch ein Stückhen Sand, das ihm einer der wenigen und schlechten Särtner hier in einen höchst psiffigen Bacht gibt — so lange natürlich bis der Grund verbessert und die Franksurter Gartenkunst vom
Vankee abgemerkt ist. Derr Birk hat sich nicht mit Unrecht die Frage
eigen gemacht, was der Zwed dieses Daseins sei? Deßungeachtet hat
Derr Birk ausgesorgt auf diesem Sandparadiese — es liegt ja in
Rleindeutschland! Freilich hat Derr Birk gehört, daß in Cincinnati
eine gewinnreiche Blumenkultur florirt, daß ferner Cincinnati ein Hauptsit
ber Deutschen ist, und also ohne Zweifel auch guten Gemüse-Consum
hat: aber — hier bedrängt uns eine andere Berlegenheit — Reisegeld! Das ist der Punkt, "ber Unglück läßt zu hohen Jahren kommen",
wie Hamlet sagt. Zwar trete ich mit dem Rath hervor, Reisegeld im
nächstbesten Taglohn zu verdienen — das heißt jedoch die große Allarmkanone abprohen! Der deutsche Handwerksstolz ist empört bei dem
Gedanken des Taglöhners, das deutsche Handwerk fürchtet an seiner
Ehre zu freveln, wenn es Steine klopft oder die Schisswinde dreht.

Meine herren! wir alle hatten einen hügel, von bem unfre Eltern, Geschwister und Freunde zum letten Male ihre Taschentücher schwenkten; auch wir knüpften die unfrigen an die Wanderstöcke, das wehmuthsvolle Gestatter ging hin und her, wir glaubten nicht, daß es ein Ende nehmen könne. Als es aber doch zu Ende war, da rassten wir uns mannhaft empor und nun hieß es tapfer: Deutschland ade! Wir versprachen uns, als neue Menschen die neue Welt zu betreten. Wie, meine herren, halten wir so Wort? Wehen die verweinten Taschentücher noch einmal? Wo bleibt der herzhafte Abschiedsrus: Deutschland ade? Ha, sind wir Auswanderer, die nicht ausgewandert sind? Das verhüte Gott, meine herren, denn dann wären wir die unglücklichste Bastard-Gattung von allen Gattungen des Thierreichs.

Berstehen Sie mich recht, meine herren. Sie haben keinen jener falschen Propheten vor sich, welche den persiden Gemeinplat ausbreiten, ber Deutsche muffe sich möglichst schnell pankeesiren, um sein Glück zu machen. Nichts weniger. Ich beschwöre Sie sogar: schärfen und schleisen Sie alle Spigen Ihrer Nationalität wie ein chirurgisches Besteck, und zersteischen Sie Zeden damit, der Ihnen zu nahe tritt. Ihren deutschen Tiessinn stemmen Sie entgegen der routinirten Flachbeit, Ihr deutsches Gemüth der höflichen herzenskälte, Ihre deutsche D.B. VII. Der Amerika-Müde.

Religion bem trodenen Sectentram, Ihr beutsches Berfonlichteitsgefühl bem beerbemäßigen Barteitreiben, 3hr beutiches Gewiffen bem humbug und Dantee-Trife, Ihre beutsche Sprache bem Miglaut und ber Bebantenarmuth. Ihr beutiches Beinglas ber Mägigteitsheuchelei. Ihre beutsche Sonntageluft bem Sonntagemuderthum Amerika's. Das Alles balten Sie fest; und batten Sie bei Neufoundland ober zu Sandy hoot bis zum letten Raben Schiffbruch gelitten, Ihre beutsche Sitte mußten Sie boch gerettet haben, ober ich munichte, Sie maren mit zu Grunde gegangen. Aber Gins werfen Sie über Borb, wie bie ausgediente Matrage eines Zwischenbeckbettes - bie beutsche Sandwerks= Bedanterie. Sie konnten ben Amerikanern eben fo gut Ihre Rleißgettel aus ber Schule vorzeigen, als bag Sie verfeffen find auf bas Sandwert, worin Sie Ihr "Meifterstud" gemacht. Die europaifche Bunft war nur eine Schule bes Bandwerks; bie Schule ift burchge= macht und nun fallen bie Bunfte in Guropa felbst, um wie viel mehr in Amerita. Wiffen Sie, was hier Ihr Handwert ist? Jedes Wert Ihrer Sand. Die Sache hat hier ihren ursprünglichen Wortbegriff. Finden Sie Ihr handwerk im gewohnten europäischen Style hier gut; wo nicht, fo ergreifen Sie bas verwandte und vom verwandten wieber bas verwandte, und burchlaufen Sie ben gangen Rreis wie eine Windrofe, bis Sie ben Buntt gefunden haben, auf bem ichon Wetter wirb. So fommt ber Amerikaner fort; bas nennt er "fein Leben machen". Nur tein Leben auf halbe Diat! Ueberlaffen Sie bas ben Kranken und Alten. hier ist man jung und gesund und verwandelt fich zehnmal des Tags, unternimmt Alles und verzweifelt an Richts. Das erste Laster in Amerika ist die Zufriedenheit. Beharren Sie in teinem Buftanbe, ber Gie nicht gang befriedigt. Buten Gie fich überhaupt vor dem beutschen Triebe des Beharrens. Warum erschreckte Sie bas Wort Taglöhner so außerorbentlich? Weil Sie es mit beutfchem Ohre borten, weil Gie fich unwillfurlich ein Beharren in ber Taalohnerei bachten. Behute ber himmel! Taglohnern Sie ein paar Bochen, bis einige Dollars erfpart find zu ber nächstbesten Unterneh= mung, fparen Sie bei biefer ein größeres Summchen ju einer noch vortheilhafteren Gefchäfteart und fahren Sie fo fort in biefem Staffelbau, es wird fcneller geben, als Sie benten. Bielleicht eben fo fcnell, als ob Sie nach Deutschland gurudtehrten und fich in die alten ausgefahrenen Geleise wieber einkarreten. Abgesehen, daß Ihre Ansprüche auf jene gesehliche Retoursahrt lange nicht so liquid sein dürsten, als Sie sich vorzustellen scheinen. Wer aber ein wirkliches Recht daran hat, der mache es geltend — zum Scheine wenigstens — benn der Ersolg wird dieser sein: der Schiffsmakler wird versuchen, Ihnen ein paar Dollars Abstandsgeld zu bieten, die nehmen Sie an, nachdem sie so viel als möglich gesteigert haben, und nun haben Sie Reisegeld! Gehen Sie damit nach Pennsilvanien oder Ohio und ich will "damned dutch" sein, wenn Sie dort die Arbeit nicht sinden, die Ihenen hier versagt. Das ist der Gebrauch, den Sie von jener Mittheilung machen können. Ich wollte, Sie hätten dieselbe, anstatt teutonischen Kückwärts-Chorus anzustimmen, gleich selbst in diesem Sinne ausgefaßt; es wäre ein hübsches Zeichen gewesen, daß Sie vom amerikanischen Geiste bereits ein paar Tropfen Tauswasser empfangen. —

Und nun, meine herren, laffen Gie mich noch einmal Abschied Nächste Woche finde ich vielleicht Manchen von Ihnen nicht mehr hier, aber nicht weil er nach Deutschland gurudfehrte, sonbern weil er nach Taglohn aus ift - wenn ich mir's schmeicheln barf. Ber es immer fei, ber fich zu biefem Anfang entschließen wird - er fei beglüdwunscht! Und wer es nicht thut, ber ftore minbestens ben Andern nicht. Der Amerikaner achtet jebe Arbeit, benn keine ift ibm ein Dien ft. Diener und Dienstherr fpeifen an bemfelben Tifche und jeder spudt genau in biefelbe Diftang vor fich aus - ein außerer Grabmeffer ihres inneren Selbstgefühls. Rur ber Deutsche ift's, ber feinen Landsmann migachtet, ober ber fich felbst erniedrigt und verknechtet fühlt, und taum zum Tageslicht aufzubliden wagt, wenn ihn Jemand mit ber Schaufel in ber Band betritt, ber ihn mit ber Feber hinterm Dhr gekannt hat. Fluch biefem Unfinn! Fluch biefer Sand= wertsehre, welche Menschenschande ift! Ich speiste einft, meine Berren, bei einem Banquier in Deutschland. Es war mitten im Januar und wir hatten bifche Erdbeeren und Bfirfiche gum Deffert. Aber braugen auf ber Galerie weinte bas fleine Tochterigen bes Saufes, und fragte mich im Borbeigehen, ob ich ihr fein Brobrindchen aufteden konnte. Rach brei Tagen war ber Banquier tobt und feine Leute begruben thn fcnell, bamit bie Giftflede an ber Leiche nicht zum Borfchein tamen. Das war beutsche Bandwertsehre! - Mein Mr. Modingbird

bat mit einer Biertelmillion in Thran fallirt, und ftreift fich luftig bie Bembarmel auf, um rechts ein Bufbel Zwiebel zu meffen, und links ein Rubel Schulrangen ju Baaren ju treiben - ber Anfang au einer neuen Biertelmillion. Und ich, ber Rector magnificus, wie Sie fagen, helfe ihm 3wiebel meffen und Schulfinder fammen, ba ich bod febe Professorenstelle am Harvard-College verfeben konnte, nur bag ich fie noch nicht habe. Das ift ameritanische Sandwerts= ehre! Nichts ift fo gering bier, womit man nicht anfangt, aber nichts fo hoch, womit man nicht enben wollte. Der Deutsche macht's umgefehrt. Es etelt ibm por ber feichten Stelle, wo Rrofche laichen, er waat fich aber auch nicht hinaus', wo Silberflotten fegeln. Er fennt fein Kortidreiten von Ginem zum Andern, fondern ein hubiches Bebarren in ber Mitte. Meine herren, bas taugt nichts, und war' es nicht icon fo fpat, ich wurd' es eine Millionmal wiederholen: es taugt nichts! Diefe freie Beweglichkeit, biefe entschloffene Thattraft, biefe vollkommene herrichaft über fich in allem außern Sanbeln muffen Sie von Amerita lernen. Fürchten Sie beghalb nicht gleich im Danteethum aufgeben zu muffen. Gie tonnen bem Dantee taufend beutiche Tugenden bafür jurudgeben, und ihn eben fo gut in unferm Bolks= thum aufgeben laffen. Das ift ja ber Plan, ben bie Vorsehung mit ber beutschen Ginwanderung nach Amerika im Schilbe führt. zwei reichsten Bolter ber Erbe follen ihr Rapital auf Ginen Cap einlegen, ein Product foll entstehen, welches ber beste Jahrgang im Beinberge ber Menfcheit wird. Der Ameritaner halt feine Band über Meer und Erbe, jebe Mustel an ihm ift ein Konigreich werth er ift ber Gott ber Materie. Dafür hat er fich auch bas Geiftige vom Salfe geschafft und Runft, Wiffenschaft und Religion in einer blechernen Formelbuchfe getrodnet jum haftigften Bergehr mittelft einer Ranne Theewaffer. Der Deutsche kommt aus bem Lande ber Balbvögel, ber Dichter, ber Universitäten, ber Dome - er ift felbst ein lebenbiger Dom, ein immerwährenber Bottesbienft ber Regeifterung. Aber er blieb auch unvollendet biefer Dom, die Erbe lief ihn im Stiche, weil er ihr gradeswegs gegen himmel babonlief. Wohlan, ber rührige Dantee ift gang ber Mann bagu, biefen himmlifchen Stummel auszumauern. Laffen Sie seine Winden und Bebel fvielen an sich, aber während er nur "Maschinenarbeit in Accord" zu machen glaubt, schlage bas Wunderweben des Doms zu den farbigen Spitzbogenfenstern heraus, und Orgelton und Glockenklang und flammende Kerzen und beseeltes Bildwerk werse den Zunder eines höheren Lebens in sein herz, daß er vom Gerüst herabkomme, ausgebaut in seinem Innern, wie Sie im Aeußern. — Ja, meine herren, halten Sie Ihre Rationalität fest: Sie sind es dem Lande schuldig; aber fügen Sie ihr vom Yankeethum das brauchbarste Stück ein: Sie sind es sich selbst schuldig. — Gute Nacht, meine herren, ich empsehle mich Ihnen. —

Rleinbeutschland saß noch lange um seine Lichter herum, als Benthal mit einem raschen Verschwinden zur Thüre hinaus war. Vor der Thüre aber fühlte er eine Hand auf seiner Schulter und eine klangvolle Männerstimme sprach: Ich danke Ihnen für diese deutsche — That!

## Siebentes Rapitel.

Benthal wendete sich dem Sprecher dieser Worte zu, und erkannte benselben schneller, als es zuvor umgekehrt der Fall gewesen. Freudig erstaunt lüstete er den hut, womit er sich eben bedeckt hatte, und erwiederte Worte wie diese oder ähnliche: herr Doctor, die Ehre Sie wieder zu sehen ist mir eine unschähdere. Moorfeld antwortete lebhaft: Nicht so, mein Bester! Lassen wir diese Sprache, wenn's beliedt. Die Hösslichkeit kommt mir vor wie die Wönchsschrift auf alten Vergamenten: sie erbaut, so lang nichts bessers da ist, aber man beseitigt sie, wenn ein guter Dichter unter ihr entbeckt wird. — Ich wette, Sie sind selbst Dichter, erwiederte Benthal auf dieses Bild. Moorfeld lächelte schalkhaft: Um Verzeihung! keine Wette ohne Gegenwette; aber eine solche wünschte ich nicht.

Die beiben jungen Männer nahmen fich unter ben Arm. Benthal behielt seinen hut in ber hand, trodnete sich die Stirn und lüftete ber geringen Nachtfühle ein paar knöpschen. Moorfeld sagte: Klopstock

meint, die Unsterblichkeit ist des Schweißes der Edlen werth, ich möchte gerechter sein und es umkehren: der Schweiß der Edlen ist der Unsterblichkeit werth. Aber leider, daß der ebelste Schweiß just am wesnigsten auf die Nachwelt kommt! Darum bewundere ich immer von Neuem Männer wie Sie, welche die entsagende Größe haben, das Beste an das Bergänglichste zu sehen.

An das Bergänglichste! wiederholte Benthal; — freilich! aber wer weiß benn was vergänglich ist? Bis dieses Wissen kommt, handelt man im Glauben an dauernde Erfolge. Das kann unter Umständen sehr lange mähren. Der Glaube ist dann das eigentlich Unsterbliche an der Sache.

Recht fo! recht fo! rief Moorfeld mit Warme, ber Glaube! ber ist überhaupt Alles! Er ist die größte helbenthat des Menschen. Ich werbe nicht mude, das zu behaupten. Der Glaube ist der Vater ber Menschhett; die Stepsis ist eine alte unfruchtbare Jungfer.

Benthal warf einen besorgten Blick auf seinen Begleiter. Moorfeld bemerkte ce und fuhr lachend fort: Sein Sie ganz ruhig, Bester. Ich bin weder Jesuit, noch Kapuziner, noch Consistorialrath. Bon jenem Glauben ist ja hier nicht die Rede. Ober vielmehr von ihm nicht allein. Glaube ist Selbstgefühl. Ich frage keinen Tischler, was er glaubt: er glaubt an seinen Hobel. Ach, Europa wimmelt von Tischlern, die nicht mehr an ihren Hobel glauben! Darum ergriff ich Ihre Hand, weil ich Sie so imposant glauben sah.

Benthal antwortete: Ach wohl! ich glaube wie jener Jube, ber in Rom Christ wurde, der schlechten Christen wegen. So glaube ich hier an unser Bolksthum. Wenn ich dem zerfahrenen Leben der Deutschen zusehe, und wie eifrig sie sich ihren eigenen Untergang angelegen sein lassen, so möchte ich mir oft mit Glüheisen meine deutsche Haut vom Leibe brennen. Es ist ein Schauspiel zum Rasendwerden. Wenn ich aber erstaune, daß ihnen ihre Selbstzerstörung doch nicht gelingt, daß sie immer wieder lebendig vom Boden aufstehen, auf dem sie todt hingesunken; wenn ich die hiefigen Nativisten betrachte, wie sie im Besitze des mächtigsten Staatslebens der Erde Bolwert um Bolwert aufthürmen gegen diese armen verlornen Söhne; wie sie in ihrer Presse die raffinirtesten Gifte destilltren, um uns zum Teufel zu befördern; wie sie mit offenen Judenverfolgungen in unser Quartiere einfallen; wie unfre

Fehler ihnen winzig bunken mussen, weil sie nur herschel=Telescope in Gebrauch nehmen, wenn bavon die Rede ist; kurz, wie die eitelste Nation der Welt ihr Frösteln und Beben nicht los wird vor einem Menschenhausen, der noch gar keine Nation ist; wenn ich mitten unter diesen Wahrnehmungen täglich aufstehe und mich niederlege: so härtet sich mir, wie im zehnsachen Feuer, die Ueberzeugung: es gibt nur einen Gott, und die Deutschen sind sein auserwähltes Volk! Für diesen Glauben könnte ich dann eben so gut spiesen und braten lassen, wie Torquemada für ben seinigen.

Moorfelb fagte: Und Ihre Keter, glaube ich, wären noch etwas straffälliger. Ich hörte hier von schändlichen Proben bes humbugs. Kaum glaubt' ich sie, wenn ich persönlich nicht auch schon Erfahrungen über diese Galeeren-Moral hätte.

Gigentlich betrügt ber reine Ameritaner nicht um ber Beute willen. antwortete Benthal; tein Bolt ift weniger habfüchtig und leichter geneigt, das erworbene Privatvermögen zu wohlthätigen und nüblichen 3meden ber Deffentlichkeit wieder jurudjugeben. Seine Liften und Tuden find's, bie ben Dankee nicht ruben laffen, auch wenn er wollte. Er kann nicht leben ohne das Gefühl ber Ueberlegenheit über Andere. Diesen Rigel befriedigt er im Guten wie im Schlimmen. Seine Beute ist nicht sowohl ein Raub, als vielmehr ein Breis; benn stillschweigend besteht im gangen Bolte eine beständige Bette, wer es bem Andern an Kniffen zuvorthut. Tropf, pag auf! ist die allgemeine Loofung. Sie betrügen nicht, fie gewinnen nur die Preise ihrer ewigen National= wette. Sie find mehr Schelme als Schufte. Freilich hat auch ber gemeine, echte Betrug um fo leichteres Spiel unter biefem Schute ber öffentlichen Meinung. Und wieder ift ber bofefte Betrug ber Berzeihung gewiß, wenn er gegen ben Deutschen geubt wird. Den Deut= ichen herunterzuhringen ist gleichsam Nationalsache. Biel verzeihen sich bie Ameritaner einander, mas nirgend fonst durchginge; aber - leiber barf ich es fagen! Alles verzeihen fie fich bem Deutschen gegenüber. Es ist ein Deutscher! bat ihnen ungefähr bie Bebeutung, wie ben alten Spaniern : es ift ein Moriste! hier fehlt jebe Granze. Rurzem wurde in Newyork ein deutscher Familienvater erschlagen. Ein Amerikaner that's, mit dem der Deutsche Wortwechsel hatte; aber bie brutalen Seevolfer wechseln überhaupt nicht Worte, wie ber benkenbe Dentsche: sie antworten mit hieb und Stich. Der Mörber wird vor Gericht gezogen. Zufällig steht sein Name in der Klagesschrift nicht ganz correct, der Beklagte sieht es, und wendet dem Gerichtshof mürrisch den Rücken. Warum man ihn seine Zeit versäumen lasse, fragt er den Anwalt, hier sei eine Berson mit einem Doppelsm citirt, was gehe das ihn an? er schreibe sich mit einem einsachen. Bor dem englischen Gesetzbuche war das ein vollgiltiges Argument. Der Beklagte wird freigesprochen. Gine neue Anklageschrift mit correctem Namen ist nicht mehr zulässig, denn Niemand kann desselben Bergehens wegen zweimal belangt werden. So geht der Mörder unsgekränkt seinen Geschäften nach, alle Welt kennt ihn als solchen — aber was schadet das? Er hat ja nur einen Deutschen umgebracht! und in seinem Schul= und Kirchenvorstand bleibt er das respectable Mitglied, als hätte er ein Schwein von Cincinnati geschlachtet.

Entsetzlich! rief Moorfelb; Sie haben biese Geschichte im besten Benkerstyl erzählt: kurz und kalt, wie ein Fallbeil. Ich träume heute bavon, vorausgesetzt, bag sie mich schlafen läßt. Und nach einer Bause fuhr er fort: Sagen Sie, zu welcher Schönheit blickt man hier auf, wenn bie Erbe ihre wustesten Fragengesichter schneibet?

D weh, rief Benthal, Schönheit und Amerika! Aber Sie antworten sich selbst. Bliden Sie immerhin auf, droben wohnt überall
bie Schönheit, drunten nie. Der Schwindelnde macht's ja nicht anbers: auswärts sieht er, nicht abwärts, um sich zu halten. Darum
haben sie auch die Sterne zu ihrem Banner gemacht. Sie erriethen's
instinktmäßig, ihre Erde hat weniger Schönheit, ihr Sternenhimmel
wird dringender gesucht, als irgend sonst wo. Ja, sassen wir's sest
in's Auge: nicht was dieses Bolk ist, sondern was es bedeutet!
Es bedeutet Höheres als Griechen und Römer, es bedeutet die Weltfreiheit! Bon einem andern Sterne gesehen ist nicht Rom, nicht
Athen der lichteste Punkt unsers Planeten — Washington ist's. Amerika's Schönheit ist Amerika's Idee!

Das fagt' ich mir auch als ich herfuhr, antwortete Moorfelb, aber ich komme hinter ben Fehler meiner Definition. Die Schönheit ift nicht eine Ibee, fie ist eine finnliche Form. Die Ibee wird nur vom abstracten Geiste erfaßt; bas ist eine Muhe, kein Genuß. Wie eristirt hier bas herz?

Das herz existirt nicht in Amerika, war Benthal's Antwort.

Das ist ja nicht möglich! Wovon leben benn bie Weiber? Bom Put und von ber Bibel.

Leiber, Sie scheinen Recht zu haben. Aber Sie — wovon leben Sie selbst.

Bon meiner Bauline.

Gott segne fie! Es muß ein herrliches Madchen sein, das Sie bei so viel helbenkraft erhalt. Ich bitte, erzählen Sie mir von ihr.

Es war einmal ein schönes Madchen. 3ch habe erzählt.

Klassischer Lacebemonier! Kleinbeutschland hat Ihnen diesen Styl angewöhnt? Ein wahrer Pallisaden-Styl. Schroff, starr, Männer bahinter! Indeß der Frühling frägt nichts nach Ballisaden. Brauchen Sie zur Freundin einen Freund? Sie haben sich ihn heute erworben. Dann aber — Herz um herz! Gilt's?

Benthal antwortete: Es hat gegolten, in jenem ersten Augenblicke schon, als Sie in Mr. Wockingbird's Schule eintraten. Ihre ganze Erscheinung war mir ein Freimaurerzeichen, das ich zu beantworten dürstete. Ich bin stolz darauf, daß Sie das, was ich in Kleindeutsch= land zu wirken versuche, für meine Antwort halten wollen. Aber von Paulinen wollten Sie hören. Sie ist, wie Sie leicht schließen werden, keine Amerikanerin, sie ist eine Deutsche. Auf dem Auswandererschisste wurde ich bekannt mit ihr. Und da es mir schwer werden dürste, von einer so verschlossenen, nur in Thaten sich äußernden Natur Ihnen ein Bild zu entwersen, so will ich lieber das Seschichtigen bieser Bekanntschaft selbst erzählen.

Sie finden den bantbarften Buhörer, antwortete Moorfelb.

Benthal fuhr fort:

Meine Geschichte spielt auf dem Berbede des Kauffahrers, der mich von havre nach Newpork bringt. Da zähle ich die Schritte auf und nieder, und sehe in das viele Wasser hinaus. Mömen, Delphine, sliegende Fische und das übrige Etcätera der See ist die einsache Ausstatung der Scene. Bei heiterem Wetter kriechen aus Cajüte und Zwischended nach einander all die wohlbekannten Gesichter hervor, die man täglich mit stiller Freundlichkeit, mit resignirter Geduld grüßt, indem sich Jeder inwendig denkt: Ich wollte, ich sähe einmal was Anderes. Unter den Passagieren der Cajüte wandelt dann mit ihrem stillen, sittigen Frauenschritt eine ältere Dame — unendlich ruhig, uns

enblich mild: wie ein Sabbath unter ben Wochentagen. Spuren ber feinsten Schönheit ihres Geschlechts verklären noch die zarten, blassen Züge der Matrone. Aber sie führt ihr einstiges Selbst lebendig an der Seite in einem jungen Mädchen von etwa achtzehn Jahren, welches seinerseits wieder ein Schwesterchen von fünf Jahren an der Hand sältere Mädchen hat braunes, schlichtgescheiteltes Haar, ein tieses braunes Auge unter dämmerungsvollen Wimpern, ein edles Oval des Gesichts und in ihrer ganzen Erscheinung einen so ergreisenden Ernst, daß mir, so oft ich sie einherwandeln sah, immer dieselbe Borstellung zurückehrte: ich sähe ein Mädchen zur Consirmation gehen. Man kann die weibliche Wodestie in keiner andern Personisication benken. Ich sage absichtlich Modestie, und nicht Bescheibenheit: das Wort mit seinen zwei breiten Diphthongen klänge ganz unmalerisch für diesen Characterausbruck. Wodestie muß es heißen.

Wie artistisch empfunden! rief Moorfeld mit ber Freude des Kenners, fagen Sie noch, daß Ihnen ein Bild schwer wird, ohne geschichtlichen Grund! Ein rein dichterischer Zug, eine Nüance voll Plastik!

Ich bin tein Dichter, fagte Benthal mit einer gewissen Genauigkeit ber Definition, ich habe nicht die Imaginationstraft, zu schaffen, bochftens, bas Geschaffene zu empfinden. Aber Moorfeld's Sympathie war in ihrem Rern getroffen , Benthal felbft hatte es nicht mehr anbern können. In Rleinbeutschland hatte ihn Moorfeld achten gelernt, wie ein Mann ben Mann achtet, biefer Bug befriedigte bas Befondere in ihm, bas Eigene. Er brudte unwillfürlich Benthal's Arm bruberlicher an fich; biefer fuhr fort: Die Matrone verfürzte fich von Zeit zu Beit die Langweile der Seefahrt mit Lecture. Gines Tags fab ich fie mit einem alten Zeitungeblatt in ber Sand an mir vorübergeben. Wie wurde mir, als ich nach bem Kopfe des Blattes schielend, eine liberale pfälzer Zeitung erkannte, an welcher ich unter bem bewegteften Bechfel von Privat = und öffentlichen Geschicken ein Sauptmitarbeiter gewesen! Mein Blid mochte lebhafter, als er follte, meinen Rapport mit biefem Stud Papier ausgebrudt haben, benn bie Dame reichte mir es, zwar nicht als Neuigkeit, wie fie fich entschulbigte, aber folch fraftiges Stammholz halte fich lange, fagte fie, man schnige fich jest erft mit geboriger Anbacht Reliquien baraus. Sie fügte bann zum

Lobe bes leitenben Artifels noch Mehreres bei, aber ich unterbrach fie mit ben Worten: Madame, ein gewisses Gefühl fagt mir, bag ich Sie nicht fortfahren laffen foll, obne Sie aufmertfam zu machen, bag bier von teinem Abwesenden die Rede ift. Der Berfaffer biefes Artitels hat die Ehre, fich fur Ihre Gute perfonlich ju bedanken. Die Ueberraschung ber Frauen war groß. Natürlich lag für mich bie Aufforberung por, von meiner Geschichte fo viel mitzutheilen, als schicklich war, die erregte Neugierbe von Damen zu befriedigen. Ich erzählte bas Drama bes Sambacher Reftes. Meine Betheiligung baran verftand fich von felbit. Meine Flucht burch Frankreich und Ginfchiffung in havre war eine Folge fenes Miglingens. So ftand ich am Borb bes Auswandererschiffes. Als Gegengeschent erhielt ich nun auch von ben Berhältniffen ber brei weiblichen Baffagiere einen Abrig. Matrone war Witwe eines vreußischen Beamten aus ber Schule Steins. Die Berationen ber politischen Gegenströmung haben ihn aus ber Activität gedrängt, vielleicht felbit feinen rafcheren Tob mit verschuldet. Die nachfte Berwandtichaft ichien bem jenfeitigen Lager fo rudfichtelos anzugehören, daß es die verwaiste Familie bis in's Innerfte ihres Brivatlebens empfand. Die Matrone berührte ben Buntt ber Bermogeneverhaltniffe mit feiner Gylbe babei; boch hielt ich's fur mahr= scheinlich, daß fie namentlich auch hier viele Krantungen erlitten und empfindliche Opfer gebracht. Mein Anerbieten, Die Tochter im Englifchen porzubereiten, murbe mit ausweichendem Danke beantwortet; ich glaubte zu bemerten, daß es nach einem Gefete entfagenbfter Deconomie geschah. Leiber verbot mir eben diefer Umftand die Anspruch= lofigfeit meines Offertes fo weit zu betonen, bag ich bie Urfache jenes Bergichtes zu errathen ichien. Das Bertrauen ber Matrone mar überhaupt nicht leicht zu beanfpruchen. In ber angeborenen Fähigkeit ihres Gefchlechtes, mit bem fchidlichften Muthe jene bebenbe Blumenfcheu gu verbinden, welche ichon vor der Berührung fich fchlieft, mar fie wohl Bas fagen Sie bazu, wenn ber Sauptgrund ihrer Auswanberung der Gedante mar, bag bie Beilighaltung bes Beibes in Amerifa ihren Baifen einen befferen Schut verspreche, als in Europa? Ift es nicht großartig, eine gange Nation gur Buterin feiner Sausfitte zu machen? - Indeg - eine Art Bekanntichaft war immer eingeleitet, und wir begegneten uns jest nicht mehr auf bem Berbede,

ohne dag fich irgend ein Gespräch anknüpfte. Gines Tages war von ber Wortfargheit ber Schiffeleute bie Rebe; ich bemerkte bei biefer Belegenheit, wie eigenthumlich mir's mit bem Ravitan ergebe: ich tonne von ihm nur bie geographische Breite erfahren, nie bie Lange, unter welcher wir fegelten. Meine Fragen nach ber Lange feien ihm stets verbrießlich, aber sein Stillschweigen barüber mir noch verbrieß= licher. Ich vergaß nämlich nicht, ben Damen zu bemerken, bag nach ben Längengraben ber eigentliche Fortschritt ber Rahrt angezeigt werbe. Balb barauf tam ich auf's Berbed und fand Baulinen allein oben, was wohl zuweilen, aber nur auf Augenblide vortam. 3ch hatte bereits aus ber Ferne gegruft und wollte naber treten, ba ging juft ber Rapitan an ihr vorbei. Er grufte und blieb fteben, fie ichien ihn mit irgend einer Ansprache festgehalten zu haben. Es entspann fich eine Conversation, von welcher etwa Volgendes in meine Nabe berübericholl. Werben wir diefen heitern himmel behalten, Berr Rapitan ? — Es ist wahrscheinlich, mein Fraulein. — Bas war bas für ein Fifch, ben Ihre Leute gestern harpunirten? - Gin junger Bai, white shark beißt bie Art. - Die Matrofen ichienen febr erfreut: ift bas Thier fo toftbar? - Doch nicht, mein Fraulein, aber tleinere Bifche einer andern Gattung begleiten ihn, und halten fich wohl auch in feinem Rachen auf; die haben prächtige Farben, und fcmeden wie bie besten Forellen. - Die Thierwelt bes Meeres icheint nicht weniger intereffant als auf bem Festlande und noch viel reicher. Schabe, bag man fie nicht in fo bestimmten geographischen Grenzen überblicken und behalten tann, wie etwa bie Regionen ber Gemfe ober bes Rennthiers. — Das möchte ich in vielen Fällen boch fagen. Wir tennen fo ziemlich bie Landschaften und Provinzen, um den Ausbruck zu gebrauchen, in welchen jede Gattung vorkommt. — Das fagt viel! Ich glaube, Sie find auf Ihrem Ocean zu Baufe, wie wir in unfern vier Banben? — Das geschmeichelte Lächeln bes Rapitans machte einen breiten Rig burch fein mustulofes Beficht. — Paulinen aber borte ich fortfahren: In welcher gange g. B. fegeln wir jest, Berr Rapitan? Der Seemann rig bie Augen auf, und mag bas junge Madden mit einem verblufften Geficht. Er blidte auf bem Berbede umber, gleichsam als suchte er bie Quelle biefer gelehrten Frage irgendwo außer ber gragenben. Bulett fagte er gogernd : Gie meinen

boch von Ferro gezählt? — Ja, stotterte das Mädchen verwirrt, und wurde über und über roth. — Der Kapitan murrte ihr eine Antwort zu, die ich nicht mehr vernehmen konnte, und zog sich dann ziemlich brummig zurück. — Wir segeln im vierzehnten westlicher Länge von Ferro berichtete mir hierauf Pauline, indem wir einander entgegen gingen. Ich empfing das Wort, wie man eine süße verbotene Frucht empfängt. Ich ergriff ihre Hand, küßte sie, und behielt sie noch in der meinigen, als ich sie schon längst geküßt hatte. Wir segeln im vierzehnten westlicher Länge von Ferro, wiederholte ich, — und klang mir das Wort nicht wie der seelenvollste Vers eines Dichters? Sie sehen, selbst die Mathematik ist nicht trocken, wenn — wenn es anders sein soll! So wurde ich mit Paulinen bekannt, schloß Benthal mit einer veränderten Stimme; — ich lehrte sie von da an Englisch, und sie lehrt mich: Amerika ertragen, wo möglich — es besiegen!

Moorfeld ergriff die hand des Erzählers, und druckte fie lebhaft: Ich danke Ihnen mit meinem ganzen herzen für Ihr bereitwilliges Bertrauen! Noch liegt Kleindeutschland nicht weit hinter uns, aber um wie viel näher sind Sie mir wieder gerückt! Wird Ginem doch erst recht wohl am Menschen, wenn man ihn lieben sieht!

3ch wenigstens, antwortete Benthal, ertenne meinen gunftigften Stern barin. Bielleicht fag' ich felbst unter ber verirrten Berbe Rleinbeutschlands, schleppte in einem empfinbfamen Thranenfact bas hambacher Andenken herum, und schliche als ein muffiger Schatten burch die Sabre ber Kraft. Mein Glud bat mich bewahrt bavor. Es zeigte mir schon im Ocean, wofür ich am Ufer ringen follte. In jener Bufte von Etel, Langweile, torperlichem und geiftigem Siechthum, welche eine Unmaffe von Auswanderer-Rraften ichon vorweg aufzehrt, und welche man eine Zwischenbects-Seefahrt nennt, - in biesen matteften Jammertagen eines menschlichen Erbenwallens legte es feine Lunte an mich, und entzundete meine brennendften Energien. nenne ich bas, benn es ist bas Einzige, bas ben Ramen Glud ver-Nicht mit einem großen Lotterietreffer bie menschlichen Rrafte ju penfioniren, fonbern fie im rechten Augenblide mit einem Biele heißer Begehrung aufzuregen, bas ift bas Glud!

Moorfeld erwiederte: Im Namen ber europäischen Poefie müßte ich eigentlich Einsprache thun gegen diese Auffaffung der Liebe. Sie

erscheint wie ein Nüklichkeitsprincip, wie eine bynamische Kraft nach Ihren Worten. Aber freilich fprechen Sie nicht von ber Liebe, fonbern von einer Liebe. Uns Iprifchen Lurusmenichen ift Liebe, nicht Breis und Ziel eines Rampfes, fondern in fich felbst Rampf, ja, ber Siebepuntt jenes Rampfes, welchen Beift und Natur (benn bas find ja Mann und Beib) in ihrer ewigen Gegenfählichkeit mit einander ausgutampfen haben. Das ift eine beiße Bataille. Es ift etwas Damonisches um bie Liebe; was fag' ich, geradezu Reindliches, auf gegenseitige Bernichtung Ausgehendes; aber barin liegt eben ber Genuß; bas ift bie berubmte Sufiafeit ber Liebe, daß fie eine Ertremitat bezeichnet, eine Affaire. wo's um ben Sals geht. So versteh' ich von Europa ber bie Liebe, wo man feine Rrafte bat, um ben himmel zu fturmen, und bie bolle zu verdienen. hier wo es gilt, die Erde in Befit zu nehmen, ift's freilich mas Anderes. hier gibt's außerhalb Rampf genug; hier find allerbings Sie im Rechte, wenn Sie die Beiblichkeit als etwas Fertiges empfinden, als reine einfache Befeligung.

Ich nehme Ihren poetischen Protest boch nicht ungern zu Protocoll, antwortete Benthal. Ach, so wohlthuend ist die Erscheinung hier, die Sie lyrischer Lurusmensch nennen! Ueberhaupt macht der Europäer in Amerika den vornehmen Eindruck eines grand Seigneur. Da ist so viel Uebersluß, so viel Unnöthiges, Unstruchtbares! Seine ganze moralische Landschaft ist wie eine Parkanlage; ein Sperling sindet kein Kirschchen darin, aber ein Torquato Tasso die Stanzen des befreiten Jerusalems.

Bravo, rief Moorfelb, einen Lorbeerkranz für bieses Wort! Ich glaube, Sie werben vollständig die Aufgabe lösen, die Sie unsern Landslenten dort proclamirt haben: beutscher Geift, amerikanischer Arm!

Ich möchte es versuchen, sagte Benthal. Ja, lassen Sie mich's machen wie der Ruderer: — das Ufer, dem er zusteuert, hat er im Rücken, wovon er abstößt, im Angesicht. Lassen Sie mich in Amerika anlanden, das Auge geheftet auf Europa und seine besten Bertreter. Er drückte seinem Begleiter die Hand.

Was mich betrifft, antwortete Moorfelb, so bin ich fast in gleicher Lage, nur umgekehrt. Wir muffen nothwendig mit einander geben.

Unfere neuen Freunde waren während biefes Gespräches wieder in der Rabe des Theaters, von welchem Moorfeld ausgegangen, ange=

langt; sie standen nämlich in dem Square an der City-Hall, welcher ber Park heißt. In diesem Mittelpunkte Newyorks, von welchem nach Norden und Süden die große Schlagader der Stadt, der Broadway, auslief, sand sich Moorfeld vollständig orientirt. Er dankte für das fernere Geleite Benthals, dessen Weg gegen den Ostskluß zu, so wie sein eigener westlich an den Hubson hinab, also in direkter Entgegensehung auseinanderging. Die jungen Männer verabschiedeten sich hier und tauschten ihre Adressen gegen einander aus zum Unterpfande fortzusetzender Freundschaft. Benthal gab die seinige mit den Worten ab:

\_ Es ist die Wohnung ber Frau von Milben, meiner Schwie= germutter in spo, die ich Ihnen hier mittheile. Ich pflege meine freien Stunden bort zuzubringen, und wenn Sie es nicht verfcmahen, der Bierte in einem Bunde zu fein, der fich einander nicht freuzigt und erdolcht, sondern blos eine Barthie Whist svielt, so ist Ihnen bas Lorettohauschen meiner Frauen, bas ich fonst Niemanden öffnete, mit aller Bescheibenheit aufgethan. Gewiffermagen find Sie ohnedies icon eingeführt bort, benn Ihr Befuch in Mr. Modingbirds Schule war mir eine zu wohlthuenbe, fur Amerita gu feltene Erichei= nung, als daß ich ihn nicht auch unter meinen Frauen gefeiert batte. Ja, und find Sie nicht ber Ritter unfrer kleinen Malvine geworben, ber Sie fo freundlich aus ber Roth halfen, als fie auf einem Boten= gang zu mir fich verirrte, und von halb Newport im Stich gelaffen wurde? Unfer haus wird fich freuen, Ihnen zu banten, es war ein Ereigniß in ber kleinen Joylle! Das Rind fand feinen Weg fonft spielend zu Mr. Modingbird, er ift auch turz genug; aber bamals war bas arme Schnedigen ein Opfer ber Bolitit geworben; es lief einem Straffenaufzug ber Clay-Bartet und seinen Rahnen und Stanbarten nach, da trieb es im Umsehen mitten in Newhort, wie eine Bachforelle Die kleinste ber Damen Milben ift nicht wenig liebens= würdig, wenn fie von Ihnen spricht — was follen die großen dabei thun? Am Ende find's doch bie Rinder, welche ben Ton angeben!

Ich liebe die Kinder, sagte Moorfeld; in der ganzen weiten Welt sind sie's allein, zu benen ein uneigennütziges Berhältniß möglich ist. Die Natur unterwirft man der Kunst, die Kunst eifersüchtelt mit der Natur — wir mögen uns stellen wie wir wollen: unser Leben ist

Neib und Verzweiflung. Das Kind allein ift weber tobte, objective Natur, noch bewußte und überbewußte Menschheit: es hat zwischen beiden ben rechten Moment, biesen Moment lieb ich. Neben dem Gespenst, das den Menschen braußen abstößt und dem Gespenst das ihn innen zersleischt, steht es in der Mitte, — ein anziehendes und versöhnendes Gespenstchen. — Verlassen Sie sich drauf, ich werde meine kleine Eroberung nicht vergessen. — Mit diesen Worten hänzbigte Moorfeld auch seine Karte aus.

Die jungen Männer hatten sich eben getrennt, als Benthal, eh' er die empfangene Karte einstedte, beim Lampenschein einen Blick barauf warf. Er rief den hinweggehenden sogleich zurück und stellte ihm die Karte mit den Worten zurück: Um Berzeihung; ich habe hier keinen Dr. Moorfeld, sondern einen herrn von —

Moorfeld ergriff haftig bas bargereichte Blättchen und erröthete. Gine Berwechslung mit irgend einer fremden Rarte, fagte Benthal. -Sie irren, antwortete Moorfelb, ober icheinen zu irren. Es war mein eigener Name in Europa. Rach biefem Geständnif folgte eine Baufe awischen beiben Mannern. Bon Benthal's Befcheibenheit war nicht zu erwarten, bag er um Auftlarung bitten wurde, obwohl ihn aller= bings eine gewiffe Empfindlichkeit anwandeln mochte - nicht über biefes Incognito, ale vielmehr über bie ungenirte Beife, womit es fich eingestand. — Moorfelb nahm endlich gegen Benthal bas Bort: Sagen Sie, wie ward Ihnen zu Muthe, als 3hr Name zum erftenmale von amerikanischen Lippen ausgesprochen wurde? Vielleicht wie einem Babenden, bem feine Rleiber gestohlen find. Es war ein beil= lofes Gefühl, wie? In Suropa unter bekannten Berhaltniffen bezeich= nete 3hr Name einen gewiffen Werth, wie die Biffer auf einem Mungftude: hier waren Sie eine Biffer ohne bas Mungftud - Sie hatten eben fo gut No. 20 beigen konnen. 3ft es fo?

Ich kann Sie vollkommen verstehen, antwortete Benthal. Die alte sociale und ibeele Bebeutung hat man am andern Ufer abgelegt, und boch bringt man noch ben Träger berfelben, ben Namen, herüber. Da ist's nun ganz eigen, ben Namen zu hören und zu wissen, baß babei nicht mehr gebacht wird, was sonst gebacht wurbe.

Sehen Sie! So trag' ich benn lieber einen angenommenen Na= men für Amerika. Man kann ein= und benfelben Ramen nicht zugleich unter Cotta's Preffe und in ben Mund eines Waterelerks legen, ber ihn mit feinem Kautabak ausspuckt. Das geht nicht.

Benthal antwortete: Sie sprechen von Cotta's Presse und ich muß mit Bebauern ahnen, daß Sie mir kein bleibender Freundesbesit find. Sie gehören also nicht, wie ich, mit Ihrer ganzen Zukunft bem Lande an? Sie treiben's mit dem Schweben nur zum Schein?

Ich treib' es mit bem Schweben nur zum Schein! wiederholte Moorfeld mit einer Nachbetonung, welche eine Einkehr in sein inner=
stes Selbstbewußtsein verrieth. Ein sonderbares Wort! Wie eigen=
thumlich schicksalsvoll klingt es mir! Sie stellen mich mit dem Ge=
mordeten von Eger zusammen?

Benthal erschrack fast über ben Einbruck, ben er so zufällig auf Moorfeld gemacht hatte, und nahm wieder das Wort zu Ausbeugungen, aber dieser siel ihm rasch in die Rede: Nein, nein, Sie haben nicht weniger als der Pappenheimer das Recht, Ihre Frage zu stellen, wie es Ihnen einfällt. Hingegen die Antwort darauf! Das ist's, was mich so wunderlich hier berührt. Die gleiche Polarität mit dem Manne, der zwischen Kürassieren und Sternen die ideale und reale Welt in sich verdinden will. Steh' ich nicht eben so zwischen Europa und Amerika? Ist mir's bestimmt, in Prag eine Königskrone, in Eger eine Todeswunde zu holen? Ja, ahn' ich denn nur, in welcher der beiden Welten mein Prag, mein Eger liegt? So habe ich in Ihrem Citat eine jener Stimmen gehört, welche scheinden von menschelichen Sprachwerkzeugen kommen, aber es sind keine Menschenstimmen. Sie faste mich tiefer.

In diesem Augenblicke kam auf dem Giebel von Aftorhouse ein rother feuriger Rand zum Borschein, — es war der abnehmende Mond, der in dieser späten Nachtstunde aufging. Benthal streckte die Hand aus und rief: Sehen Sie, da kommt unser Landsmann! Der Mond ist ein geborener Deutscher. Dacht' ich's doch! wo zwei Deutsche beisammen sind, kann er nicht ausbleiben. Ist das nicht ein Zeichen, daß wir verweilen sollen? Der Park bekommt jest erst seine rechte Magie und das marmorene Stadthaus dort mit seinen schlechten Berhältnissen die beabsichtigte Noblesse. Der Marmor ist überhaupt nur ein Stein für die Mondbeleuchtung. Und die Gedanken, die Sie da anregten — seste er hinzu — die sind erst recht geschaffen sur's

Mondlicht! Wollen wir sie nicht fortspinnen? Ich werde bringenber, seit ich weiß, daß ich Sie verlieren kann. Bitte, sprechen Sie von sich selbst, wenn ich so viel eintauschen barf für ein Gespräch von Baulinen.

Pfut! rief Moorfeld, man sollte die Geliebte selbst nicht im Scherze nachsehen. Bon ihr zu hören, machte uns beiben Freude; aber mein Berhältniß zu Europa und Amerika? Freilich ist's auch eine Dame, es ist eine Sphinr! Die sagt mir nicht, in welchen Längen ich segle — sie gibt mir selbst Fragen und Räthseln auf. Schlimm wenn ich sie nicht löse, und schlimm wenn ich sie löse — ein König Dedipus! Doch Sie haben Recht. Prositiren wir von dem späten Mondbesuch, es plaudert sich ganz hübsch zwischen Mond und fahrendem Poeten, es klingt so en famille! Gebt dem Dämmer was des Dämmers ist!

Die beiben Freunde faßten sich von Neuem unter dem Arm und gingen in den Lindenalleen des Parks auf und nieder. Moorfeld begann: Als ich vor einigen Jahren ansing, meinen Dichterberuf zu fühlen, überkam mich eine unermeßliche Unruhe. Ich sah um mich her und fand, daß unsre gesammte poetische Literatur das nicht ausstütte, was sie ausbrücken wollte und sollte.

Benthal machte eine überrafchte Bebarbe.

Das fand ich, wiederholte Moorfeld. Ich fand mich in einen Herenfabbath geworfen, in einen Maskenball, die ganze Poesie kam mir
vor, wie eine verabredete Vermummung, eine Verrätherei, eine Verschwörung, und auf mich war's gemünzt. Ich sühlte einen starken
und eigenen Inhalt in mir, und die Masken huschten in antiken und
romantischen Lügengewändern um mich her, und wie das munkelte,
zischelte, slüsterte, so ward mir nicht anders, als sie wollten mich verleiten, zu horchen, damit ich meine eigene Stimme überhörte. Es
war ein unnennbares Gefühl. Ich bin verlegen, es Ihnen ganz deutlich zu machen. Denken Sie sich einen Musiker, der mitten in einem
rauschenden Concert einen eigenen Sinfall bekommt. Bon dem Augenblicke an spielt ihm das Orchester in gräulichen Disharmonien.
Mit größter Anstrengung hält er den eigenen Gedanken sest, es gelingt nicht, die äußeren Sinne überwältigen ihn, der Gedanke sinkt, er
geht unter, schon vernimmt er ihn nicht mehr, da ergreift ihn die

Angst, er springt auf, rennt was er kann aus dem Bereich des Orschesters — und zu glücklich, wenn nicht der Nachklang noch fortfährt, ihm seine innere Stimme zu verwirren! Das ungefähr war mein poetischer Erstlingszustand. Ich machte eiligst eine Stizze von meiner Welodie, warf sie in Cotta's Briefschalter und rannte auf und davon nach Amerika. In der Stille des hinterwalds will ich sehen, ob ich die Stizze aussühre. — Moorfeld fuhr fort: Ich sagte zuvor: unsre ganze Poesie drückte nicht aus, was sie sollte und wollte: das befrembete Sie. Ich bin Ihnen, wie es scheint, eine Erklärung darüber schuldig?

Es intereffirt mich, fie zu hören, antwortete Benthal.

Ich meine es fo, fagte Moorfeld: bie ganze Literaturgeschichte gerfällt mir in zwei Perioden; die eine gable ich von homer bis Racine, die zweite von Racine bis in unbefannte Beiten. Diefe Berioden mogen Ihnen wunderlich dunten; in der ersten stehen g. B. die großen Gegenfate von antit und romantifc, driftlich und heibnifch unberudfichtigt neben einander, - aber ich finde ein Merkmal ber Gleichartigfeit für fie: ben Ausbruck bes nationalen Inhalts. homer fingt feine Briechen, Cervantes feine Spanier, Camoens feine Portuaifen, Shakespear feine Englander, bis berauf zu Racine, welcher feine Frangofen fingt. Das ift bas einheitliche Moment biefer Beriobe - bie Boefie ber Nationalität. Rach Racine folgt eine andere Beriode - bie Bocfie ber Individualitat. Recht fcla= gend für biefe Gintheilung mag ich zwei Englander nennen - Chates= peare und Byron. Bas ware Shakespeare außer England, was Byron in England geworben? Richts. Jener hatte bie Nationalität, biefer bie Individualität zu fingen. Ihre Boefie ift in ber Wurzel verschiedener, als bie von Virgil und Tasso. Sie repräsentiren bie alte und neue Zeit meines Begriffes. - In Deutschland, wie billig für beutsche Berhaltniffe, hatten wir teine große Nationalitats=Boefie; befto ungestümer brach bie Individualitäts-Beriode an : - bas war die Sturm= und Drang-Beriode. Man hat von einem Abschluß dieser Periode burch Schiller und Goethe gesprochen. Aber Sie feben wohl, wie lächerlich bas ift. haben wir benn bis auf biese heutige Stunde foon einen andern Inhalt gewonnen, als den der Sturm= und Drang= Periode — unfer armes brangvolles 3ch? Ober ift bieses 3ch so

10 •

verföhnt, in feinen thierifch-göttlich-menfchlichen Wiberfprüchen fo barmonifch gelöst, ber Glaube fo ftart, bas Wiffen fo weit, bie Erbe fo himmlifch geworben, bag une ber Buftand von Sturm und Drang nicht langer mehr gutame? 3ch bachte! Als ob Rauft nicht ein biffonirendes Kragment mare! Als ob Wilhelm Meister nicht baburch um bie Bistole herumtame, bag bie gefammte Beiblichkeit weniger pretios por ihm thut, als por Werther's armen lechzenden Sinnen ! Gigentlich batte er fich aus entgegengefetten Grunden erschießen muffen. Das Broblem ber erfüllten Sinnlichfeit und Sittlichfeit ift auch in ibm nicht gelöst, benn Dignon ftirbt und ift eine Abnormitat. Rurg, bas Beimarer Ministerial Rescript, mit feiner griechischen Contrafignatur, mar eben eine Regierungsmaßregel, wie die meiften andern : fie brang nicht in's Bolt, fie war ein Willfüract bes Ginzelnen. Und als die Olympier mit ihrer ertunftelten Griechen-Barmonie fcon langft Rube und Ordnung gefliftet zu haben glaubten, - fiebe, ba ichlägt uns bas unterbrudte Feuer auf einmal in einem englischen Lord zu Tage und wir hören bas alte martzerreißenbe Ban = Geschrei aus Nichts ift abgeschloffen feit Werther, Werther's brunftigften Tagen. gar nichts; höchstens die Lotten heißen anders. Die Freiheit und die Nothwendigkeit, bas fubjective Recht und die objective Pflicht kampfen mit einander nach wie vor. Unfre Religion, unfer Staat, ober ber Weimarer reflectirtes Griechenthum haben die Ausgleichungsformel noch nicht gefunden.

Die Weimarer haben bie Sturm= und Drang-Beriode nicht abgeschlossen, sondern blos unterbrochen und verwirrt. Als sie von Werther und Karl Moor absielen, sielen sie vom ganzen modernen Weltalter ab. Sie legten den Inhalt der Poesie aus der Individualität wieder in die Nationalität zurück; allerdings griffen sie nach der schönsten Nationalität — nach der griechischen. Aber es war immer eine willstürliche Wahl und Andere konnten anders wählen. Das thaten denn auch die Romantiker. Sie führten die Poesie in die indische, skationaliavische, germanische, romanische, überhaupt in sämmtliche Nationaliatien der Welt. Natürlich behauptet das herz sein Recht und selbst Wünchhausen wird manchmal die Wahrheit sagen. So verrieth sich im nationalen Costüm gelegentlich das individuelse Herz. Aber sonders dar! bei solchen Gelegenheiten lachte man sich entweder selbst oder

gegenseitig einander aus: es war als ob man sich die Löwenhaut verschoben hätte und das Efelsohr durchguden ließe. Andere erkannten dann in dieser kleinen Zerstreuung wieder einen neuen Toiletteneffect, wie der junge Heine, und gingen auf absichtliche Verschiedungen und Entblößungen aus, um jenes ironische Gelächter häusiger zu erregen. Wieder Andere wären dagegen am liebsten in ihrer natürlichen Stürmerund Drängerhaut einhergegangen, aber die Mode war stärker als ihre Courage, sie entstellten sich wie Hölderlin mit einer griechischen, oder wie Heinrich von Kleist mit einer romantischen Fremdartigkeit und verdarben die wahre Dissonaz mit einer falschen. So wurde überall der Lüge kein Ende. In diesem Zustande sand ich unser poetische Literatur, als ich zum Bewußtsein derselben erwachte, und darum sagte ich: sie drückte nicht aus, was sie wollte und sollte.

Ich. Sollte ich meinen Beruf erfüllen: eine moderne Inbividualität rein auszudrücken — so mußte ich das manierirte Deutschland sliehen, wie Byron das verrottete England. Warum ich eben nach Amerika sloh, das allein bliebe mir zu erklären noch übrig.

Es ift hier von ben ernstesten Interessen ber Menschheit bie Rebe. Sie bulben teine Frivolität, teine Uebereilung. Man erschieft fich nicht, weil es hubsch knallt und ein wenig garm macht. Lotte kommt barum tein einzigmal weniger in bie Wochen, es macht feinen bleibenden Gindruck. Unfterblich wird man nicht damit. Unfterblich ift nur bas Leben, nicht ber Tob. Das erkannten Schiller und Goethe, als fie die Partei bes Tobes verliegen, und fich für's Leben erklarten. Ihr ewiges Berdienst bleibt es, daß fie mit Ernst und Burbe nach bem fuchten, was wir heute Weltorbnung nennen. Die Beschranktheit ihres Zeitaltere bleibt es, bag fie bie Beltordnung nur im Reiche bes Gebantens zu finden vermochten, daß fie auf eine absolute Trennung von Runft und Leben antrugen, und die Wirklichkeit preisgaben ju Gunften "bes fconen Scheins". Aber wenn wir ihren Funb nicht annehmen burfen, so muffen wir boch von ihnen lernen zu fu= den. Diefe Bflicht bleibt uns. Und wer möchte verfennen, wie fie fehr uns beute erleichtert ift, wie bas Bebiet unfere Suchens heute ein weiteres ift? Wenn bie Lenge, bie Bolberlin's, bie Sturmer und Dranger alten Styls am Leben verzweifelten, fo war es bas Leben ihres Schilba's mit ber Thorsperre um acht, mit bem barfchen Burgermeister und bem

füfilichen Stadtpfarrer. Darin gingen fie auf und unter, ober fie fanben im nadiften Schoppenftebt ber Reubeit bochftens fo viel, baf ber Rirchthurm rechts ftanb, ftatt links, und bag ber Muhlbach nicht Schleie batte, fonbern Grundlinge. Das Deutschland, in welchem Werther's Bistolenschuß fiel ober Rarl Moor Räuber warb, - und bas Deutschland von heute find boch verschiedene Beltordnungen. Es lehrt uns, bag ber Unterschied von Roeal und Leben tein fiehender ift, sondern ein wandelbarer. Wir find dem Ibeale naber gekommen. Das ift eine große Enthedung, ein wichtiger Fortschritt feit Schiller's und Goethe's Jugendtagen. Darum - und nicht weil fie griechisch ge= logen haben, - find une ihre Jugenberceffe nicht mehr fo leichthin erlaubt. Man muß nicht in bas erlogene Reich ber Schatten flüchten, man tann bem Abeale auf Erben naber tommen. Diefe Bahrheit zeichnet ben Sturmern und Drangern von heute ihre neue Bahn vor. Sie wandern. Der Poet wird fünftig Tourist sein. Er sucht bas Ibeal auf Erben, ober vielmehr er lernt die Realität grundlicher tennen, eh er fie verdammt und zum Recht ber Berzweiflung greift. - Byron ging nach Griechenland, ich nach Amerita. Er befuchte ein absterbenbes Bolt, ich ein aufblühendes. Ich glaube ben beffern Weg gewählt zu haben. Mag ber große glangende Lord ein beneibenswertheres Auffehen erregen als ich, ber fleine ungarische nemes-ember; eins habe ich vor ihm porque : ein tieferes Gewiffen. Es ift mir nicht um eine porüber= gebende Emotion, um eine nationale Rage zu thun, bie nach bem Friedensichluß zusammenfällt wie ein luftleerer Schlauch. Richt wie bie Menfcheit ihre Freiheit ertampft, fondern wie fie ihre Freiheit täglich, ftunblich, in Saus, Rirche und Schule gebraucht - bas muß mir die Menschheit auf ihrem Gipfel zeigen. Darum ging ich nach Amerita. Sier find bie größten Dagftabe, bie weiteften Berfpectiven, hier ist bas Leben eine Wahrheit, und bie Tobten werden alle begraben, nicht blos theilweise, wie in Europa. hier ift bie Werkstätte bes Abeals. Soll ich unsern Rationalisten glauben, bag die Mensch= heit die Gottheit ift - hier mußte fich's zeigen, wo mit jeber Erfinbung, mit jeder neuentbedten Naturfraft Gottheit entbunden wird; foll ich unfern Liberalen glauben, bag ber Bernunftstaat im allge= meinen Stimmrecht liegt, und die geschichtliche Gewohnheit ein Rluch ift - hier mußt' ich's erfahren, wo ich Gefete febe, die der Millionar

und ber Schuhputer bes Millionärs gemeinsam gemacht haben. Hieher bracht' ich ben Proces zwischen Iveal und Wirklickeit, die Entscheidung über Leben und Tob in letter Instanz. hier ist die höchste Appellation in göttlichen und menschlichen Dingen. Mißlingt auch auf diesem Boben der Sühneversuch unstrer widerspruchsvollen Geist-Stoff-Ehe, muß ich mich scheiden von Menschheit, Gottheit, Glaube und Liebe, und behält der teuslische Geist der Verneinung Recht — wohlan, dann komm' ich zurück nach Europa, "und din gescheidter als alle die Laffen", die die Welt zertrümmern, weil ihr Röschen heirathet. Dann hab' ich mir meine Vistole, meinen Wahnsinn verdient wie ein Mann, nicht wie ein Knabe.

Hitten Sie mir morgen Abend eine Taffe Thee bei Ihren Frauen aus, rief er im Weggehen zuruck, feinen Besuch so nahe rückend gleichsam zur Entschuldigung für diese heftige Trennung. Gute Nacht, Freund; damit verschwand er in der Richtung gegen das Post-Office hinab. Benthal's Schritte hörte er aber nicht sich entfernen; der Freund muß noch lange gestanden und ihm nachgesehe haben.

Moorfeld's Lebensgeister vermochten keineswegs die Ruhe zu suchen, als er in dieser späten Nachtkunde sein Zimmer erreicht hatte. Er lag noch lange im Fenster. Auf New-Jersey drüben slimmerte eine Billa in Jumination; der Bewohner mochte irgend ein Familiensest seinen Wannes auf diese Entsernung aus. Rings herum lag große, ernsthafte Nacht; die Baumanlage von Hoboken war eine majestätische Schattenmasse. Der hubson rauschte, in der Kinsterniß doppelt breit, unter den Kielen der Schisse hin, welche mit einer melanscholischen Wachtlaterne an Bord schlaftrunken in ihren Biers vor Anker lagen. Man hörte in der Nachtstille das Plätschern der Wellen an ihren Flanken. Zuweilen durchschnitt auch ein Kahn die dunkelpolitte Wassersche, lautlos, mit umwundenen Rudern, sei's daß er das nachtschleichende Berdrechen trug oder die nie ruhende Themis, dessen Bersfolgerin. Unten im Süden, wo der Strom in die Bai übergeht, stand

ber Mond und umfäumte mit seinem vollen Glanze ben Meereshorisont. Am äußersten Rande der Sehweite fand das Auge einen Ruhepunkt dort; ein dunkler Körper, anzusehen wie Harnisch und Gewassen einer Helbentrophäe, lag großartig vereinsamt mitten im Meeressspiegel. Es war das Fort Gibson auf dem kleinen Eilande Ellis.

In biefe Rachtscene traumte Moorfeld hinaus, aber fein Inneres war abgezogen von ihr. Die Bilber bes heutigen Abends gingen an seiner Seele vorüber. Gin toller Menschenhaufe mit Ratten und . Hunden durchwirkt steht als bramatische Kunstgenossenschaft vor ihm wie verblaßt ift biefes übergrelle Bilb ichon! Der feltsame Englander mit feiner Dogge, - Boby, ber Staffenjunge - ach, und mit biefem ein lichtes, locendes Andenken - blast es hinweg wie ein Golb= blätichen jenes Mabchenbilb von der Battern! Rleindeutschland breitet fich aus in feiner Stimmung. Diefe Urne voll Nieten raufcht verhängnigvoll an fein Ohr. Unheimlich und boch wohlthuend ftellt fich bies Schickfalsgemalbe vor ihn. Er fieht eine Reihe von Menfchen, welche zu Grunde geben ohne moralische Schuld, blos an ber Unmöglichteit der That. Er fühlt lebendiger als je, wie gunftig bas Loos bes Sterblichen fet, beffen innerer und außerer Cenfus ihm erlaube. fich felbst zu vertreten, ber in jedem Augenblicke an ber Urne seines Schickfals bas Votum einer ganzen und vollen Freiheit abgeben barf. Er freut fich bes Gebantens an feine Anfiedlung; was Menfchen fo felten ichaten, ichatt er jest bod, nämlich bas Glud, bag überhaubt etwas möglich sei.

Und nun Benthal! Der junge Mann ist ein Stück beutsche Arbeitskraft, bas nicht unterzugehen verdient. Und doch — wer schützt ihn auf die Länge davor? Wenn Moorfeld mit weniger Boesie und mehr Wirklichkeitskinn die sonderbare Stellung dieses Propheten zu Kleindeutschland abwog, so mußte er sich fragen: was ist wahrschein-licher? daß der gesunde Eine die kränkliche Mehrheit bewältige, oder daß die Schwachen nach und nach den Starken sich einverleiben werben? Schien es doch jetzt schon, daß Benthal's Abhäsion an Kleinbeutschland eigentlich auf einer verhängnisvollen Verwandtschaft der Ertreme beruhe! Es lag etwas Nervöses, Etstatisches in der Spannstraft dieses wackern Kingers, das nicht blos aufgeregte Manneskraft verrieth, sondern zugleich einen gewissen weiblichen Zug des Charakters,

ein reizbar-ungebuldiges, schmerzhaft-sehnsüchtiges Element, von welchem die Erweichung und Zersehung dieses tüchtigen Kernes ausgehen konnte, wenn ihm nicht rechtzeitig Genugthuung ward. Und wer bürgte dafür, daß der junge Mann seine thätigen und strebenden Kräfte nicht erschöpfte, eh' er sein Ziel erreichte und dann um so unaushaltsamer die Beute der weiblichen Seite seiner Natur wurde?

Wie, wenn Moorfeld biefem Retter auf bem Schauplate seiner Thaten begegnet ware, um ihn felbst wieder zu retten?

Es liegt etwas Bergerhebenbes in bem Gebanten, auf eine Erifteng außer uns bestimmenb wirten zu konnen! Ja, ber fogenannte egoistische Mensch batirt eigentlich erft von ba an sein Glud, wo es ihm moglich wird, einem Mitgefcopf bie Richtung jum Glude ju geben. neuen Berspectiven erblickt Moorfeld jest seine Anfiedlung im Urwalb. Belchen Sinn gewinnt ihm biefes Project! Sollte es nicht berufen fein, ber Ausgangspunkt einer Erifteng zu werben, bie, einmal in ihrer Burgel befestigt, gar nicht absehen ließ, in welchen Rabien ber Balmenfächer ihrer Triebkraft fich ausspannen wird? Rönnen benn überhaupt bie neuen Freunde fich je wieder trennen? Benthal, die pofitive, handelnde Natur mit ihrer tiefen Andacht für bas 3beale, Moorfelb, ber 3bealist mit seinem tiefen Bedürfniß, fich realistisch zu erfüllen, - begegnen fich biefe zwei Charattere nicht gewiffermagen typisch, und ift nicht bie gange Menschheit hergestellt, wenn fich biefe Inbivibuen ergangen? Belche Birtungen laffen fich hoffen aus ben Anfängen eines fo naturgemäßen Bunbes! Bahrlich, es ware auf biefem Boben nicht bas erfte Mal, bag zwei junge ftrebenbe! Manner Bater einer Stadt geworben find. Moorfelb brauchte nicht einmal Dichter ju fein, um fo weit zu phantafiren.

Romulus und Remus! — Unternehme es, wer sich stolz genug bazu fühlt, die Nachtgedanken unsers Freundes zu Ende zu denken! — Solche Momente sind selbst für die Boesie zu groß. Die Boesie ist die Runst des "schönen Scheins", hier ist von schöner Wirklichkeit die Rede. Die Boesie ist die Sprache des Wunsches, hier winkt Besit. Wir können von dieser Stunde kein Gedicht unsers Freundes über-liesern. Er dichtet nicht. Der Dichter besingt die Geliebte: am Brautsabend verstummen die hymnen.

Moorfelb fühlt sich am Vorabend eines Unternehmens, das kein

beutscher Dichter je vor ihm begonnen: kein beutscher Bers ift vorbereitet, sich zum Ausbruck eines solchen Inhalts zu erheben. Aber, Newyork und die Rolle des Beschauenden reizt ihn nicht länger. Sein Gedicht ist: daß er unverzüglich zu reisen beschließt.

In biesem Augenblick erlosch bie beleuchtete Villa auf New=, Jersey, welche bisher der Augenpunkt unsers nächtlichen Träumers gewesen.

Moorfelb ftuste.

Dann aber blickte er am himmel aus — ob nicht bas Licht bes Morgenroths anbräche. — —

Am Tage fand ihn Jack — bas Bett unberührt — im Fauteuil eingeschlafen.

## Achtes Rapitel.

Moorfelb behielt von der Trunkenheit feiner geftrigen Racht=Bhan= tafien am ernüchternben Tageslichte noch fo viel Bewußtsein, daß er fich heute mindeftens vornahm, den neuen Freund über fein Project auszuholen. Denn bas fagte er fich nach bem Ausglüben jenes bichterisch angeschürten Traumzustandes, daß es noch fehr bie Frage sei, ob Benthal feine Stellung in Newyork überhaupt fo hoffnungeburftig, wie er felbst, betrachte, und die Stadt mit dem Urwald auch willig werbe vertaufchen wollen. Enthielt fich Moorfelb aller Ueberrebung und versprach er gewissenhaft, wie es folche Falle beifchen, eber zu wenig als zu viel, fo erstaunte er jest, daß er bem werthen Benoffen eigentlich nicht mehr zu bieten hatte, als etwa einen freien Plat im Schiffe; Bunft oder Ungunft ber Fahrt blieb immer noch bas Bagnig bes Anbern. Freilich hielt er fich vor, bag ein tuchtiger Mann größere Unterftützungsmittel fich taum bieten ließe, und bag bas Gelbftgefühl bes Thatkräftigen nicht mehr verlange, als ber Grieche in feinem δος μοι που στω, \*). ober Archimedes in jenem Punkt außer ber Erde,

<sup>\*)</sup> Bib mir, worauf ich fuße.

von welchem er seinen Gebel an diese zu seinen versprach. Aber solch einen Punkt hatte Benthal in seiner Lehrstelle zur Noth eben auch, es blieb also immer seine Seschmacksache, ob er von einem hinterwälder-Blodhaus ober von Mr. Modingbird's Volksschule aus seine hebel würde ansetzen wollen. Diese Ueberzeugungen schlugen unsern Freund ziemlich darnieder. Er hatte sich den Gedanken an Benthal's Senossensichaft so rasch und feurig eigen gemacht, daß dieser Sedanke, wie ein Serüft nach dem Brillantseuerwerk, heute noch fest stand, wenn auch ohne die magische Verklärung von gestern. Biel ehrer erwartete das Serüft die Wiederholung des Feuerwerks als das Schicksal, abgetragen zu werden.

Bei bieser Stimmung sah Moorfeld mit Ungebuld der Stunde seines gestern angekündigten Abendbesuches entgegen. Endlich brach sie an. Auf Flügeln eilte er fort. Doch, wir wollen ihm, wie er es im Geiste längst selbst that, in Person voraneilen und uns um einige Augenblicke den Vortritt vor ihm herausnehmen.

Im letten Tagesbammer finden wir und in einer ber einsamften Straffen Newports - und außer bem Broadway und Bowern tonnen fie fehr einsam sein biese weiten Strafen Newport's - wir finden uns in einer ber Nebenftragen bes Winkels von Bowern und Grandftreet vor einem kleinen niedlichem Framehause von brei Fenstern Front. Es ift bellgelb angeftrichen, bat grasgrune Jaloufien und ein paar Acazienbaumden vor'm Gingang. Der gewöhnlich hol= ländisch = amerikanische Aufput. Wir treten burch ein paar bas Basement überbauende Stufen in's Parterre. Rach biefiger Sitte wurden wir hier bas Barlour finden. Aber in ben Gludsver= baltniffen ber beutschen Mietherin ift weber von Barlour noch von Drawing = room die Rede. 3m Barterre wohnt die Sauseigenthü= merin felbit, die penfionirte Wittwe eines Secoffiziers, ber im letten englischen Rriege gefallen. Wir besteigen bemnach bas Geftod. fes ist Frau v. Milben's Wohnung. Zwei kleine Zimmer und ein Cabinet bilben ben bescheibenen Saushalt, welchen Benthal fein "Lorettohauschen" nennt. Mit bem Beifterrechte, einzutreten ohne angutlopfen, und zu laufchen ohne errothen zu burfen, fteben wir jest im erften biefer Gemacher. Da es tein Bett enthalt, wurde es ber Barifer einen Salon nennen; bilben wir uns alfo ein, wir fteben im Salon ber Frau v. Milben. Es ift eine schweigsame Bisite, die wir

ba machen. Gine fummenbe Theemaschine erfüllt bie vier Banbe mit ihrer muftischen Sourdinen = Mufit; fonst regt fich tein Laut barin. Neberbliden wir die Gruppe, die, "um bes Lichts gefellige Flamme" versammelt, ben runden Tifch inne hat, und von einer Milchlampe, unter ber Blende ihres Lichtschirms, beleuchtet wird. Es ift eine Gruppe von brei Frauentopfen, welche auf ben erften Blid bie Gleichheit bes Familienzugs erkennen lägt. Es ift Frau v. Milben mit ihren beiben Böchtern. Die Gruppe befindet fich in bem Buftande jener volltommenften Rube, in welcher ber Runftler fein Mobell zu beschauen liebt. v. Milben heftet ihr Auge auf eine feinere weibliche Arbeit, eine von benen, welche ben Gefichtsausbrud bentenb beleben, aber boch bie Sicherheit bes Belingens nicht beunruhigen. Gin gartes, finniges Antlit. Gin madchenhafter Schmelz liegt auf biefen Bugen, eine nervofe Beiftigfeit, welche es vor dem gemeinen Altern ewig bewahren wird. Die Spuren ber Jahre find in ihren Mienen gwar zu lesen, aber nicht in jener groben Runenichrift ber fogenannten Erfahrung, fonbern nur in dem geübteren Ausbruck einer angeborenen weiblichen Intuitionstraft. Ihr gegenüber erbliden wir Pauline, die altere Tochter. Anschauen biefes Madchens glauben wir erft bie Jugenblichkeit ber Mutter zu verstehen. Es ift bie gereiftere Milbe, von welcher bie Matrone verschönt wird, man fühlt, die Mutter tennt ben Umgang ber Grazien, fie tann lächeln, fie nimmt das Menschliche menschlich. Der Tochter bezweifeln wir bas. Es ift ein ergreifender Anblid biefes Madchen. Die volle Strenge ber Jungfraulichkeit. Ihr ganges Bilb ift in Ernft getaucht. Bor ihr fteht ber bampfenbe Theecomfort, fie halt eine Art vestalische Flammenwacht baran. Gine nicht zu bezwingende Innigkeit liegt in bem Blide, womit fie - ber Spiritueflamme guschaut. Man erschrickt fast über fo viel feierlichen Ausbruck in Mitte ber Alltäglichteit, man fieht eine Seele, die tein Saustleid zu tragen weiß. Benthal nannte fie die verkorperte Modeftie; ber Charafter liegt in bem Worte, aber bas Wort ift noch feine Granze nicht. Zwischen ber Mutter und Paulinen buden wir uns etwas tiefer zu bem britten Frauenbilb ober Bilden herab, und bliden ber kleinen Malvine in thr frischfrobes, finnliches Rinderauge. Ihr petulantes Gefichtden ift zu einem traftigen Nachbenken angespannt, fie hat ein englisches Lesebuch vor und mag nicht wenig ftubiren. Auch biefe Trägerin ber leichteften Blutwellen stört also die allgemeine Stille unserer Gruppe nicht. Frau v. Milben mit dem kleinen Mädchen nimmt die eine hälfte des Tisches auf einem schmalen Canapee ein; neben ihrer Schwester an der untern Seite hat Bauline Plat, an der oberen neben Frau v. Milben steht ein leerer Stuhl mit Manuscripten und einem Schreibzeug davor. Indem wir uns um den Inhaber desselben umsehen, entdecken wir die Umrisse eines jungen Mannes, der reglos am Fenster verweilt, halb von der zurückgeschlagenen Gardine, ganz aber von dem großen kreiserunden Schatten verborgen, wömit der Lampenschirm die Mitte des Zimmers verdunkelt. Es ist Benthal.

Die Ruhe, in welcher wir diese Gestalt verharren sehen, ist es wahrscheinlich, welche auf die tiese Stille im Zimmer zurückwirkt. Man wird ihn nicht stören wollen.

Draugen aber am abenblichen himmel hallt ein Gewitter.

Benthal hat bas halbe Fenster geöffnet (bas amerikanische Fenster ist nur halb zu öffnen) und scheint in die Scenerie am himmel vertieft. Pauline sucht ihn von Zeit zu Zeit mit einem Blicke jener zärtlichen Inspiration, worin sich nur die bräutliche Angehörigkeit zweier Bersonen aussprechen kann.

Der Donner hallt näher, Blitze begleiten ihn, und rasch, wie Amerika's Wetter sich entladen, rauscht ein Platzregen nach. Die Luft ist still, aber wie sie vom Wasserstrom jest durchschnitten wird, fangen die Fenstergardinen lebhaft zu wehen an.

Erkalten Sie sich nicht, Theodor, spricht Frau v. Milben bei biesem Ausbruch zu dem Traumer am Fenster hin. Es ist das erste Wort, welches ein langes Schweigen unterbricht.

Benthal schließt das Fenster, b. h. nach ber hiesigen Construction, er schiebt es zu, ben Frauen zugewendet aber antwortet er: Mama, wir hatten an der Rokolbank wohl andere Gelegenheit uns zu er= kälten!

Seitbem ift mir's eben gründlich verleibet, was man romantisch "den Aufruhr ber Elemente nennt", fpricht Frau v. Milben zuruct.

Ich bewundere auch nicht ben Aufruhr bei folden Scenen, sondern bie Ruhe, antwortete Benthal. Ich halte mir vor, daß auch die höchsten Winde und Wolken, von den fünfzehn Meilen unsrer Lufthöhe nur in den zwei untersten ihr Spiel treiben, und daß das heftigste Meer

unter einer Tiefe von zehn Klaftern unbewegt liegt. So bunn sind bie Platten, zwischen welchen wir unfre Einbrude empfangen — und ber Erbenwurm spricht von einer "emporten Schöpfung"!

Wenn Frauenumgang bildend ben Ercentricitäten ber Manner steuert, so war's einer jener leisen aber sichern Frauengriffe an's Steuer, als Frau v. Milben mit einer unschuldigen Stimme jest fragte: Wie meinen Sie, Theodor? Sie strafte bas Berschobene, in= bem sie es nur zur Erklärung seiner selbst aufsorderte.

Aber Bauline hob einen bittenben Blick zur Mutter auf und fagte: Laß, Mama, wie follte bie Welt nicht klein werden, wenn es bas Leben ift!

Benthal wandte sich rasch um. Er sah das Mädchen verstimmt an. Pauline erschrack. In Benthal's Blick erst ward ihr's bewußt, daß sie die harmlose Berührung der Mutter mit einer viel empsindlicheren parirt — und doch hatte sie nichts gethan, als ihr tiefstes Verständniß für ein mitgefühltes Lebensweh ausgesprochen.

Frau v. Milben schien bas Mißliche von Paulinens Wort zu empfinben und rebete Benthal ablentend an: Wollen wir die Geschichte von Bennsplvanien für heute in den Schrant schließen?

Demüthig sagte Pauline: Ober lag mich schreiben und bictire bu. Du concipirft fliegender, wenn ber Kopf allein arbeitet.

Das läßt sich hören, antwortete Frau v. Milben. Unser Baron — auf einen Blick Benthal's verbesserte sie sich — unser Doctor Moore-felb, wollte ich sagen, kommt bei diesem Wetter ohnedies nicht mehr.

Mama! rief die kleine Malvine halb tropend, halb bittend.

Du bilbest bir boch nicht ein, wies die Mutter das Kind zurecht, daß man in solchen Wolkenbrüchen Bisiten macht? Der bist du so selbstfüchtig, bir zu wünschen, was andern Wenschen Beschwerbe macht?

Aber ber Doctor kommt boch, antwortete bas Madden vergnügt, ohne einen Bug von Sigenfinn.

In diesem Augenblick geschah ein betäubender Donnerkrach, ein jacher Windstoß riß in das Zimmer herein, denn die Thüre war auf= gethan und Moorfeld stand im Zimmer.

Die Wirkung bieses Zusammentreffens war so schlagend, und Malvine jubelte so trunken, daß Frau v. Milben nicht umhin konnte, den vorausgegangenen Augenblick von Prophetie zu erzählen. Moorfelb nahm bas kleine Mädchen beim Kopf und kußte es lebhaft.

Die herzhaftigkeit, womit das Kind es litt, glaubte die Mutter mit einer üblichen Nederei rugen zu muffen. Sie fagte: Nun wirst du aber auch einen so schwarzen Ungarbart bekommen, wie der herr Doctor.

Ach! replicirte die Kleine, da hatte Pauline schon langst einen blonden Ungarbart bekommen, so groß!

Die Wirtung bieses naiven Kinderwortes und der viersach variirte Ausdruck von der Berlegenheit der Erwachsenen wäre nicht wohl wieseberzugeben, wenn nicht in demselben Augenblicke ein vernünftiger Donsnerschlag der Familie die willkommene Beranlassung gedoten hätte, zu erschrecken und zu überhören. Frau v. Milden ergriff überdies das Wort, und bewunderte Moorseld's Ausgang bei diesem Wetter.

3d gebe ober fabre in foldem Wetter am liebsten aus, antwortete Moorfelb, ich tenne tein größeres Bergnugen als eine Blatregen= Bromenabe burch bie eleganten Baffagen einer Stabt. Wie wunderfcon das herabklaticht in die lacirte und frisirte Puppenschachtel! Sie's nicht Schadenfreude. Es ift ein afthetischer Gindruck. tomisch und pathetisch zugleich. Ja, es ift ber einzige Fall, wo vom Erhabenen zum Lächerlichen gar fein Schritt ift. Auch leibe ich ja Aber im Geifte bin ich bann gar nicht auf ber Erbe, sonbern Wie sympathisire ich mit bem grauen Ungeheuer in feiner Bogelperspective! Das fam über Land und Meer bahergerauscht, scheuchte ben Baren bier, brach bie Ceber bort, ploglich hangt es auf ein Studchen Boden herab, wo ber Belg gur Peliffe wird, bie Ceber jum Glodenthurm, die Wildhöhle jur City-Ball - ein golbenes, zudernes Ding, Stadt genannt, unter Glasfturz zu ftellen. Und nun bie Fluten, die Blite, die Orfane ba brein! bas erquickt! Da weiß man boch, wer noch bas große Wort im Baufe führt, bie Glacehandschuhmacher ober bie Natur?

Sie hatten eine beitere Ueberfahrt? fragte Frau v. Milben.

Ja, bas ist ein Anderes, rief Moorfeld, indem er sich augenblicklich in diese Frage fand und ernsthaft ward; wenn Sie einen Seesturm erlebt haben, dann verzichte ich darauf, Sie für Sturmpoesie zu begeistern. Gott weiß es, woher die Dichter ihre prächtigen Seestürme haben, wahrscheinlich aus sonnigen Garten-Veranden, aus Cajüten nimmermehr. herumzukollern wie eine Augel im Roulett, auf dem Boben, an der Decke, in allen Eden, Schwindel im Ropf, das jüngste Gericht im Magen, die Luden voll Seewasser, sämmtliche Passagiere sprudelnde Vontainen — hinweg davon, auch im entserntesten Andenken! wir wollen dieser appetitlichen Theekanne ihren Beruf nicht sauer machen!

Auf bieses Signal setzte fich bie Gesellschaft zu Tische. Moorfelb konnte balb sehen, daß seine lebhafte unmittelbare Natur gesiel. Die Unterhaltung nahm einen frischen Sang, Wirth und Sast fanden sich schnell und angenehm in einander.

Im Fluffe bes liebenswürdigften Beifammenfeins hatte naturlich Moorfeld's Frage an Benthal ber gunftigen Gelegenheit zu harren. Diefes biplomatifche Apropos fpannte ihn teineswegs unangenehm, nur war er nicht gebulbig genug, es lange auszuhalten. Er fuchte balb nach einem Anknupfungspunkte. Beim Nieberseten ber kleinen Theegesellschaft war eine Mappe mit Manuscripten vom Tische ent= Moorfelb erinnerte fich an ben Bader Sallmann aus fernt worben. Rleindeutschland, und bat fich bringend aus, bas Pamphlet zu hören, welches Benthal bemfelben versprochen, wenn es bort vielleicht eben unterm Ambos liege. Aber die Mappe enthielt es nicht mehr. Benthal hatte es bereits geschrieben und in die Druckerei geschickt. Es beschäftige ibn ein anderer Auffat, ertlarte er auf Moorfelb's Bewunderung biefer rafchen Thatiateit, und wie er biefen ebenfalls gerne fcon brudreif fabe, so treibe eines bas andere. Moorfeld erstreckte seine Bitte naturlich auch auf Mittheilung bieses zweiten Artitels. Benthal machte Ginwande und ließ fich lebhafter nöthigen, bis er die Lecture nach dem Thee zusagte.

Der Name Kleinbeutschland, der jest genannt worden war, gab Moorfelden die Gelegenheit, die er suchte. Er bewegte sich ein paar Augenblicke um dieses Thema, und wie im Borbeigehen dat er dann den Roctor magnisicus, ob er ihm ein paar tüchtige deutsche Arme verschaffen könne — einen Zimmermann und einige Acerleute; er denke nämlich ernstlich daran, demnächst seine Ansiedlung in Ohio zu begründen. Bei dieser vorläusigen Ankündigung hielt er inne, und erwartete den nächsten Eindruck derselben.

Der Einbruck war ein bebeutenber. Zwar erwiederte Benthal bas Geschäftsmäßige von Moorfeld's Frage mit ber rücksichtsvollen

Fassung, die ihn nicht leicht verließ: er werde sich, sagte er, die Sache angelegen sein lassen, er hosse jedenfalls die gewünschten Arbeitskräfte zu gewinnen; dann aber, — und er bedurfte einer Pause um übershaupt weiter zu sprechen, — setzte er hinzu, diese Mittheilung übersraschte ihn lebendig. Kaum erinnere er sich noch, daß das Wort Urwald flüchtig gestern genannt worden sei und mehr bildlich als eigentlich, wie es geschienen, es klinge ihm heute neu, und er habe gewaltige Ehrsucht vor Moorfeld's Sewissenhaftigkeit, der ein Land, um es zu studiren, gleich kause. Er sagte diese Worte mit immer wachsender Bewegung, die Frauen blickten ihn an und blickten dann sich selbst an. Auch ihnen, sah man, gab das Sehörte zu denken.

Frau v. Milben that — was in solchen Momenten das Tactvollste ist — sie sprach die Bewegung, die vorhanden war, freimüthig aus. Mit der richtigen Mischung von Gelassenheit und Antheil in ihrer Stimme sagte sie zu Moorfeld: Sie beabsichtigen eine Ansiedlung, herr Doctor? Ich glaube es gern, daß es herr Benthal überhört hat, er wird es ungerne gehört haben. Wenn man sich im menschlichen Umgang nur an eine Art Astronomie gewöhnen könnte! die Menschen wie Sterne zu nehmen; — sie kommen und gehen am horizont und man hätte das freie Interesse der Wissenschaft an ihnen. Aber das Gemüth will alles gleich festhalten und in Eigenthum verwandeln: das ist freilich ungezogen. Ich fürchte, herr Benthal wird Ihnen eine kleine Ungezogenheit dieser Art abzubitten haben.

Sett war Moorfeld's Augenblick ba. Snädige Frau, sagte er, seine Spannung unter einem Scherz verbergend, daß wir Beide, herr Benthal und ich, nur nicht jenen zwei Bettlern gleichen, welche sich im Dunkeln wechselseitig um Almosen angesprochen haben! Für herrn Benthal setze ich hinzu: sans comparaison! für mich aber nicht. Ich sühle mich nämlich gerade jetzt einen rechten und standesmäßigen Bettler, daß ich nicht einen virginischen Grundbesitz tausen kann, sonbern höchstens ein paar tausend Acres. In jenem Falle würde ich zu meinem Sterne sagen: wollen Sie mein Intendant sein? in diesem barf ich höchstens sagen: wollen Sie mein Mit-Bauer sein? und, hier liegt der Bettler. Desungeachtet bin ich nicht blöbe genug, es nicht wirklich zu sagen, wenn ich erst hossen das sein? was, weiß ich selbst

D. B. VII. Der Amerita=Mube.

nicht. Sie wissen das besser als ich. Sie haben es gestern so schön gesagt, daß man in Amerika nur Gins und ein Einziges ist — ein Mann! Wohlan, will es dieser Mann statt mit Mr. Modingbird mit mir und meinem Urwald versuchen? — Der Bettler hält Ihnen seinen Hut hin. Meine hand, wenn Sie das Gold Ihrer Fähigkeiten brein-legen wollen, steht Ihnen stets offen.

Diesmal blidten bie Frauen nicht mehr auf, und felbft Benthal fagte mit niebergefchlagenem Auge: Es läßt Ihnen wohl, Berr Doctor, mit lachenbem Dunbe Geschichte zu machen. Bas Gie ba fprechen, ift so wichtig, bag Profaiter nicht ermangeln wurden, es wirklich wichtig ju traftiren. Aber ber hohere Menfch, welcher weiß, bag wir nur beginnen tonnen, und bag unermegliche Schicfale weiter führen was fich aller Borausficht entzieht, ber hat Recht, wenn er feine Saattorner auswirft, wie Bonbons im romifchen Carneval. Ihre Worte find bas Signal zu einer neuen Richtung meines Lebens. Sie find ein Wenbepuntt in einer ober mehreren Biographien. Dag bie Wendung eine gludliche ift - wer möchte vor bem Gegenbild von Mr. Moding= bird's Volksschule baran zweifeln? Der Zweifel liegt hier anderswo. 3ch febe in Ihren Worten allerbings ben but, ben Sie mir hinhalten. Aber - foll ich was hineinwerfen, ober - foll ich was berausholen? Das ift bie Frage bier. Es ift eine Chren = Frage. Reigend verwirrt, nehmen fich folde Fragen benn boch auch profaifch gelöst nicht follecht aus.

Moorfeld verbiß sein Lächeln, er wußte wohl was er für einen Character vor sich hatte, und war gefaßt barauf, daß ihm ein bischen Metaphern-Spiel nicht so leicht durchgehen würde. Mit ganz veränbertem Tone sagte er daher: Der Mann, der in hambach nicht gefragt hat, ob er in einem Kerker versaulen wird, sollte in Ohio nicht fragen, ob er emporblühen wird. Mißverstehen Sie mich nicht. Ich muthe Ihnen nicht zu, die Ehre Ihres Unglücks an den nächsibesten hergelaufenen Freund zu verkaufen. Was Sie der Nation geopfert haben, darf Ihnen nur die Nation vergüten, und ich habe kein Mandat von Deutschland. Es ist nicht der Rede werth, was ich Ihnen biete. Ein paar Kornähren zur Nahrung, ein paar Schafe zur Kleidung und rings herum starre Wildniß, das ist kein Lebensglück. Halten Sie es dafür, so setzt dieses Dafürhalten Ihr Verdienst, nicht das meinige. Sie denken dabei an ihre große Productionskraft, welche die rohe

Borbebingung bes Lebens erft in Lebensglud verwandeln muß. wahrlich, an diefe Kraft bachte ich auch bei meinem Anerbieten. bin ber Rramer, ber einem Shakespeare ein Buch Bapier überreicht mit ben Worten: hier, mein herr, haben Gie bie Unfterblichkeit, - fie thut sechs Bfennige. Der Werth meines Materials und ber Werth Ihrer Arbeit liegt lächerlich weit aus einander. Ja, ob ich Ihnen felbst biese seche Pfennige schenke, ist noch bie Frage. Ich schenke fie aber nicht, fonbern ich lege fie auf furchtbaren Bucher. Sie wiffen beffer als ich, bag ein Menfch bier viel, ein Grundstud wenig Preis hat. Um einen Ropf mehr gebacht, um eine Sand mehr gerührt auf meinem Farm, erhöht feine Rente. Ich treibe Agiotage mit meiner Baftfreunbichaft. Rurg, es ift bier von einem Compagnie-Beichäfte bie Rebe; ich schiege bas Gelb bagu ber und Sie ein Capital, bas Gelbes werth ift. Ich bin Boet und ein schlechter Wirthschafter. Gine Strophe fann mid am Erntetag grundlicher beschäftigen als bie gange Ernte. Gin paar Ralber vertauf' ich vielleicht zum gunftigften Breis nicht, weil mir bie Zeichnung ihrer haut gefällt. Fragen Sie nicht, ob ein folder Wirth bie prattifche Bernunft zu Gafte bitten barf. Mein Ginfall, Grund zu befigen, konnte überhaupt nur auf ber hoffnung ruben, bag bas Glud feine Ausführung übernimmt. Befiger von Gutern zu fein, ift ein Talent, fo gut, als Befiger von Ibeen ju fein. Dir fehlt jenes Talent. Will ich Grund befigen, fo ift es mein Bortheil, ben Bortheil Anderer baran zu knupfen. muß mich mit meiner Erbe burch Procuration vermablen laffen.

Moorfeld hatte sich in eine Ueberzeugung gesprochen, die ihn des Sieges gewiß machte. Jest zog er sich wohlweislich auf sein Ziel, gleichsam wie auf eine Rückzugslinie, zurück, und sagte mit jener Mäßigung, die der Abschluß einer Sache ist: Ich gebe Ihnen gerne zu, daß Sie für den Augenblick noch kein klares Bild von dem Berhältnisse haben. Ich verlange daher auch Ihr klares unumwundenes Wort nicht. Es genügt mir schon, daß wir uns in der Vorfrage orientirt haben. Auch ist meine Stimme nicht die einzige Poetenz für Ihre Entschließung. Mit aller Chrsucht erkenne ich höhere Botenzen. Der nächste Stand der Dinge bleibt daher, wie er ist. Sie behalten Mr. Mockingbird's Schule; ich zehe meinem Projecte nach auf eigene hand und Gefahr. Ich reise nach Ohio. Ich sehe

mich um, ich wähle, ich taufe. Ich mache aus meinen Gebanten eine fertige Thatsache. Diese fertige Thatsache lege ich Ihnen vor, Sie werben Ihr Berhaltnig ju ihr bann felbft finden. Sind wir aber fo weit - ein Wort fur Alle, liebster herr, Gie laffen mich nicht figen! Sie bleiben felbst nicht figen in Rleindeutschland! Sie bringen mir bie Beften Ihres Bolfes mit und ben erften ruden fpatere nach und, ben wenigen mehrere und eine Stadt gimmern wir une auf, barin find Sie Baftor primarius, Rector magnificus, Rebacteur en Chef, Raufmann en gros und en Detail, turz, was ein Ameritaner in einer iungen Anfiedlung ift: eine indifche Gottheit mit hundert Banben und Fugen. 3ch aber vertaufe meine Acres um bas Sunbert= fache und werde Millionar. Mit biefer paffiven Rolle begnüge ich mich neben ihrer activen. Darauf ziel' ich; bag ich es nur gestehe! ein freiwilliges Geständnig ift immer ein milbernber Umftanb. Das find meine Tendenzen. Freilich follt' ich fie nicht am Theetisch ent= bullen. Gine "Loretto-Rapelle" ift feine Borfe. Bas werben unfre verehrungswürdigen Damen benten ! Gin Dichter ift angemelbet und ein Landspeculant tommt. Welch ein Abfall von gestern und heute! Seben Sie, fo fcnell entartet bie europatiche Race in Amerita. Es ift Beit, bag ich abbreche und von gangem Bergen um Bergeihung bitte.

Damit erledigte Moorfeld feinen Antrag fur's Erfte. Und wie nach solchem Thema nicht wohl ein leichterer Ton wieber anzuschlagen war, fo erinnerte er fich jest rechtzeitig an Benthal's zubor versprochenen Auffat. Er zweifelte nicht, bag berfelbe jenes Glement ent= halten werbe, beffen die Situation jest bedurfte: irgend ein gebanken= reiches Etwas, fähig, bie Stimmung, ohne ihr Zwang anzuthun, an ein neues Intereffe zu feffeln. Er wiederholte baber feine Bitte. Aber Benthal war jest noch zurudhaltenber, als er fich gleich zuerft gezeigt batte. Man fab ihm eine große Verlegenheit an. Er suchte Ausflüchte, er behauptete, tein Augenblick ließe fich ungunftiger, als ber gegenwärtige mablen, bie Lecture fei gang und gar nicht an ihrem Blate jest. Auf Moorfelb's Befremben verrieth er enblich fo viel: es fei in jenem Schriftden von Amerita etwas heterobor gesprochen; eine gunftigere Meinung muffe fich nothwendig bavon verlett fühlen; eine folche Diffonang getraue er fich aber nicht zu verantworten, am wenigsten in gegenwärtigem Augenblice.

Moorfeld hörte biese Erklärung überrascht, fast betreten an. antwortete: 3ch wurde mich febr mangelhaft ausgebrudt haben, herr Benthal, wenn ich eine Borliebe, ober ein Borurtbeil für Amerika an ben Tag gelegt batte. Man balt es für ein Land ber menschlichen Bolltommenheiten in Europa und barum macht' ich mich auf, es tennen zu lernen. Das ift Alles. Ich will es mir anseben, wie ein Bferd bas ich taufe. Dag ich bie Reigung hatte, abfichtliche Tauich unaen barüber festaubalten, follte ich, wie mir buntt, mit teinem Worte verrathen haben. Es ware auch entfernt nicht ber Fall. gefeben, bag ber Gingelne, bei ber freundlichsten Absicht mich ju ichonen, ben Andrang einer allgemeinen Enttaufchung boch nicht abwebren fonnte von mir. Bas Sie eine gunftige Meinung nennen, hatte ich über Amerika's Stadtleben eigentlich nie und meinen Glauben an die Urwalds-Boefie möchte ich eben auch nicht zu abstract cultiviren; ein wenig Bilberbienst wird ibn stets unterftugen muffen; warb ich boch fo eben um einen lieben Beiligen für meine Balbtapelle! Rein, lesen Sie immer, ich bin wohl ber Mann zu boren. Glauben Sie überhaupt nicht, daß bie Boefie noch Täuschungen liebt. Die moberne Poefie ift ffeptisch. Gine Negation ift uns lieber, als ein Wahn.

Sine Negation ist uns lieber als ein Wahn! wiederholte Benthal — ja, dann darf ich lesen, rief er bestimmt, fast freudig. Seine Haltung veränderte sich augenblicklich. Hatte sie so eben noch jene
ergebene, rücksichtsvolle Schüchternheit, die Moorfelb bei Mr. Mocking=
bird an ihm gefunden, so zeigte sie jeht den mannhaften Aufblitz, die
entschiedene unerbittliche Sicherheit, in der ihn Kleindeutschand kannte.
Der Mann, von äußeren Lebenslagen in den Schatten gestellt, ging
immer im vollsten Lichte wo er auf dem Boden von Ueberzeugungen
stand. Im Selbsterrungenen fühlte er sich.

Er holte seine Manuscripten-Mappe. Moorfeld rückte zurecht. Frau v. Milben nahm wieder ihre Arbeit vor; die Mädchen räumten den Theetisch ab. Die Kleine machte ihre Sache slink und zierlich. Sie bot in ihrer Thätigkeit ein Schauspiel voll schieklicher Angewöhnungen; Alles war Applicatur an ihr. Dabei hatte sie nichts von jenen Uebergeschäftigen, die wir die Koketten der häuslichkeit nennen möchten. Sie huschte hin und wider mit einer dezenten, fast dürsten wir sagen, vornehmen Geräuschossigkeit. Moorfeld beobachtete sie innig

vergnügt. Nicht Malvine, Möwe muß fie heißen, sagte er, als er ihr eine Zettlang so zugesehen. Das Kind reichte ihm die hand und lächelte ihn freundlich an. Sie schien zu glauben, er habe fie mit einem großen Ehrentitel beschenkt.

Benthal hatte inzwischen einige Octavblätter von feinem Postpapier aus feiner Mappe geholt und lettete jest feine Lecture mit folgenden Worten ein: Gine ber ersten Zeitungen Newporks machte unlängst mit einem Leitartitel Aufsehen, welcher bie politische und fociale Entwidlung Amerika's feit bem letten Kriege behandelte. Der Baufe fand fich von feinem Sclaven, ben er bie freie Preffe nennt, fo mafflos barin geschmeichelt, bag ber wirklich freie Mann unwillkürlich in Opposition bagegen gerieth. 3ch will nun eben nicht sagen, daß dies mein Kall war, aber ich fühlte boch mein Recht bie Sache auf meine Weise anzuschauen. Genug, die Gelegenheit war mir ein Antrieb. einiges von bem nieberzuschreiben, was ich bem Lobredner munblich entgegnet hatte; ba ich aber gern Zwede vor Augen habe, fo fchrieb ich gleich auf Bostpapier, und werbe nun den Artikel, der die hiefige Lunch=Censur doch nicht passiren wurde, vielleicht an Cotta für die Augsburger Allgemeine schiden. Ich wurde es als eine Art Guhne betrachten für unfre politisch=liberalen Schonfarbereien von weiland. Meine Sambacher Collegen werben freilich wieder einmal Verrath wittern, aber - amicus Platonis u. f. w.

Moorfeld nidte schweigend vor sich hin. Er faß still und in sich gekehrt. Benthal begann:

"Bur Beurtheilung bes Bestanbes ber nordameritanischen Sefellschaft.

Als ich vom Havrer Landungsplatze meinen Gang durch Newyork antrat, war die erste Neuigkeit, die mich anzog, ein riesiges Platat an der Ede der Greenwich = und Liberty = Street. Ein Verein "the Workies" genannt, lud zu einer Generalversammlung ein. Was sind das für Leute? fragte ich zwei Bürger, welche vorübergingen. Tollhäusler! sagte der Eine, ein Deutscher; Lichtzieher, die Präsidenten werden wollen, lächelte giftig der Andere, ein Amerikaner. Ich aber pslanzte mich auf und studirte nun selbst das jener Einladung beigesfügte Programm der Workies.

Das Programm bestand aus Forderungen einer socialistischen Arbeiter-Organisation. Die Sprache war ohne Schwung und prophetische Salbung, ohne das Kostüm des europäischen Rarismus, sie war klar und einsach wie eine Möglichkeit. Und doch war es nichts geringeres als eine jener Schuldforderungen der Besitzlosen an die Besitzenden, welche mit dem Bankerott beantwortet werden. Sie klang aber viel eher wie eine fürstliche Cabinetsordre, welche Degradation verhängt. Sie sprach wie ein trockener Mochtgebrauch, wie eine simple Pflichtübung. Es wurde mir sehr leicht, mich zu belehren.

Was find die Workies?

Die Workies sind eine Berbindung von Arbeitern. Sie find nicht nur in Newport, sondern in allen größeren Städten verbreitet. Sie verfügen über eine gut redigirte Presse und über Straßenecken so viel sie deren begehren. Rein Sausbesitzer wagt, ihre Plakate zu beleibigen.

Bas forbern bie Workies?

Die Workies forbern ftreng genommen nur Gins : Gleiche und allgemeine Erziehung. Es ift falfd, fagen fie, wenn man behauptet, wir hatten teine privilegirte Ariftotratie im Lande. Wir haben vielmehr bie gehaffigfte Gorte berfelben, die Ariftofratie ber Renntniffe. Wir nennen fie bie gehäffigfte, weil fie vor unfern Augen täglich und ftunblich wird und nicht im milbernben Dammer ber Gefchichte geworden ift. Jedes Rind, welches zur Schule geht, begrundet fich eine herrichaft über basjenige, welches zur Fabrit geht. Der Arbeiter ift von ber Gelegenheit höheren Unterrichts abgeschnitten, b. b. er ift von ben boberen Staatsamtern ausgeschloffen. Die Staatsamter werben in ber That unter eine kleine Rlaffe ber Gesellschaft vertheilt : biefenigen bagegen, welche bie Rraft bes Landes ausmachen, gelangen nie jur Aussicht, aus ben Regierten unter die Regenten einzutreten. Das ift eine Unvolltommenheit. Diefe Unvolltommenheit muß abgeftellt werben, erflaren bie Workies, wenn die Freiheit eines Ameritaners mehr als ein eitler Schall fein foll. Sie ertlaren feierlichft nicht eber ruben zu wollen, als bis jeber Burger in ber Union benfelben Grab ber Bilbung erlange, wie fein Mitburger. Ch' aber bie Workies von biefem Programm die obere Granze erreichen, begnugen fie fich (und bas ift bas Bebenkliche an ber Sache) mit ber untern Granze. Bis fie in bobere Bilbungeregionen auffteigen, gieben fie bie Gebilbeten zu sich herab, wie sich benn schon mehr als Sine Legislatur genöthigt gesehen hat, Bermächtnisse ihrer freien Bürger umzustoßen und Fonds, für Universitäten bestimmt, niederen Schulen zuzuwenden. Sagen die Workies doch ausdrücklich, und wir zweiseln, ob es blos in der Blume gemeint ist, es verrathe eine schlechte Boltswirthschaft, wenn die Sinen sich in Champagner baden, indes die andern schändliches Wasser trinken. Das öffentliche Vermögen müsse offenbar so vertheilt sein, daß Jeder Brandy haben könne. So umschreibt sich die Theorie von "demselben Bildungsgrad" in der Praxis. Derselbe Bildungsgrad wird, das ist klar, durch Degradation eben so gut erreicht, wie durch Avancement.

Diese Logit haben benn auch die Reichen bewunderungswürdig schnell begriffen. Sie kommen ben Workies durch ihren Cynismus entgegen. Zwar wählen sie Lichtzieher noch nicht in's Repräsentanten-haus, aber Repräsentanten haben sich doch schon beohrseigt und angespieen wie Lichtzieher. Das ist immer auch anzuerkennen. Und als Präsident Jefferson am Abende seines Lebens gefragt wurde, welche Staatsbeamten ein erfahrener Politiker für die tauglichsten halten würde, antwortete er: solche, die sich nicht betrinken. So hört man auch in den alten Staaten bejahrte Notabilitäten darüber klagen, daß sie nur noch von den englischen Traditionen zehren und das Grab der Bildung sich täglich erweitere. Zur Colonialzeit hätten ärmere Bürger mehr Cultur besessen, als seht die reichsten. Der Fremde geht noch weiter. Nicht nur der Abgang der Bildung sit's, sondern geradezu die Verachtung derselben, ihre offene Prostituirung, die ihn hier so schneidend verletzt.

Moorfeld blidte auf.

hat nun ber Sinwanderer — fuhr die Lectüre fort — zum ersten Sruß ein solches Workies-Plakat gelesen, so ist das benkende Wesen in ihm ausgesordert und er restectirt den Zuständen des Landes weiter nach. Die Thatsache eines amerikanischen Socialismus ist so zerstörend in das Gewebe seiner Rosenträume gefahren, daß er jeht erst mit wachen Augen um sich blickt. Und wie an dem Sommerhimmel New-Orleans ein Gewitter von allen Seiten zugleich aufsteigt, so schwärzt sich ihm jeht der Horizont der Union an mehr als einer Stelle von drohenden Zukunsts-Gesichten. Aber noch kann er die Workies selbst nicht vergessen.

3ft's auch nur ein Broletariat, bas Brafibent werben und nicht blos fatt werben will, fo weiß er wohl: ber Nothschrei Lear's um feine bunbert Ritter und ber ichlefische Nothschrei nach einem Mifighre find beibe ein Nothschrei. Die Noth, die welterschütternbe, treibt hier wie bort, und wer beute noch ben Luxus bebarf, bedarf morgen ichon bas Bebürfniff. In ber That: um biefes Beute und Morgen bewegt fich Europa's und Amerita's gange Differengial=Rechnung vom Glude. Darum wird man fich buten, die Workies gering anzuschlagen. fich buten, ju mabnen, es fei bier von einer jener ungabligen Barteien im Staate bie Rebe, welche fich in Gottes Ramen gegen einander reiben, und "im feurigen Bewegen ihre Rrafte fundthun" mogen. Gewiffen Organismen wohnt die Bradestination ber Alleinherrschaft inne. Die Bauern in Latium waren nicht ein friegerischer Boltsschlag neben andern Bottern Staliens; fie wußten es gleich von vorn herein nicht anders, als dag fie die Welt erobern wurden. Die verachtete Secte ber Razarener fühlte fich nicht etwa collegialisch neben ber Secte ber Sabbucaer, Pharifaer und Effaer: fie nannte als ihren Beruf -"binqugeben in alle Welt". So bie Workies. Ihre Anfange find bie geringsten, benn Amerita ift überwiegend mehr ein Aderbau- als ein Industrieftaat; ihre Butunft bagegen ift bie größte, benn ber erfte Blid auf die Oberflache bes ameritanischen Bobens zeigt uns einen fo ungeheuren zu Tage liegenden Schatz von Roblen und Gifen, ein fo portreffliches System bon Meer-, See- und Flug-Bahnen, bag wir bem Lande wie an ber Stirne feinen Beruf lefen: ber erfte Induftrieftaat ber Belt zu werben. Bebenten wir bagu, bag bie hiefige Bevölkerung in rascheren Proportionen als irgend auf ber Erbe gunimmt, bebenten wir ferner, bag ber Beift nicht nur bes heutigen Souver= nements, fondern bie National-Gitelfeit bes gangen Bolfes nach ber verhangnigvollen Ehre einer großen Industrie mahrhaft burftet und bas Unglaublichfte leiftet um eine folche rafch möglichft emporzukunfteln: so werden wir nicht baran zweifeln, daß bieser unendlich mit fich selbst multiplicirte Rantrin fein Ibeal balb und gründlich erreichen wird. Ja, auch Amerita geht ben Buftanben entgegen, in welchen Millionen Eriftenzen von ber Nachfrage um ein einziges Fabrifat abhängen; auch hier wird biefe Nachfrage einem beständigen Schwanten unterworfen fein und das Bendel Reichthum und Ueberfluß auf die eine, Noth

und Verzweiflung auf bie andre Seite beständig umberichnellen. Beranberungen ber Mobe, bie Ueberführungen ber Martte, auswartige Rriege mit ihren Absatsstodungen und Bantrotten, taufend Urfachen werben auch bier beständig unterwegs fein, große Menfchenmaffen ihres Unterhalts zu berauben und bem hunger zu überliefern. Diese bungernben aber werben - Souveraine fein! Wenn ber europäische Befit, ich will nicht fagen in der Waffenmacht, sondern in den Rechtsbegriffen ber Befitofen felbft, eine Burgichaft feiner Unantaftbarteit genießt und im Gangen genommen fich bes Beborfams erfreut, fo wird ber ameritanifche Befit nicht berechtigt, fonbern nur gebulbet fein, und bie Dulbung wird ihm verfagt werden, fo oft fie Opfer erheifcht. gange Gefellichafts-Contract zwischen Befit und Arbeit wird in Amerita fo lauten, dag bie Arbeit mit bem Befipe zwar ben Bortheil, nicht aber ben Nachtheil träat; ben letten wird fie vielmehr mit ber vollen Bucht eines agrarischen Spoliations-Spstems ber Gegenvartei auflaben. Db folche Contracte aber unter wahrhaft Freien eingegangen zu werben pflegen, und ob fie ben Beftanb, bas Glud und ben Rlor ber feltfam fituirten Theilhaber verburgen, bas werben prattifche Rechtsgelehrte beffer als ich zu beantworten wiffen. Die Geschichte wenigstens hat teine Beispiele bavon. Das Schauspiel ber Workies-Regierung wird beifpiellos fein. Die Kampfe ber Grachen errothen bavor und flüchten in's Benre ber Joylle.

In gegenwärtigem Augenblicke sind die Vereinigten Staaten vor revolutionären Erschütterungen vielleicht sicherer, als irgend ein Staat in der Welt. Sonderbarer Weise schreibt der Amerikaner aber dieses Glück nicht dem Umstande zu, daß der größte Theil der Nation vorsläusig noch Eigenthum besit, sondern er hält es für eine Wirkung seiner "unverdesserlichen Constitution" und bedenkt nicht, daß diese Constitution eben nur für eine agrarische Bevölkerung mit Eigenthum berechnet ist. Was "unser unverdesserliche Constitution" — "das unsüberwindliche Bollwerk unser Freiheit" — aber leisten soll, wenn der Hunger im Repräsentantenhause und der Bankrott im Senate sitzen wird, das verlangte mich den Geistern der Jukunst abzulauschen. Unter den Menschen habe ich mich vergebens umgethan, die wunderwirkende Kraft der amerikanischen Constitution kennen zu lernen. Ich konnte nur sehen, daß sie ein Ding set, welches Allen wohlgefällt;

bestrebt' ich mich aber hinter bie Ursache bieses Wohlgefallens zu tommen, fo mertt' ich wohl, daß meine Bestrebung eitel Bebanterie war, benn ber Liebenswürdigkeit muß man feinen Grund abfragen. Solch' eine grundlose Liebenswürdigteit ift bie ameritanische Conftitution. Die Liebhaber berfelben befiniren fie, wie Liebhabern billig, auf die confusefte Beife. Fragt man ben Brafibenten ber Bereinigten Staaten, worin bas Befen ber Regierung bestehe, welche er mit fo viel Ehre für fich und mit fo großen Bortheilen für fein Baterland verwaltet. fo wird General Jackson antworten, fie fei ein Gouvernement ber Confolibation, mit voller Macht begleitet, ihre Befchluffe in allen Diftricten ber Union burchzuseten. Fragt man ben Vice-Prafibenten, fo wird er bas Gegentheil antworten: bas Gouvernement sei nur confoberativ und rudfichtlich feiner Befchluffe von ber freien Ginwilligung ber Ginzeln=Staaten abhängig. Fragt man Mr. Clay ober Mr. Webfter, worin bas Beheimniß ihrer großen ame incomprise, ber Conftitution bestehe, so werben fie mahrscheinlich bas Brivilegium, ben handel bes Landes nach Sutbunken zu besteuern und aus ben Boll= einkunften Straffen und Schulen zu bauen, bafür ansehen wollen. Man richte bieselbe Frage an General hanne und Mr. van Buren und fie werben behaupten, biefes Gewaltsuftem nach ber einen und Protectionsspftem nach ber andern Seite bin fei eine Doctrine ber beleibigenbiten Tenbeng und gebe aus einer nicht zu bulbenben Auslegung ber Constitution hervor. Dennoch ftimmen alle überein, bag biefe Constitution bas bochfte, beutlichfte und fehlerfreifte Wert aller menfdlichen Gefetgebungen fei. Solche Migverftanbniffe muffen fich Richt nur bag bie Constitution unter biefen offenbar fdwer raden. Umständen tein Bollwerk gegen Anarchie ift, so scheint fie weit eher noch ein Saamen= und Treibhaus berfelben. Und hier berühren wir eine andere Seite. Es wird gar nicht bes focialen Bahrungsftoffes bedürfen, um bas, was fich heute Union nennt, aufzulofen; politische Ereigniffe konnen ben Berfall ichon fruber herbeiführen. In ber That vergeht tein Jahrzehnt, daß nicht irgend eine politische Rrifis die Bitalttat ber Union auf eine barte Brobe ftellt. Bur Beit ber Bartforber Convention war Ontel Sam nabe baran ben Geift aufzugeben; por anderthalb Jahren litt er entfehlich am Carolina-Fieber. Und ift von letterem Krantenbette nicht bas tobtliche Gift ber Rulli-

fications=Lebre im Leibe gurudaeblieben? Rann man, von einer Bunbes= Ginheit fprechen, wo jedes einzelne Bundesglied fich bas Recht zufcreibt, die Beschluffe des Ganzen für seinen eigenen Theil unbefolgt ju laffen? Und tann man von ber Bortrefflichteit — was fag' ich? - nur von ber nothburftigften Bulanglichteit einer Conftitution foreden, wenn die übrigen Bundesalieder bem renttenten, ober wie es bier beißt, bem nullifizirenden Mitalied bie Bflicht bes Geborfams aus bem Wortlaut biefer Constitution feineswege flar und unzweifelbaft uachzuweifen vermogen? Baren bie Bereinigten Staaten eine gleichartigere Maffe, fo tonnte man biefe Loderheit ihres Bufammenhangs noch ruhiger ansehen; man troftete fich, bag bie Nothwendigkeit felbit bie Stelle bes geschriebenen Buchftabens supplirt. Diese Rothwendigfeit aber war bochftens in ben breigehn Staaten vorhanden; in ben heutigen sechsundzwanzig burfte fie wenig mehr zu entbeden und bald wird fie ganglich verschwunden sein. Die ungleichartige Maffe wachst täglich über die gleichartige hinaus, was einft Organismus war ift jest ober bemnächft nur noch Aggregat, jufammengehalten von ber Ginbilbung, die burch bie alten Traditionen noch genährt wirb. aber verflüchtigt von bem Augenblide an, wo die Intereffen ftarter fein werben, als bie Ginbilbung. Diese Betrachtung wird Diejenigen aus einem fügen Traume weden, welchen es bas Berg erhebt, fo oft bas Sternbanner mit einem neuen Sterne fich bestickt. Denn was fie für Macht-Rumachs halten, erscheint jest als Beforberung bes Ber-Aber fie mogen fich's felbft fagen! Belche Berwandtschaft ift zwischen bem Franzosen in New = Orleans und bem Buritaner in Bofton? zwischen bem Palmenlande Florida und den Giebloden in Maine und Vermont? Ja! icon die geographische Ausbehnung ber Union protestirt gegen bie Busammengeborigkeit ihrer Bunbesglieber. Wer wird auf die Dauer Deputirte von Archangel nach Madrid schiden? Und wenn die Union, wie es ihr Project ift, erft ben ftillen Ocean erreicht haben wird - was bann? Dann mag fie ben Regierungefit von Bafbington felbft an die centralfte Stelle, nach irgend einem bisher noch namenlofen Sumpf in Nebrasta verlegen, fie wird eine Rotation um diesen Mittelpunkt, fie wird eine Centripedal-Rraft von Maine und Californien boch nicht erfünsteln können. Die Meribiane haben auch ein Wort breinzureben. Man fage nicht,

Betersburg und London muffen eben so riefige Dimensionen ihrer Regierungsgebiete bezwingen. Rußland centralifirt burch ben Despotismus und ben Schnee, England colonifirt für ben Abfall. Und wahrlich, Amerika geht biesen beiben Schickfalen zugleich entgegen. Mit dem Abfall bedrohen sich Nord und Süd schon jest, ist das stille Meer erreicht, so werden sich auch Oft und West damit bedrohen. Der Despotismus wird gleichfalls seine Entrepreneurs sinden.

Diefe lettere Behauptung konnte bie kuhnfte, und in Bezug auf ein fo großes menfchliches 3beal, wie Amerita's Freiheit, wahrhaft unfittlich scheinen. In ber That ware fie zu unverantwortlich, als Raisonnement, man wird fie ichon als Thatsache gelten laffen muffen. Die Anfänge biefer Thatfache aber find ba. Denn wenn wir bie Ungleichartigfeit ber ameritanischen Beftandtheile nicht nur im allgemeinen betrachten, fonbern, mas für Republiten ein fo garter Buntt ift, fie fpeciell als Ungleichartigfett ber Dachtverhaltniffe auf's Einzelne anwenden, fo finden wir die Thatfache, daß bret große weftliche Staaten: Newport, Bennfilvanien und Birginien, in Befit einer Macht find, wodurch fie in Bahrheit an ber Spite ber Sternbanner-Republit fteben, allen republitanifden Gleichheitstiteln ihrer Befdwifter gum Trop. Diefe Macht ift freilich fein constitutionelles Borrecht, aber fie ift bas natürliche Worrecht bes Reichthums, ber Intelligenz, ber politifchen Erfahrung, furz, materielle und moralifche Dacht. Co find jene Staaten ein Triumpirat, bas bie Angelegenheiten ber Republit nur mit einem höflicher betonten: Roma locuta est\*) entscheibet, fie find ein politisches Rund für fich, bas nöthigen Falls nicht bem Uebrigen zu folgen braucht, wohl aber folgt bas Nebrige ihm. Was fehlt ba noch zum Begriffe ber Oberherrschaft ober bes Despotismus? groß ift ber Unterschied, ob ber Despot ein Ginzelner ober eine Broving fei, ob feine Autorität mit friedlicher Inftinctmäßigfeit anerkannt, ober unter harterer Nöthigung erbulbet wird ? Das Rehlende aber tann, und was hochft mahricheinlich ift, es wird im Laufe ber Beiten auch noch hinzutreten. Denn wenn bie fociale Revolution ober ber politifche Berfall, wovon wir gesprochen, unter einer Reihe von Burgerfriegen nun por fich geben wirb, fo werben bie Generale biefer

<sup>\*)</sup> Rom hat gesprochen.

Bürgerkriege wohl nicht sammtlich Manner von Washington's Tugend ober Mittelmäßigkeit sein. Militär-Dictatur war immer der Steigbügel zur Monarchie und wie die genannten Staaten die besitzeichsten find, diejenigen die am meisten zu verlieren haben, so wird ihr stärkeres Interesse für den Frieden sie auch am ehesten geneigt machen, abzuschließen und unter irgend einer Korm, ich sage unter irgend einer korm, ich sage unter irgend einer ihr wichtiges Güterleben in Sicherheit zu bringen. Vielleicht, daß sogar schon die erste Banique über den Bruch der Union, über die Entzauberung ihres allmächtigen Talismans sie zur Beute des Usurpators macht. Derselbe wird za ohnedes als Republikaner anfangen; er wird hier Protector, dort Consul, am dritten Orte Prässibent heißen, er wird hier rascher, dort langsamer an seiner Krone schmieden, überall aber wird sie fertig werden."

Her legte Benthal sein Manuscript nieder und sagte: An diesem Punkte bin ich einstweilen zu Ende mit meiner Lectüre, wenngleich nicht mit dem Aufsaße selbst. Ich werde im Folgenden noch der Sclaven-Berhältnisse gedenken, die ich bei den Schlagwörtern Carolina-Fieder und Nullissication im Contexte noch zur Seite liegen ließ. Es gebührte diesem Thema eine eigene Ausführung. Es ist in doppelter Beziehung verhängnissvoll für den Bestand der Union, nämlich erstens als religiös-humanistische Frage, wobei der Norden die Betämpfung des Südens als Gewissensfache führt; dann aber auch als nationalsötenomische, wodei Sclaven- und Nicht=Sclavenstaaten dadurch seindlich zusammentressen, daß jene für den Freihandel, diese aber für den Jolltarif interessirt sind. Ohne das Sallmann'sche Pamphlet hätte ich diese Schlußstelle wahrscheinlich heute noch ausgeführt; entschuldigen Sie nun, daß Sie ein Bruchstud gehört haben.

Bei Gott, ein Bruchftud! rief Moorfelb unter ber Laft bes Ge= borten — Alles geht ja hier in die Bruche!

Bei biefem Worte wendete sich Pauline an Benthal: Sast du nicht etwas zu streng geurtheilt? fragte sie bescheiden. Moorfeld sühlte die ganze Ausmerksamkeit dieser Frage für sich. Er vergalt der Fragenden mit einem dankbaren Blick. Aber des Mädchens Auge war niedergeschlagen, sie konnte seinen Blick nicht gesehen haben. Depungeachtet erröthete sie.

Benthal fagte zu Moorfeld: Nun, richten Sie ben Richter! Wie paffiren mir meine Negationen?

Aber Moorfelb fuhr in seiner Ergriffenheit fort: Und mich wollten Sie geschont haben! Herr, wie spannt sich Ihnen selbst noch eine Aber für das Land, über welches Sie so schreiben konnten?

Weil handeln immer mehr werth ift als schreiben, antwortete Benthal, und in biesem Lande barf ich handeln.

Damon von einem Danne! Aber ich begreife Sie boch nicht. Wie fagten Siegeftern ? "Amerita's Schönheit ift Amerita's 3bee" - "Bafbington bedeutet boberes als Rom und Athen, es ift bas Capitol ber Beltfreibeit." - Und bas Alles burften Sie fagen mit biefem Manufcript im Bulte? Wir bemerten wohl, antwortete Benthal, es ift hier nicht von ber nachsten, fondern von ber fernen Butunft Amerita's bie Rebe. unfre Reiten bleibt bie Sternbanner-Republit bas Rleinob ber Belt. Amerita ift die Baumschule, in welcher die Freiheitsbaume Guropa's gezogen werben; Amerika ist bie große Cisterne, welche bie Erbe grun erhalt in ben hundstagen bes Absolutismus. Diesen Beruf habe ich im Auge, wenn ich fpreche wie gestern. Bon Amerita's Gegen= wart tann ich nicht groß genug benten. Seh ich aber buntler in Amerita's Butunft, fo benimmt mir bas nicht bie Spannung meis ner Abern, wie Gie jagen, benn in biefer Butunft erblide ich wieber eine andere Große - unfre, Die beutiche Große. Das nämlich tft meine Ueberzeugung und mein Wiffen, wie ich von ben Fingern meiner Sand, wie ich von ben Saaren meines Sauptes weiß: biefes Amerita geht nicht zu Grunde bis Deutschland feine Stuart-Beriobe burchgefampft, bis es feine Revolutionen, hinter welchen feine Ginbeit und Freiheit liegt, vollendet bat. Wie England ein Befag bes au-Berften Glende war, ale es die Befiegten und Geachteten feiner Burgertriege an diefes Geftabe warf, fo tampft Deutschland biefelbe Befchichte-Beriobe heute burch , fo werben beutiche Auswanderer jest . Amerita erfüllen und fich über bie angelfachfischen herlagern als eine fecundare über bie primare Schichte. Unfer neungehntes Jahrhundert ift bas fiebzehnte ber Englander. Deutschland zeugt von beute an teine andere Generationen mehr, als hambacher Jugend. Die erfte, vielleicht auch bie zweite wird unterliegen, aber bie britte, längstens bie vierte wird uns jenen Buftand erkampft haben, ben in England bas haus Dranien bebeutete. Und wahrlich, fo lange kann ich warten. So lange foll beutsches Bollsthum in bem Leben, bas ich

vererbe, lebendig bleiben. Ober wie? Was die beutschen Bauern Bennsplvaniens in tieffter Bewuftloffgleit gewuft haben: beutsches Leben ein Jahrhundert lang festzuhalten, fo festzuhalten, bag heute noch gange Gemeinden von ihnen fein englisches Wort verfteben, bas follte ich mit bem begeifterten Bewußtsein beutscher Art und Bilbung meniger weit tragend zu überliefern vermögen? Ich fürchte es nicht. Nein, ich werbe ausbauern, Deutscher im Danteethum, und ber Sturz. ben ich biesem Mischvolte bevorfteben febe, tann mich fo wenig bekummern, als uns bas Loos einer Ziege kummert, bie einen Jupiter Mag's bann hereinbrechen, wie biefe Blatter gu arofi gefäugt hat. prophezeien magen, wir werben in ben Burgertriegen ber Union nicht Deutschland wird seine Klotte ichiden, und feine au Grunde geben. beutsche Proving Pennsylvanien fich zu schützen wiffen. Was fag' ich: Benniplvanien? Sang Nord-Amerita wird beutsch werben, benn unfre Einwandrung ftust fich bann auf ein machtiges Mutterland sowie fich Dankee-Englisch auf Alt-England ftutte. Aber was fag' ich gang Nord-Amerika? Die ganze Welt wird beutsch werben, benn mit Deutschland's Aufgang wird England untergeben, wie holland vor England unterging, und fammtliche englische Colonien werben bann bem Deutschithume zufallen, wie bie Frangofen in Canaba, bie Spanier in Moriba, die hollander auf bem Rap und die Portugifen in Indien ben Englandern gewichen find; bie Bachpoften ber Cultur werden auf bem agngen Erbenrund abgelöst und mit beuticher Mannichaft bezogen werben. Deutschland erwacht, und tein Bolt ber Welt behauptet seinen alten Rang, benn Alle leben vom beutschen Schlafe und verberben mit beutschem Auferstehen.

Und ich heiß' ein Dichter! rief Moorfeld, als Benthal's lettes Wort in biesem Erguffe verhallt war. Er trat an's Fenster und sah nach dem himmel, der mit all seinen Sternen auf ihn zurücklickte. Das Sewitter war fort.

In der Stube aber umfing die Gesellschaft jene tiefere Einigkeit jest, welche mit Wortumtausch nicht mehr gefördert werden kann. Moorfeld war voll von Benthal's Charakterbild, das wie ein scharfer Abdruck in heißem Wachs von ihm empfangen wurde, die Frauen konnten nie aufgehört haben, den neuen Urwalds-Gedanken, der ja unmittelbar sie selbst anging, stillbildend weiter zu benken, Benthal

enblich, um einen Freund reicher, einer Braut näher, auf zwei Seiten, wie durch eine plögliche Flankenbewegung, zugleich siegesglücklich, mußte am strömenbsten bewegt sein. Alle fühlten einen Geist der Zusammengehörigkeit über sich verbreitet, der sich jett noch nicht aussprechen ließ, der aber nicht dulbete, daß Anderes ausgesprochen wurde. Man konnte sich nicht mehr als Gesellschaft behandeln, man fühlte sich als Gemeinde.

Bei biefer Stimmung trennte man sich für heute. Benthal ging nach Sause und Moorfelb beglettete ihn. Es gestel unsrem Freunde, daß Benthal und Pauline beim Abschied sich küsten, und nicht prübe genug dachten, die bräutliche Gewohnheit jedes Tags vor dem fremden Besuch aufzugeben.

Die jungen Männer aber setzten sich nach ihrer Tasse Thee noch zu einer guten Flasche in Railroad-Douse. Wir bleiben nicht zweis felhaft über ben Zweck bieser Einkehr, benn als sie an der Einmunsbung der Centre-Street in den Park sich verabschieden, hören wir die Worte hin und zuruck: gute Nacht, Bruder!

## Meuntes Aapitel.

In tiefen Gebanken wandelte Moorfeld Tags barauf burch die Wallstreet, als ein Tilbury vor ihm anhielt und ein Kopf, ganz Stirn und Nase, wie ein Luft-Meteor in seine Träume hereinstel. Guten Tag, herr Doctor, so eben sahre ich zu Mr. Bennet; darf ich Ihnen die Hälste meines Wagens andieten? ich werde das Vergnügen haben, Sie vorzustellen. — Es war Moorfeld's Logen-Nachbar von vorgestern, der seltsame Lord Ormond.

Moorfeld erinnerte sich kaum noch des Begegnisses; — Kleinbeutschland, Benthal, der Urwalds-Traum, in's unmittelbarste Stadium der That tretend, das Alles erfüllte wie eine Welt für sich die achtundvierzig Stunden seit der Vorstellung des "Kapitan Ebenezer Drivvle". Auch lehnte er dankend ab, er sei auf einem Geschäftsgang zu seinem Banquier begriffen. Aber ber Lord war nicht irre zu machen. Er sprang aus bem Wagen, ben er selbst kutschirt hatte, warf die Bügel dem Bedienten zu und nahm Moorfeld unter den Arm, indem er ihm auseinander setze, wie nothwendig er ihn heute vorstellen musse.

Der Mann hat wirklich einen Sparren, bachte Moorfelb bei fich: ware ber Englander nicht jungeren Alters gewesen, fo hatte er faft geglaubt, mit bem nämlichen Sonderlings-Gremplar zu thun zu haben, welches, nach Graf be la Garbe's Memotren, auf bem Wiener Congreß burch feine Sucht, vorzustellen und vorgestellt zu werben, eine Art Berühmtheit erlangte und bem Bringen Ligny ju einem feiner ungabligen Bonmots Beranlaffung wurde. Wenn fich Moorfeld ihm boch überließ, so geschah es nur, weil bie Gelegenheit in ber That teinen Aufschub gestattete. Der Englander theilte nämlich mit, bie Ramilie Bennet ftunde auf bem Puntte nach Saratoga in die Baber zu geben, und eben heute fei letter Empfang in der Stadt, nachbem im Landhause brüben auf New-Jersey bie große Abschiebs-Soiree porgeftern Statt gehabt. Das alfo war bie beleuchtete Billa gewesen, welche ihm vorgestern in Stunden unaussprechlicher Phantafien por Augen geruht! Bu jenem Wonnetraum feiner amerikanischen Bukunft hatte bem Dichter ber Freund ber Dichter wie zu einer Brautnacht bie Radel vorgetragen! Bon biefer Affonang bes Bufalls fühlte fich Moorfeld feltsam angeklungen. Gine ganz neue Luftströmung ging burch fein Gemuth und anderte auf einmal bas innere Wetter. In ber That entschied ihn biefer Umftand. Er ergriff ben bargebotenen Bebanten erft jest mit voller Lebendigfeit, wie einen freudigen, eignen Entschlug. Er zog bem Namen Bennet gleichsam mit klingenbem Spiel ent-Er folgte bem Englander.

Unterwegs ließ ihn aber ein Zufall bebenklicher Art seine rasche Bügsamkeit fast wieder bereuen. Lord Ormond hatte seine Dogge bei sich, an die er schon im Theater so verwunderliche Ansprachen gehalten. Auf dem Hannover-Square begab es sich nun, daß das edle Thier Gessellschaft kand und nachdem es mit seinem intelligenten Näschen eine sorgfältige Wappenprobe an dem neuen Standesgenossen gehalten, zu der Ueberzeugung gelangte, daß es die Würde seines Stammbaumes bei diesem Rendezvous nicht im Geringsten compromittire. Man sahaalso eine Verbindung eingehen, welche den Freunden und Verwandten

beiber Barteien gewiß eine ehrenvolle gebaucht hatte, anders aber bem eigenfinnigen Briten. Er rief feinen bund gurud, faßte ibn fanft beim Dhr und fab ihm mit einem wehmuthigen Blid Aug' in Auge. Aft bas Abre Aufführung, Dmar? Errothen Gie nicht? Die oft babe ich Ihr rudfichtelofes Betragen gegen Berfonen bes anderen Gefchlechts verabiceut! Empfinden Sie nicht bas Unanftanbige Ihrer Galanterien? Seben Sie mich an, Dmar! Können Sie biefen Blid über fich ergeben laffen, ohne eine beffere Regung zu fühlen? Leichtfinniger! Sie werben meine Bebulb noch erschöpfen. - Der hund hörte biefe zwedlofen Reben mit ber gangen Faffung eines unbefangenen Naturwefens, Moorfelb aber erichrad lebhaft barüber. Er ichielte mit icheuem Blide feitwarts nach ben Leuten, welche anfingen fteben zu bleiben, und inbem ibm ber Reffer, ber von ber Tollbeit seines Begleiters auf ibn felbit zurudfallen mußte, nichts weniger als gleichalltig war, fagte er gu biefem auf frangofifch: Laffen Sie uns geben, Sir, biefes Bolt icheint mir wenig im Stanbe, ben humor Alt-Englands zu würdigen. Der Lord ignorirte bie Begaffer mit ber Sorglofigkeit bes vornehmen Mannes, ju Moorfeld aber fagte er im Beitergeben: Barbon, Sir, ich möchte es nicht für humor gehalten wiffen, was ich mit bem iungen Omar fpreche; mir gilt es ben Ernft. Wie benten Sie von ber Berfectibilität ber Thierfeele, Sir? Ich weiß nicht, ob Sie biefes Philosophem Ihres speciellen Intereffes zu würdigen pflegen, was mich betrifft, fo thue ich es. Und um mein Bekenntnig über biefen Begenstand abzulegen, so gestehe ich gerne, bag mir eine nicht zu umgebende Confequenz barin zu liegen fcheint, von ber Bildungefähigkeit ber menschlichen Seele auf die des Thieres zu fchliegen. Denn wo, burfen wir fragen, liegt die Grenglinie zwischen ber einen und ber andern ? In Wahrheit, man hat fie bisher noch nicht feststellen tonnen; ober, um mich genauer auszudrücken, man hat eine Thatfache ber Erfahrung, die nur nach einer Seite galt, irrthumlich fur beibe gelten laffen. Man foliefit von ber Thatfache, baf bie Thierfeele bisher nicht in bem Zustande ber menschlichen Cultur erblickt worden ift, auch auf die Unmöglichkeit, daß fie biefen Buftand erreichen konne; aber man bebentt nicht, bag man umgetehrt oft genug Menfchen im Bustande völliger Thierheit vorgefunden hat, ohne dag es indeg verfucht worben ware, auch in biefem Falle bie Perfectibilität zu leugnen.

Darin liegt eine Inconfequenz. Diefe Inconfequenz nun feben Sie mich in ber Behandlung meines Omar's aufheben , indem ich rud- , folliegend alfo bente: Ift es möglich, bag ein Thier, welches ber Jager balb für eine Bilbtate geschoffen hatte, nachträglich noch ein Denfch wird, bloß barum weil man es zum Menschen erzieht: warum foll, barf ober muß ich nicht vielmehr von dem Thiere, bas wir hier vor Augen haben, gleichfalls erwarten, bag es burch Erziehung erzogen werben tann? Man zeige mir bie Lude in biefem Spllogismus. Rein, mein herr! tann die Menfcheit zur Thierheit verwilbern , fo tann bie Thierheit zur Menfcheit verebelt werben: biefer Cat muß nothwendig gelten, wenn von Logit überhaupt bie Rebe fein foll. Aber gewiffe Entscheidungen werden fatt durch bie Logit, burch unfern Egoismus gefaßt. Dabin gehört unfre gange Behandlung bes Thier-Bir regieren die Thierwelt nicht lonal-constitutionell, sondern mittels lettres de cachet. Weil ber Stoff bes Thieres uns zum Berbrauche bient, fo hutet fich unfer Gigennut, ben Beift bes Thieres in feinen verfaffungemäßigen Rechten anzuertennen. Gie feben wohl, es ift hier von Gewalt, nicht von Bernunft bie Rebe. Nehmen wir 3. B. biefe Union hier. Sie bebient fich einer ungahligen Menge von Menfchenkörpern ftofflich, indem fie bie fcmargen Sclaven fgang fo verbraucht, wie man ein hausthier verbraucht. Der Nigger ift Thier. Sie erweitert bas Thierreich mit einer neuen Species. Umgekehrt wird bie große britische Nation burch bas glorreiche Beispiel ber Sclaven= Emancipation eine Thier-Species, um mich fo auszubruden, in bie menfoliche Gattung avanciren laffen. Da haben Gie bie Manbel= barteit ber Grenglinie, wovon ich juvor fprach. Aber laffen wir bas bei Seite. Bleifcheffer mogen fagen, es ift Nothwendigteit, ben Thiergeift zu ign oriren , um ben Thierftoff zu verbrauchen, Sclaven= halter mogen fagen, es ift Intereffe, bie Rigger-Berfectibilitat ju leugnen, um die Nigger-Bausthier-Arbeit nutbar zu machen : meinem hunde gegenüber fallen biefe Rudfichten weg. 3ch will weber fein Fleisch verzehren, noch seine Arbeitefraft benüten, ich habe teinen Grund bas intellectuelle B efen in ihm aufzuopfern. Der Sefuit Bater Bougeant hindert mich wenigstens nicht, indem er die Thierfeele für eine Teufelsseele erkannt wiffen will. Es liegt auf ber Sand, bag fein Suftem nur ber Berfuch einer Bermittlung zwifchen bem Digbrauch

bes Thierstoffes und der Anerkennung des Thiergeistes ift. Wir nebmen Act von ber philosophischen Seite feines Betenntniffes und laffen bie theologische auf fich beruhen. Ich behandle also meinen Omar als Beift. 3ch ignorire feine niebere Natur und wirke auf feine bobere. Ich wede feine folummernbe und gebunbene Sittlichkeit. Ich begegne ihm mit Achtung und werbe badurch feine Selbstachtung anregen. Rurg, ich verfahre mit ihm, wie man mit jenem Bilbe verfahrt, welches Burgeln grabt, Gras ift, Bogel und Ratten jagt, un= artikulirte Laute ausstößt, behaarten und zottigen Leibes ift, und welches man boch nicht im Stalle, fondern im Bouboir erzieht, weil es nach Familien-Grinnerungen und Rirchenbuchern fich als eine Baroneffe ausweist. Sie werben fagen, bem Thier fehlt bie Sprache. Eine Mangel ftebe feiner Perfectibilitat entscheidend im Bege. Aber fehlt die Sprache ben Taubstummen nicht auch? In ber That, Sir, fobalb ich meinen Omar nur fo weit gebracht habe, daß das Perfonlichkeitsgefühl in ihm wach ist, so will ich es auch mit ber Zeichen= fprache versuchen. Man hat zu Boston ein vortreffliches Taubstummen-Institut. Omar foll bin, benn ich zweifle nicht, bag ber Director ein vorurtheilsfreier Mann fein wirb.

hier schwieg ber Englander. Moorfelb hatte biese gange Demonftration mit jener Bewunderung angehört, die ihr nicht wohl zu verfagen war. Er fann im Stillen barauf, wie er fich ber Ginführung burch einen Mann entziehen könne, ber nach biefer Brobe offenbar bie bête noire ber Salons fein mußte. Aber schon hatte unser Paar Whitehall-Street quer burchstrichen und bas Schmudfaften Neuports, bie Battern, that ihre Pracht und herrlichkeit auf. Die olympische Luft, die burch biefe Bart-Anlagen, burch biefe Balaft-Enfiladen voll geschäftsloser Rube und vornehmer Verschloffenheit wehte, gog alsbald ihren berauschenden Duft um bie bichterischen Sinne unsers Freundes. hier ift Mr. Bennet, fagte ber Lord auf ein Saus beutenb, bas iconfte bes ganzen Quartiers, eine mahre Blume von Bauschonheit. feld erschrad mächtig, wie topfhangerisch-trub er sonft bier promenirt haben müßte, daß ihm diese Perle nicht längst in die Augen geleuchtet. Eine Begierbe, eine Art leibenschaftliche Genuffucht bier einzutreten, ergriff ihn fogleich, die ihm über alles Andere hinweghalf. Er bachte von bem Englander jest mit einer gewiffen Liberalität, feine vorigen

Bebenken schienen ihm kleinlich, er beurtheilte ihn auf einer höhe, wo selbst der Narr berechtigt ist und die Tollheit nur für sport gilt. Zu solch geistiger Bornehmheit erhob ihn der Anblick eines Gebäudes! Das haus hatte aber wirklich seines Gleichen nicht in allem Glanz seiner Umgebung. Es stand da, wie ein Mensch, der nichts Semeines benkt, unter Menschen, die ihre Gemeinheit mit Gold bededen. Seine Berhältnisse waren einfach, seine Ornamente schicklich, jede Linie mit dem Tacte des Senies getrossen. Das Auge lief auf und ab daran und empfand nichts Störendes, nur harmonie und höchste Idealität der Formen. Moorfeld fragte nach dem Baumeister — es war freilich eine Copie des Palazzo Pandolsini Nencini in Florenz und die geborene Kunstschönheit hatte den Plan dazu gemacht — Raphael.

Ein Reflex ber untergehenden Sonne warf ein caratteristisches Schlaglicht über bas haus und bie Ulmen-Barthie vor bemfelben und abelte ben Anblid noch mehr. Moorfelb pries die gute Stunde, ba er getommen; fein Gefühl für biefen Befuch wurde immer voller, immer ahnungsreicher. So stieg er bie geschliffenen Granitstufen ber Freitreppe hinan, ber Lord zog die Klingel, ein Neger in weißen Glacehandschuben öffnete. Wie befindet fich ber junge Berr? rief berfelbe fogleich bie Dogge an, die ihm webelnd entgegensprang. ift eurer Befellichaft überlaffen, ich hoffe fie ift eine gute, fagte ber Lord, worauf der Reger fich ernsthaft verbeugte. Aber Moorfeld hatte teine Beit mehr, biefen Gintritt fich ju Bergen ju nehmen. Jest galt ihm's, von bem Saufe, beffen Aeugeres Raphael mar, bas Innere in fich aufzunehmen, bas Bennet war. Er ftand im Beftibul. Der Gindruck war ein vollkommener. Marmorboben, Marmorwanbe, Marmortreppen mit vergolbetem Bronce-Gelander u. f. w. verstand fich von felbst. Worauf es hier ankam war das Wie? Moorfeld batte manch reichornamentirtes Borhaus gefehen, reicher als biefes. 3m Saufe feines Banquiers huteten zwei marmorene Sphinren ben Gingang; ohne Frage ein prachtiges Ornament, aber bie Sphinren trugen blau und roth gemalte Schabracen. Andere Bestibuls waren mit Golb= und Ladfarben im Arabesten=Styl ausgemalt, aber leiber hatte man auch die Pracht gemalter Fenfterglafer über bem hausthore nicht miffen wollen und Niemand fühlte, bag bie einfallenden Buntlichter mit ben inwendigen Malereien einen optisch-gräßlichen Rrieg

führten. Mr. Bennet's Bestibül bagegen war einfach und nichts als bieses. Das Tageslicht transparirte durch milchweiße mattgeschlissene Spiegelscheiben, die Marmorwände waren glatt und flach, durch Nischen, Canellirungen, Pilastern und Büsten nicht unterbrochen; das Vorhaus wußte was es zu sein hatte, ein Vorhaus. Nur eine Zierbe besaßes, aber eine klassische; in der Mitte stand auf römischem Sockel—ein Appolino. Selig blickte die Schönheit des nackten Gottes dem Eintretenden entgegen, Prüderie hatte den Anblick in keinem seiner Theile beleibigt. Moorfeld faßte den höchsten Begriff von dem Hausherrn.

Der bienstthuende Neger melbete die Saste und öffnete die Flügelsthuren des Parlours. Mit höherem herzschlage trat Moorfeld über biese Schwelle. Es war das erstemal in Newyork, daß ihm die menschstiche Fähigkeit der Pietät wieder in Uebung gebracht wurde.

Das Gemach, in welchem er jest ftanb, war ein Rulhorn von Reichthum und Runft. Der Fuß versant in den Blumen und Blättern eines kostbaren Brüffeler Teppichs. Das Auge taumelte an ben Wänden von Goldrahmen zu Goldrahmen durch einen himmel italienischer Schönheitswunder. In Ottomanen, Fauteuile, Bergeren und Tabourets strahlten bie Meisterwerte frangofischer Cbeniften und Tapezierer umber, von ber Dede hingen zwei schwere, goldene Rronleuchter. Ein prächtiger Golbiviegel über bem Ramin und auf bem Befimfe des lettern eine Copie der Danneder'ichen Ariadne in Alabafter schmudten ben wirthlichen Mittelpunkt bes Salons. Das Tageslicht fiel burch gelbseibene Barbinen ein, welche in reichen Falten, von langenförmigen Saltern getragen, an den Boben berabfloffen. Bor ben Renftern blubte in einer Art Glashaus ein kleines Schiras von feltenen Pflanzen und Blumen, bazwifchen hingen vergolbete Rafige mit Kanarienvögeln, ein noch feltenerer Luxus biefes Bogelfang-lofen Landes. 3m Bandpfeiler zwischen ben zwei mittlern Fenftern ftand bie Statue einer Diana unter einem Laubwert von Epheu. Die beiben oberften Erter bes Gemaches nahmen zwei Scagliola-Tifche ein, bebedt mit Nippes und Buchern in Pracht-Ginbanden. Der garben-Grundton bes gangen Gemaches Hang unter bem Reichthum biefer Ausstattung eben nicht übermächtig burch, bie Tapeten schienen broncefarbige Seibe mit Golbbrud.

Dies war das rasche Totalbild bes Saales, welchen Moorfeld im

ersten Augenblide nur flüchtig muftern konnte. Die Person bes Sausherrn ftand vor ben Gintretenben.

Der Engländer präsentirte seinen Begleiter mit dem Air eines Habitue's: Doctor Muhrsield, ein literary gentleman aus Deutsch= land, Kunstkenner und —

Selbst Künftler, erganzte Dr. Bennet in eben jenem Charatter von Bequemlichteit. Ich fete bas voraus, Mylord, bei meinen verehrten Gaften aus Deutschland. In Deutschland entspringt ber Gefcmad an ben Runften aus ber angebornen Fahigkeit fie auszuüben. Gin wunderbares Land, biefes Deutschland. Ich war in Wien in ein College eingeführt - ein Estaminet bas unsern irischen Brandy= Stuben nicht unahnlich fab - aber ba hieß es: biefer Berr hat bie Ahnfrau gedichtet und jener Gentleman die Todtenfranze und ein britter ben öftreichischen Dialect auf ben Parnag erhoben und bie Spite von Allen war ein kleiner unansehnlicher - Shopkeeper hatte ich balb gefagt, aber man nannte ihn Beethoven! In Stuttgart 200 ich mein Wagenfenfter auf, als ich burch bie Friedrichsftrage fuhr, aber im nämlichen Augenblid rief auch ichon mein Begleiter: Seben Sie ba, so eben tritt Uhland aus jenem Saufe. Mit bem erften Luftzug hatten wir einen Dichter ersten Rangs geschnappt. In Weimar erwartet man nichts anders als eine Peerage von Genies; neben bem ehrwurdigen Goethe, ben ich noch zu feben bas Glud hatte, verschwinden bort Namen, bie bei uns nicht Blaneten, sondern Sonnen eines eigenen Planeten-Spftems waren. Fahrt man von Weimar über Leipzig und Dresben nach Berlin - ein Gebiet beiläufig wie eine Baumwollen-Plantage, ober bas Jagbgebiet eines einzigen Indianers, - fo lernt man auf biefer Spanne beutscher Erbe mehr Berbienft fur Runft und Wiffenfchaft tennen, als in ben funf. Bonen ber übrigen Erbe gusammen. In Berlin tonnte man bequem ein Bataillon formiren aus Mannern, welche Jeber den Marschallsstab eines klassischen Wertes in ihrer Batrontafche tragen. Ich fage flaffifch, Mylord, und unterscheibe ausbrudlich von modisch. Ich heiße Sie bestens willtommen, herr Doctor!

Dieser Empfang war mehr, als Moorfeld erwartet hatte. Sein Auftreten im Sause Bennet war ihm burch die Einführung des abenteuerlichen Engländers also nicht nur nicht verdorben — wovon er freilich nicht schon im ersten Augenblide Symptome fürchten gedurft —

sondern die Zuvorkommenheit bes Wirthes übertraf nach der entgegengesetten Sette noch bas Mag bes Gewöhnlichen. War's möglich. bag Deutschland in Amerita fo gehulbigt wurde? Freilich hulbigte ber Amerikaner eigentlich fich felbft, wie überhaupt feine gange Empfangerebe nach europäischen Begriffen von gutem Tone zu lang und wortreich war. Aber Moorfeld tannte bereits ben transatlantischen Styl und die Berfonlichkeit Der. Bennet's rechtfertigte benfelben vollenbe. Dr. Bennet war eine mittelgroße Figur von folanter Beweglichteit, rafchen Gebarben, reizbarem Mienenspiel, um ben Mund etwas bumoriftischer Lebemann, im Blide geistreich, scharf, raftlos, wie auf beftanbigem Bienenflug ber Gebanten, in feiner Saltung freier und entwidelter, als es bem Ameritaner fcon feine phyfifche Bruftbilbung guläßt: bas gange Charatterbild ichien überhaupt mehr frangofische, als angelfachfische Race; Moorfeld urtheilte, dag mindeftens bas gallifche Blut Irlands in Mr. Bennet's Abern fliege. Er hatte ihn mahrend feiner Rebe wie por einem Klintenlauf vifirt, aber auch Bennet vertiefte fich in Moorfeld's halbwilben, urmenfchlichen Blid mit einer Art von Bezauberung. Die beiden Manner fühlten, dag fie fich ge= genseitig am bochften Mage magen. In Jedem regte fich bas Gigenfte beim Anblide bes Anbern. Sie ftanden einen Augenblick lang wie im Duell und indem fie wechselweise bie Macht ausübten ihr Perfonlichkeitsgefühl auf die Spite zu treiben, erkannten fie fcnell ben ge= meinsamen Familienzug bes Genies in fich. Ihr vis-a-vis befriebigte, benn es verfprach.

Mr. Bennet bat sich die Ehre aus, seinen neuen Gast der Hausfrau vorzustellen, was dieser dankbar annahm. Die drei Herren verfügten sich in die Etage und durchschritten eine Reihe von Zimmern,
wobei sich der Wirth mit dem Saste im gelegentlichen Sespräche
vor manchem Kunstgegenstand aufgtelt, indeß der Lord mit dem Sewohnheitsrechte des Hausfreundes seinen Weg in's Drawing-room allein
fortsetze. Diesen Umstand benutzte Woorfeld, sich über sein Verhältniß
oder Richt-Verhältniß zu dem bedenklichen Mann so weit zu erklären,
als es die Kücksicht gegen Bennet und die Kücksicht für sich selbst in
die Möglichkeit legte. Bennet sesperseits befand sich in dem nämlichen
Falle, daher eine Verständigusig wie von selbst ersolgte. Ein Original!
lächelte Mr. Bennet, ein Doppert-sportman, bei dem sich Mensch und

Thier wohl befinden. Die Thieve erzieht er zu Menschen und bie Menfchen bringt er einander naber. Letteres hat ihm fo eben meinen Dant erworben; wir wollen Gr. Lordichaft barum mit Anertennung gebenten. Ich fage, Er. Lorbichaft, und barin liegt meine Ertennt= lichfeit fcon. Denn eigentlich ift er ein jungerer Sohn feines Saufes und ein noch fungerer Sohn ber Fortung, welche seinen Dagitab am grunen Tifche einft fo verjungte, bag es Ge. herrlichteit feitbem vorzog, in unfrer Dusbroom-Ariftotratie ber erfte, ftatt im Condoner-Beftend ber zweite ober zweihundertfte zu fein. Mun, er ift willtommen! Sind wir boch alle ein Bolt von Flüchtlingen bier; bie politischen Flüchtlinge bes Pharao burfen auch nicht fehlen. Damit war ber Gegen= ftanb, fo viel hier nothig, abgefertigt; bas Saitenfpiel ber Gottin Medifance follte vorerft nicht weiter austlingen über biefes bantbare Thema. Moorfeld's Aufmerksamkeit war bei ben Runftsammlungen Bennet's. Er machte auch gar tein Behl baraus, bag er wie ein Wilber, ober wie ein neugieriges Rind biefe Gale burchschreite, er geniege wieder bas erfte jugendliche Gefühl feiner Befundheit hier; in Newhort lahme ber Schlag eine gange Menfcheitsfeite, und wirklich fet die Stadt fo unbefangen, bas Saus Bennet ungefähr wie bie Abreffe eines berühmten Arztes zu nennen. Die Bevölkerung fei ftolz barauf, aber ohne bas Befühl, ahnliche Shren erwerben zu follen, jeber Gingelne bezahle seine afthetische Schuld höchft forglos mit einer Anweifung auf Mr. Bennet. Und boch gab es eine Beit, antwortete Bennet, indem bas geschmeichelte Lacheln feines Antliges fcnell bem Ernfte, ja einem gewiffen Bug von Rummer wich, boch gab es eine Beit, wo die Sache gang anders lag. Ich habe eine feltsame Bosition zu meinen Mitburgern. Sie lieben mich und meine Richtung eigentlich nicht, aber fie schmeichelt ihrem Nationalftolze. Ginen guten Ruck gur Berfohnung wurde ich vielleicht thun, wenn ich meine Sammlungen geradezu Bennet's Museum ober noch beffer ameritanisches Museum taufte. In ber That haben mir Wohlmeinende biefen Schritt wiederholt gerathen. Als ob bie Cabinetftude eines Brivatmanns zu foldem Titel berechtigt waren! Aber bergleichen bebenkt man bier wenig. Wenn's nur klingt. Und bann betenn' ich aufrichtig, mich die Ausficht bisguftirt, einem gewiffen Spectatel-humbug ju verfallen, ben ich von biefen Raumen nicht abhalten konnte, wenn ich

ihnen einen öffentlichen Charatter verliehe. Rurz, ich kann mich zu biefer Avance nicht entschließen. Auch bent' ich ber bringenbsten Nöthigung überhoben zu sein. Die eigentlichen Kämpfe sind bestanden.

Moorfelb ahnte in letterem Borte, was gleich im Entree biefes haufes zum lebhafteften Gefühle tommt, und verfagte feinem Birthe bie Anerkennung nicht, es laut auszusprechen. Er bewunderte vor allem Bennet's Duth, feine Runftpflege fo rein burchgeführt zu baben, bag er auch bem bochften aber garteften Stoff ber Runft, ben Darftellungen bes Radten, nicht aus bem Bege gegangen fei, ein Muth, ber ben flüchtigften Renner ber hiefigen Sitten noch mehr überrafchte, als bas Borhandenfein biefer Runftpflege felbft. Und ich bin ein Mann, ber brei Töchter hat! antwortete Bennet, gebenken wir biefes Umftands nicht zulest, mein herr. Jebe Berbammungethefis wider mich fand ihren Borber-, Mittel- und Schluffat in meinem eigenen Saufe. Ja, mein Berr, General Jackson hat viel Muth bei New=Drleans bewiefen, gegen bie Bant noch mehr, aber gegen bie Brüberie ich ben meisten. Und boch macht mich Niemand zum Brafibenten bafür, ich bin frob, bag ich bas Leben bavontrage, bas nadte Leben! scherzte ber aufgeweckte Mann mit einem wohlangebrachten Sinnspiele. Er fuhr fich mit einem echt frangofischen Burf burch ben Bufch feiner Stirnhaare, wobei ber Solitar an feiner Band, gleich einem Stern aus Bollen blitte, und fagte, wie im Anbenten großer Erinnerungen: Zweimal fpielt' ich va banque mit meinem Leben, zweimal warf ich den Burfel eines tuhnen Entschluffes über meine burger= liche Grifteng. Das erstemal war's eine Sandelsunternehmung. 3ch befrachtete mit einem kleinen ober auch großen Capital — benn es war mein ganzes väterliches Erbe — ein Schiff nach ber habanna in 3d war vierzehn Jahre, mein Steuermann fiebenzehn. batten einen ludigen Ginbeder, ber taum noch See hielt, bagu Begenwind aus Subweft, und um fcneller reich zu werben, fparte ich auch noch bie Affecuranz. Rurz, ein completer Anabenstreich. In Guropa hatte man une mit ber Ruthe nach Sause gejagt, hier ftanben bie Leute am Ufer und wetteten um ben Bunkt, wo wir scheitern mußten. By Jasus! am Cap Satteras! fchrie ber Eine; Good damn! fie tommen nicht über Shandy-hood, fluchte ber Andre; 'pon honour! im Floriba-Golfftrom geben fie auf ben Grund, betheuerte ber Dritte.

3d hatte eine gute Labung Cognac im Ropf, und biefe Wetten machten mich vollends bes Teufels. Beim Old Nick! fchrie ich außer mir, nun wett' ich auch, ich! Jungens, wenn ihr bie grune Erbfensuppe foluden mußt, verschwor ich mich meinem Steuermann-Buben und feinen vier Matrofen — benn bas war unfere ganze Bemannung wenn's euer Leben gilt, fo halt' ich mit, ich jage mir ein Loth Blei in ben Ropf. Dabei rief ich Umstehende, Fremde und Freunde zu Beugen an, und nur ein alter Geiftlicher verhinderte mich ben Notar zu rufen. Enfin, die Buben lavirten fich burch, auf halber Kabrt folug der Bind um, wir hatten ben Concurrenz-Borfprung, und machten enormen Gewinn. Das aber ift gewiß, tam's anders, fo war ich Mann genug mein Wort zu halten. Rathen Sie nun, was ich jener Wagethat an die Seite sete? Die That als ich zwanzig Jahre fpater - ben Balger hier einführte. Ja, herr, bas war mein zweites va banque! Man batte bis babin nur langweilig=fittfame Quabrillen und Ecoffaifen gefannt; daß man im Tange die Taille eines Beibes berühren konne, ging über all unfre Borftellungen. War ja noch por meiner grande route ein Barifer Ballet nach Newport herüber ge= tommen - es ift schlechterbings mit Worten nicht wiederzugeben, welches Auffeben feine Vorstellungen erregten. Ich war bei der ersten zugegen. Schon ber bloge Anblid ber turgen Balletrode brachte eine Bewegung im Sause hervor, bie bem Ausbruch eines Boltsaufftandes nicht unähnlich mar. Als aber die erste Birouette gemacht murbe, befagte Rode rundum flogen und bie Beine eine horizontale Richtung nahmen — ba fchrieen die weiblichen Zuschauerinnen laut auf, und bie nicht auf eigenen Rugen hinaussturzten, bie wurden ohnmächtig fortgetragen. Die Manner aber erhoben ein Gelächter - fein wohlgefälliges, bewahre, ein fatprifches, ein hohngelächter, nur lächerlich fcbien ihnen biefe Runft; bie Sprache ber Grazie verstanden fie nicht barin, in ganz Newport war teine Ahnung barüber aufzutreiben. fah das Land aus, in welches ich bei meiner Rudtehr von Europa ben Walzer verpflanzen wollte. Laffen Sie mich fagen, mein Berr, neue Stabte grunden ift etwas, aber neue Sitten grunden, mehr. habe ich die Beige im Glasschrant fteben, womit der deutsche Langmeister meinen Töchtern ben Senffgamenwalzer einstudirte, - Gott weiß es, ich vergesse biese Rlange nie wieber. Der Ballabend brach

an. Meine Töchter konnten bamals noch für unmundig gelten, meine Frau ließ ich auf's Land geben, - ich wollte bie Berantwortung allein tragen. Co ging ich in bie Chlacht. Die Quabrillen und Ecoffaisen icidt' ich natürlich voran. Als aber bas Orchefter ben erften Bogenftrich vom Senffaamenwalzer machte, als ich meine Colefte an bie Sand nabm, in bie Mitte bes Saales trat, und nun anfing unfern freien und aufgeklarten Burgern bas bofe Beifpiel eines Balgers zu geben - feben Gie, Gir, ba lief mein unversicherter Einbeder von Reuem gegen ben Bind aus. Meine burgerliche Erifteng fand zum zweiten= male auf bem Spiele. Mit bem Angftschweiß auf ber Stirne erwartete ich bie Wirfung. Mein Gott, ich burfte nicht lange warten! Da war die Mig Arabella Comonad, früher Fabritsmädchen in Lowell, ient eine Fregatte von Burbe und Anftand, die fiel in eine pomp= hafte Ohnmacht und fchrie um ein Riechflaschen. Da war bie Dig Lybia hunbington, bie Frau bes hauptpaftors an ber Trinity-Church, bie fcof wie eine Branbrakette zum Caale binque, und grollte mir wuthend zu, fie glaube in Singfang zu fein, b. h. im Buchthaus. Da mar aber auch ber Colonel Burr - erinnern Gie fich gefälligft an bicfen großen, jest verschollenen Namen. Sie wiffen, biefer Satan war nabe baran, Konig von Amerita ju werben. Seine Berfdworung, - ein unfterbliches Meifterwert von menfchlicher Weisheit und Frechbeit, miggludte zwar, aber fo ftart mar ber Anhang biefes Catilina, bag tein Gerichtshof ihn zu verurtheilen wagte, aus Rurcht por feinen Entlaffen mit einem "Richtschulbig", aber gescheucht und gemieben von aller Belt, lebte er feitbem vereinsamt in Remport, mein Salon allein war's, ber biefer unheimlichen Eriftenz noch offen ftanb. Ich verehrte bas Genie in ihm; ich hatte Berg für fein Familien-Denn seine Tochter ift heutiges Tags noch nicht wiebergefunden, ba fie fich in ber flagrantesten Rrifis ber Berfcworung auf eine Landreife von taufend Meilen aufgemacht hatte, um fich mit ihrem verfolgten Bater zu vereinigen. Rein Mensch weiß was aus ihr geworden; eine Beute ber Rauber, ber wilben Thiere und der Novellendichter verschwand fie in unfern ungeheuren Wild= Run, diefer Colonel Burr tommt auf mich ju, - es war bas Lettemal, daß ich biefen kleinen muskulöfen Raubvogel= körper, diesen Alligatorenblick, biefe Jupitersstirn fab, und mit

ber haltung, womit er in feinen besten Tagen bie Menschen wie Bachs bewältigte, fagt er mir unter bie Augen: Wenn meine Tochter in -biefem Augenblick fo berumgeschleift wurde, fo möchte ich fie lieber tobt wiffen. 3ch wollte Amerika beherrichen, aber nicht gerrutten, Mr. Bennet. 3ch bante von heut an für Ihre Gastfreundschaft. — Wenn Sie ein graues haar auf meinem leidlich schwarzen Ropf finden, fo betam ich's jene Racht. Colonel Burr, ber fich gegen einen Balger emport! Lange walzt' ich mich schlaflos auf meinem Lager, und fann barüber nach, wo ber Grangftein ber menfchlichen Natur ftehe. War ich wirklich ber Felbbieb, ber ihn verrückt hatte, und morgen por gang Amerita bie Staupe bafur betommen follte? Es war eine Bolle, bas zu fragen und bie Antwort barauf abzuwarten wie ein wehrloses Schlachtopfer. Begen Morgen endlich hatt' ich einen gefcheibten Ginfall. Ich fprang auf, nahm hunbert Dollar, widelte fie in ein Bapier und abreffirte fie an eine unfrer erften Rebactionen, baß fie bas Tagesereigniß freundlich bespreche. Darauf wurde ich ruhiger und folief ein paar Stunden in ben hohen Tug hinein. Als ich aufwachte lag die gedruckte Beitung schon auf meinem Toilettentifch. Meine Apologie ftrabite beller barin, als bie frifche Morgenfonne. Der Mob machte Chorus bazu, und ich war gerettet. Das ift bie Geschichte bes erften Walgers in Amerita.

"We are in a free country!" murmelte Moorfeld erschüttert. Bennet, dem das Wort "frei" an's Ohr klang, bezog es anders und jubelte auf: Es lebe die freie Presse! ja ja, mein Herr, das ist die Perle unsers aufgeklärten und glücklichen Landes. Die Anechtung der Presse ist ein vortresssches Mittel der Freiheit; denn das Publitum bildet sich in diesem Falle sein eigenes Urtheil; aber die freie Presse ist ein köstliches Werkzeug der Tirannei, — der Mod vertraut ihr und betet ihr blind nach. Das Mittel mit dem Walzer schlug mir noch öster an. Ich muß immer ein sardonisches Lächeln bekämpsen, wenn mich die Leute fragen, was meine Apollino, meine Ariadne und bgl. gekostet hat. Ich weiß wohl, wem ich diese göttlichen Nacktsheiten am theuersten bezahlt habe. Es lebe die freie Presse!

Moorfeld zuchte zusammen. Er stierte mit einem tobten Blide vor fich bin. Bas haben Sie? fragte Bennet, Anlage zur Melan-cholie? Dang, bie Sachen von ihrer schwarzen Seite zu nehmen? Auf,

in Frauengesellschaft! Meine arme Frau! Sie muß schon seit einer Stunde auf die Berfectibilität der Thierseele schwören. Rommen Sie, ich will ihr eine schöne Menschensele vorstellen!

Wenn die Artigkeit des herrn Bennet nicht ein angeborener, liebenswürdiger hang zur Galanterie war, so konnte sie Moorfeld jest in einem neuen Lichte sehen. Es schien ihm nicht unmöglich, daß herr Bennet seinen fremden Gästen darum so viel Ausmerksamkeit, ja, Devotion erzeige, um den Ruf seines Salons auch in Europa auszubreiten. Eine Rückwirkung davon auf sein eigenes Baterland mochte dem amerikanischen Kunstmäcen, nach dem was Moorfeld gehört, in der That weder gleichgiltig noch selbst entbehrlich dünken. Und Moorfeld gestand sich, daß er auch — Tendenzverse dichten könne.

Er trat jest an ber Seite feines Wirthes in bas Drawina-room. beffen offenstebende Flügelthuren ichon auf die Entfernung mehrerer Rimmer bas Innere biefes Bouboirs in's Auge fallen liegen. Moorfelb glaubte in einen Blumentelch zu bliden. Dede, Plafond, Banbe Möbel. Tevviche, Taveten — bas ganze Gemach schmolz in ein ein= giges Laubwert, in eine große Blatter-Arabeste gufammen. war Bedürfnig bier, Alles Ornament, Richts Rante und Ede, Alles Bellenlinie, Richts Stein und Bolg, Alles eine lodere Bluthenfcnee= bede, Auflösung in Faser, Falte, Flode, Spige, ein Sommernachtstraum aus Seibe und Mor, eine Phantafie, ein Duft. Die Pracht hatte fich hier verflüchtigt, als scheute fie, burch irbische Schwere gur Last zu fallen, nirgend brudte bie Erinnerung an Goldgehalt ober Raratgewicht, ber Besucher konnte in Mitte eines unschätzbaren Werthes glauben, Alles fei mit größter Leichtigkeit ba, quelle aus fich felbst wie eine Schaumperle auf. Die alabafterne Orchislampe an ber Dede ichien noch bas einzige Stud von Maffe bier; wie fie ben fcweren, goldenen Kronleuchtern im Parlour contraftirte, fo ungefähr verglich fich biefer Empfangfalon ber hausfrau bem bes hausherrn. Wenn wir fagen, Moorfelb trat in biefes Gemach ein, wie Fauft ben himmelsathem ber weiblichen Temperatur im ärmlichen Burgerftub= den trinkt, fo fagen wir zu wenig. Anders und höher noch athmet biefer Beift boch, wenn im Bouboir ber Millionaren bie Flammen unendlichen Reichthums aus allen Fugen fclagen und ber Taubenflügel ber weiblichen Bescheibenheit tuschend und bampfend bas Sanze zur Ruhe nieberfächelt.

Die Bewohnerin bieses reizenden Ausenthaltes war eine kleine zarte Dame — eine Bignette von einem Frauendild. Tiese Blässe bebeckte ihr Antlit, nicht jene Blässe der Amerikanerinnen, die einer immerwährenden Dispepsie entspringt, es war eine ächtere Aetherfarde. Stille und Sinnigkeit lag um sie her, und der Ausdruck des allgemeinen Frauenloses, Geduld und Duldung. Wie sie im einsachen grauseibenen Kleibe, die seine hand im rosa Glacehandschuh, den zarten Fuß im gestickten Atlaspantossel, den Nacken von einem schmalen Spikenkragen umrändelt, ohne Gold und Juwelenschmuck da saß, und von dem weitgeschlungenen Schaukelstuhl fast nur den kleinsten Raum einnahm, so war es ein Anblick, als ob das weiche Glück zwar nicht wie eine Bürde auf ihr ruhte, aber wie jener Flaum, womit man das Leben eines Entschlasenen erprobt, und der sich nicht regt. Nicht bescheisben, — ergeben in ihren Stand schien dieses milde, ruhige Frauenbild.

herr Bennet machte die Vorstellung Moorfeld's französisch; Mistreß Bennet antwortete in berselben Sprache und mit einem Accente, wo= mit man nur die Muttersprache spricht. Moorfeld konnte sie ohne Frage für eine Pariserin nehmen. Es schien ihm diese Wahl nicht der unbedeutendste Charakterzug für Bennet's Geistesrichtung — ob er auch ahnen durfte: für das gedämpste Lebensgefühl der verpstanzeten Seine=Blume?

Mrs. Bennet sprach von sehn Schönheiten des Rheins und der beutschen Literatur. Moorfeld antwortete mit Paris und Frankreich. Seine Lobesäußerungen wurden mit Dank erwiedert, aber das Thema nicht fortgesett. Moorfeld ging auf Saratoga über. Mrs. Bennet sagte: sie hoffe viel für das Vergnügen ihrer Kinder von diesem Ausstuge. Die Formalität schlang dann noch einige andere Fragen und Antworten in ein loses Bouquet zusammen, das man sich gegenseitig überreichte, und als sich Moorfeld wieder erhob, erfüllte sich bieses Bild auch im eigentlichen Sinne; die Hausfrau reichte dem Gaste aus einer Blumenvase ein seines Sträußchen von Vanille-Blüthen. Es schien damit eine ständige Sitte beodachtet, denn selbst der Engländer, der Habitur des Hauses, hielt, wie Moorfeld sehen konnte, eine solche Gabe zwischen den Fingern.

Den sich Entfernenden schloß sich auch die Person des Letztgenannten jett wieder an. Die brei herren traten jett in eine andere

Enfilade von Bimmern über, ale burch bie fie getommen, in bie Befellichaftefale. Dier waren bie Garbinen bereits niebergelaffen, bie Kronleuchter angegundet, und Alles fur ben Empfang ber abendlichen Gafte in Berfaffung. Aber Moorfeld that feinem Birthe bie Bitte. beziehentlich Abbitte, er moge ihm erlauben flugs nach Saufe zu fahren und Toilette zu machen, er habe fich biefes Umftands verhängniß= voller Weife teinen Augenblid früher als im Boudoir ber hausfrau ju erinnern vermocht, bort aber ju feiner großen Berlegenheit. Berr Bennet lachte und fprach von poetischen Charafterzügen; er ersuchte übrigens feinen Gaft zu bleiben, er fei ja nur auf einen Rout getommen. Es ift biefes eine Gefellichaftsform, erklärte er auf Moorfeld's freimuthige Aeugerung fie nicht zu tennen, welche vor einigen Jahren von England ausgegangen ift, und in Newport fich schnell einaeburgert bat. Sie empfiehlt fich See- und hanbelsvollfern burch eine gewiffe bemotratische Saloperie, wie fich etwa ein bequemer Surtout empfiehlt, ber fur jebe Beftalt pagt, aber freilich teine bervortreten läßt. Man konnte ben Rout fast ben Clubb nennen, in's Arivathaus verlegt. Seine wahre Form ist eigentlich die Formlofigkeit. Der Englander feste bingu, feines Biffens feien im Beftenb und Downingstreet bie ersten Routs in ber sogenannten Restaurations= Periode gehalten worden, in jener Beit ber politischen Aufregung, wo ber Ernft bes Tagesgefprachs angefangen habe, ber Sanbhabung ber Frauen zu entwachsen, und die Behandlung von Fragen, welche faft lauter Lebensfragen waren, ben leichteren Conversationston unmöglich zu machen. Der Rout fei ganz eigentlich ein Manner-Convent. ift feltfam, reflectirte ber Englander weiter, bag bier in Amerika, mo ber Cultus ber Frauen fo boch wie in keinem Lande ber Welt getrieben wird, ber Ginflug ber Frauen auf die öffentlichen Formen außer allem Verhältniß gering, ja eine Tonangebung bes weiblichen Elements im Grunde gar nicht vorhanden ift. Der Typus aller Geselligkeit ift hier ein schroff mannlicher; ber Rout herrschte schon langft in Amerita, eh' ihm England ben Namen lieb. Um Bennet's Lippen spielte ein pikantes Lächeln bei biefer Bemerkung, nach einer Paufe nahm er bas Wort. Sie sprechen von ber Abwesenheit ber Frauen aus unfern gefelligen Birteln, fagte, er - meine herren, ich will Ihnen ein Geschichtden erzählen. Es war bei einer ber D. B. VIII. Der Amerita, Mübe. 13

alanzenbsten Matinees bes vorigen Prafibenten in Washington und Mabden und Frauen bie wünschenswertheste Menge Sie waren ba mit ihren herren Brubern, Bettern, Chegatten, Sena= toren, Offizieren, Staatsbeamten aller Grabe und Burben. Reiz ber Gefellichaft erhöhte ein Indianer-Bauptling, eine rothbautige Majestät aus bem Besten, ein wild=malerifcher Rriegsgott. auch ber Abgott manch schönen Augenpaars, bas bie Salonfähigkeit biefes romantischen Mitmenschen gewiß nicht bezweifelte. All men are equal! Der Brafibent führte feine Bafte in ben Salen berum und ließ fie die Sehenswürdigkeiten seines Saufes in Augenschein nehmen. Der ftolze, schwarze Blid bes Indianers verfolgte Alles mit lebhaftem Antheil; jeder Cigarren-Afchbecher, jedes Feuerzeug-Ctui intereffirte ibn. Enblich ging's in ben Bilberfagl. Sier zeigte ibm ber Prafibent bie Bortraits unferer politischen Größen, unferer Land= und Seeheroen, Abbilbungen unferer merkwurdigften Bau-Dentmaler, unferer ichonften Unverhofft machten biefe Bilbwerte ben geringeren Ginbrud auf unfern Natursohn. Nun, Krieger, fagte ber Prafibent ibn bei ber Sand faffend, mas bentst bu bavon? - Bruber, antwortete ber Bauptling, - biefe groß find, fie leben und athmen und gang gegenwärtig fein; biefe großen Gemalbe, ich fage bir, fehr wirklich groß find; aber ich habe noch beffer. Und babei brehte er fich um, budte fich, zog feinen Mantel über ben Ropf, und fagte, indem er mit ber flachen hand fich auf die beiben Schenkel klatichte: Schau, Bruder, hier tatowirt ist Alligator, und hier Waschbar; find bas nicht prächtig Bilb? - Es wird mich im letten Stundchen noch erheitern, was im Bilbersaale bas felbst für ein Bilb war: bie freischenden Weiber, die lachenden Männer, die Verlegenheit des Prafidenten, die Stellung bes Indianers! Ich möchte bas Bilb gemalt haben, es ift ein Sumbol. Es ift bas einzig richtige Bilb von ber amerikanischen Gefellschaft, obgleich Genre, ein mahres hiftorienbild! Aber Sie sehen wohl, meine herren, wie nahe uns noch die Wilbnig liegt, wie bas porherrichende Roftum unfrer Birtel noch bie Inerpreffibles fein muffen, nicht die Roben. Denn wo Frauen unficher find, find fie nicht. -Bennet fuhr fort: Wie lange nur ist 'es her, daß ich und einige Bleichgefinnte ben Anfang machten!, bie Melbung ber Bausbesucher einzuführen? Noch vor wenigen Jahren tonnte man zu ben erften Parthien gelaben, nichts als ein Dellämpchen im Borhause antreffen, häusig auch bas nicht, noch weniger einen Concierge, kurz nichts. Es geschah öfter als einmal, baß man auf gut Slück nach bem Salon tappte und in ein Semach gerieth, wofür man seine Glacehanbschuh nicht angezogen. Mir selbst widersuhr es einst. Und doch, wie übel nahm man mir meine Neuerung! Denn kein Lurus ist den Amerikanern zu lururtös, aber jede Form zu formell. Ach ja, sie sind schwer zu biscipliniren außer dem Schiffe!

Moorfelb hatte während dieser Conversation — die Herren standen im außersten Enbe eines Edzimmers und blidten von einer Art Erterbalton auf die noch tageslichte Strafe hinab - feine Aufmerksamkeit zu theilen gehabt zwischen brolligem Boren und brolligem Seben. Sein Auge war auf ber Strafe. Ein wunberliches Schauspiel gog es binaus. Gin Rubel junger Schweine, wie Menfchen getleibet, folumperte bas Trottoir herab, eine absurde Sammlung von Junglingen. ju tenntlich fur die Masterabe, ju untenntlich als Birflichteits-Befen. Rerle, die eine Garberobe trugen und eine Toilette gemacht hatten, welche phantastisch fein follte, aber nach einem Style es war, als ob fich die Göttin Phantafie an irgend einem Mondkalbe verfeben hatte. ba fie bie Stuter-Dipe biefer Erbarmlichen gebar. Der Gine trug fcolotternde Bumphofen mit fcuhgroßen Quarre's, das Beintleid bes andern war eng und knapp wie Tricots. Dem Ginen bing bie Befte über ben Bauch berab, bem andern endete fie auf ber Berggrube, biefer balancirte ein Spazierstödigen furz und bunn wie eine Stricknabel, jener ichleppte einen Brugel wie eine Berkulesteule. Die Cravatte bes Dritten war ein Zwirnsfaben, bie bes Bierten eine mäßige Garten= Der Funfte hatte feinen Ropf burch einen Pfanntuchen ge= ftedt, fo flach war fein but, ber Sechste trug eine Ropfbebedung von ber halben Sohe feiner gangen Perfon. Was fonft Rod ober Frad heißt, war am Leibe biefer Danby's ein Stud tollgeworbenes Segeltuch, bas ben Riebertraum träumte, nach allen Winden zugleich zu hangen und bie widersprechendsten Formen, die es je angenommen, in einen einzigen Moment zu vereinigen. Dazu hatten bie Wichte einen Bang wie Ranguruh's, ein Mittelbing zwischen Rutschen und Stolvern, indem fie entweder, weil fie es fur Fashion hielten, ober aus wirklicher Marklofigkeit, bei jebem Schritt in die Rnie brachen und bie

Unterbeine lieberlich nachschleiften. Moorfelb fat biefem Buge mit einer Art Raffungelofigteit zu; er hatte im Straffenleben Newports ein foldes Ensemble von Karrifaturen noch nicht gesehen. Aber wie ward ibm. als bas Gefindel an Mr. Bennet's Saus bie Klingel gog! Unwillfürlich blickte er ben Sausberrn an; herr Bennet fenkte mit einiger Berlegenheit fein Auge, bann aber fagte er achfelzudenb: Die Armen! Bo follten fie fich beffern lernen, wenn ich ihnen auch noch mein Saus verschlöffe! — Moorfelb fand biefe Antwort groß. Die boppelte Liberalität gegen fich felbst und gegen bie Andern', benen er noch Befferungefähigteit zuschrieb, fcbien ihn ben Ragel einer noblen Gefinnung auf ben Ropf zu treffen. Uebrigens, feste Bennet bingu, ift ihr ärgerliches Aeußeres bas Aergste an ihnen. In ber Gesellschaft find fie bie unschädlichsten Safenfuße bie man fich wunschen tann. Es ist nie erhört worden, daß ein Dandy on short allowance - benn bas ift ihr Runftname - bie Sitte bes Salons freventlich burchbrochen hatte. Ihre gange Selbständigkeit liegt in ber Affenfrage ib= res Angugs, ihr innerer Affe murt nicht in ber Welt bes guten Tons. Sie follten feben, wie lammefromm fie unter Damen find, wie fie bas Pfotchen reichen, wenn meine Frau ober Tochter von ihrem Dafein Notiz nehmen. Und bas geschieht zuweilen. Denn bie Beiber haben bei aller Berachtung für unmännliche Männer doch auch eine Art Sutherzigkeit gegen ben armen Narren, ber fo ungludlich ift, ihre Berachtung zu verbienen. Sie entbeden mit ihrem mitrofcopifchen Blick fein geringftes Berdienft, fie fagen felbft ber Rull, bag fie eine Composition aus Wellenlinien ift. So haben meine Frauen auch biefen Junglingen ihr Gutes abgelauscht. Der Gine weiß z. B. wo man die hubscheften hemdknöpfchen tauft, ber Andere will ein Butpulver erfinden, gelbes Elfenbein wieder weiß zu machen, ber Dritte befitt eine Nagelfeile, womit er ben plattesten Nagel convex feilt. Besonders meine Jüngste, Coleste ift es, die folche parfaits dans le petit, sublimes en bijoux, grands inventeurs de riens ich fage nicht zu schäten, aber boch zu erziehen weiß. Das Mabchen lebt in einem Babel von Bagatelle, fie umgibt fich ftets mit bem Ueber= fluffigsten, bas superflu, chose très-nécessaire ift eigens für fie gefagt. Die Sachen felbst find ihr unenblich gleichgiltig, die Wahl reigt fie, das Arrangement, eine Art schöpferischer Geift, ber fie treibt.

Wenn etwas bilbend für diese Burfche sein tann, so ift es fie. Von der Auswahl eines netten hembknöpfchens bis zur Burbigung eines Raphael'ichen Gemalbes tann ich mir febr wohl eine Stufenleiter Beute fchict man ben Gallopin nach hembinopfchen aus, morgen läßt man ihn ein hubiches Mufter fur burchbrochene Strumpf= awidel auftreiben, übermorgen ichon eine fur gufichemel ober Licht= fcirme, fo wird bas hammelden in bie bilbende Runft eingeführt. Auch beliriren bie Rerle nicht immer fo in ihrer Garberobe. wir fie heute feben, lägt's teinen Schluß zu auf morgen, es ift ihnen nicht habituell. Schon im nachsten Salon konnen fie fo wohlgekleibet eintreten, wie andere Bernunft=Befen. Sie find eben die Schaum= perlen einer Geld-Aristofratie, bie in ber Gabrung begriffen ift. Der Reichthum bat feine Flegeljahre jest in Amerita. Er ift in einem Stadium der Abgeschmadtheit begriffen, aber es ift nur ein Stadium. Denn Gelb wird immer ju Beift. Das ift mein Bablibruch. Bolter, die Gelb ohne Geift hatten, wie Phonizier, Babylonier u. f. w. find heute doch nicht mehr möglich. Die Bildung ift cosmovolitisch geworben.

Moorfeld ließ sich biese Apologie gar wohl gefallen. Der geistereiche Mann hatte seinen Berdruß über jenes melde wie weggehaucht. Mr. Bennet befestigte sich immer mehr in der Meinung, die ihm Moorfeld entgegengebracht.

Inzwischen hatte sich bie jeunesse dorée burch bie Gesellschaftsfäle — auch ben letten — verbreitet und betrug sich ziemlich säuberlich. Moorseld entbeckte sogar, daß sie erröthen könne. Denn als Einer der Bengel ihn durch sein Kneif-Lorgnon etwas ungezogen anstarrte, steckte Moorfeld sein eignes Lorgnon vor und fixirte ihn eben so. Da erröthete der Junge, ließ sein Lorgnon sallen und ging. Moorfeld und Bennet lächelten sich zu.

Nach und nach fand sich zahlreichere Gesellschaft ein. Im Laufe einer Stunde war schon so viel "Welt" da, daß die Dandies on short allowance sich erträglich genug darin verloren. Zwar blieb das Publikum noch immer gemischt, wie Moorfeld im Kommen und Gehen dieser Menschen überhaupt einen erstaunlichen Grad von republikanischer Sittenfreiheit wahrnahm; auch bedauerte Mr. Bennet wiederholt, daß er Moorfelden nicht vorgestern auf New-Zersen bei

sich gesehen, die Elite der Gesellschaft wohne jest draußen, und der heutige Rout sei mehr eine Förmlichkeit gegen die Stadt, gewissermaßen eine Beobachtung der demokratischen dehors; doch zweisse er nicht, es werde sich noch immer eine kleine Geistes-Gemeinde für's Estaminet zusammensinden, an die halte man sich dann und lasse den Mob laufen.

In der That erschienen bald darauf einige von den häuptern, auf welchen ein dem Europäer mehr oder minder bekannter Name ruhte. Die erste dieser Gestalten war ein Mann von majestätischer Goch-Statur, stark gewöldter Brust und noch ausgebildeterem Abdominal-System, das plastisch-viereckige haupt bis an den Scheitel kahl, im Nacken aber mit einer derben Fülle herabsallender Locken beschwert, was ein seltsamer Andlick war und einen Ausdruck von unzerbrech-licher Manneskraft gab. Das Erhabene war vorherrschend in diesem Bilbe, wenngleich nicht alleinherrschend, denn seine Augen waren klein und die etwas hervortretende Unterlippe, so wie das weiche schwellende Kinn verriethen, daß der Mann den gutschweckenden Dingen dieser Welt nicht allzu ungerecht begegnete. Es war Doctor Channing, der erste Prosaist Amerika's, nach der Stimme des Landes — Amerika's Cato! wie Mr. Bennet Moorfelden zustüsterte, die öffentliche Borstellung mit einer geheimen ergänzend.

Diesem Mann auf bem Fuße folgte sein birectestes Gegenstück. Es war ein hageres, fast gebrechliches Männchen, bessen graue Augen schücktern wie die eines Schulmädchens blickten, indeß sein kleines sleischloses Köpschen auf die Seite neigte, als ob es ihm durch zu viel Lernen beschwert wäre. Er war nicht alt, sah aber aus als ob er nie eine Jugend gehabt hätte und die Knabenjahre wie ein nothwendiges Uebel so schnell als möglich passirt wäre. Mr. Bennet begrüßte ihn mit tieser Dochachtung und stellte ihn als Doctor Griswold vor, Bibliothekar an der neu errichteten Universität in Newhork, der stelssisste Gelehrte des Landes, ein Mann, der eine ganze Akademie werth ist, setzte er Moorfelben in obiger Weise hinzu.

Auch ber vormalige Präsibent Monroe erschien. Gine schwache abgemagerte Gestalt, gebeugt von Alter, ober alt-machenden Gemüthsestimmungen. Moorfelb sah in ein milbes aber glanzloses Auge, auf eine breite und gut begrenzte aber platte Stirn, es verdroß ihn übershaupt, daß der ganze Charakter-Ausbruck des Mannes, der ben ebelsten

ber Indianer-Stämme um sein Land betrogen, nicht einmal von geistiger Ueberlegenheit ober energischen Leibenschaften zeugte. Moorsfeld haßte ihn noch von seinen glühenbsten Studentenjahren her, in welche die Unterdrückung der Georgia-Creeks gefallen, und unser Breund, den wir nur nicht "Jüngling" nennen, um ein pathetisches Wort nicht abzunüßen, hatte jene Jahre nicht so weit hinter sich, daß ihm der Andlick dieses Wannes nicht immer noch eine lebhaste Wißstimmung verursacht hätte. Nur der Umstand, daß Wonroe, wie er hörte, jeht in Armuth lebe, und von den Bestechungen, die in jenem diplomatischen Käuberroman gespielt, nicht persönlich gewonnen habe, milderte zum Theile seine Empsindungen.

Roch ftand Moorfelb über biefes Thema mit Mr. Bennet im Gespräche, als burch bie Gale eine ehrerbietige Bewegung ging, von benfenigen ausgehend, welche bie Perfon bes jest Gintretenben kannten, und um fo svannungevoller fortgepflanzt auf die, welche fie nicht kannten. Man machte bem Ankömmling links und rechts Plat und boch begleitete ihn von allen Seiten bas Gebrange eines naturlichen Bohl-Dr. Livingftone, Amerita's erfter Jurift, fagte Berr Bennet. Berfaffer bes claffifchen Carolina-Strafcober ? fragte Moorfelb - von welchem ich Ihnen eine Geschichte erzählen will, eine Befcichte in zwei Worten, fette Bennet hingu. Das Manuscript biefes Cober ging Abends um gehn Uhr bei einer Feuersbrunft feines Saufes in Flammen auf. Morgens um fieben Uhr fag Livingstone in einem andern Saufe vor einem andern Buch Papier und begann es von Reuem. Das ift nicht von einem Gelehrten erzählt, fondern von einem Enthufiaften, werben Sie fagen. 3ch wiberfpreche nicht. Livingstone ift Dichter in feinem Berufe!

Wirklich war Mr. Livingstone eine außerorbentlich gewinnende Persönlichteit. Seine Gesichtszüge konnten keineswegs sein heißen, aber eine herzenswärme lag barin, die Alles, was selbst herz und Menschlichkeit hatte, gefangen nahm. Seine Statur war über Mittelgröße, seine Manieren die des vollendeten Gentlemans. Das Gepräge einer natürlichen Zartheit und harmonie des Gefühls abelte sie, seine Sitte war Sittlichseit.

Diese Bersonen wurden alsbald bie Mittelpunkte von Gruppen, in welchen fich bas eigentliche Leben bes Routs krystallifirte. Zwar

wurde Moorfelb, ber literary gentleman, noch immer einer Anzahl von Anwesenden vorgestellt, welche ein großer, zum Theil weltbewegender Name in Sandel und Induftrie ebenburtig neben bie geiftigen Koriphäen ber Gefellichaft ftellte. Es verdroß ihn aber bald, daß er-Raufleute, Kabritanten und Schifferheber als Dberfte, Colonels, Ravitans u. f. w. burch alle Grabe ber Rasernen-hierarchie zu falutiren hatte. Gin Land, bas in feinem ganzen Begriff bas Friedensreich ber modernen Bürgerlichkeit bedeutet, mit fo viel Borliebe im Epauletten= Refler fich besviegeln zu feben, war bem Europäer, bem zu Saufe fcon fein "Soldaten-fpielen" culturwidrig buntt, eine ber wiberwartigften Schwächen bes amerikanischen Bolkscharakters. Er bankte Bott, bag Mr. Bennet felbst feine Mufen und Grazien nicht nach irgend einem imaginaren Korporalstock birigirte. Wie entlegen und eigen= thumlich waren bie Momente, bie hier zur vollen Wurdigung eines Mannes beitrugen!

Bom andringenben Strome ber Gafte war in ben letten Augenbliden ber hausherr Moorfelb's vorherrichenbem Befite entführt worden, und bis fie zu stillerem Begegniß fich wieder zusammenfanden, gefiel fich unfer Freund, auf eigene Sand aus ben Wellen ber Gefellichaft zu fcopfen. Den bedeutenbiten Berfonen auf's rudfichtsvollfte porgestellt, war ihm der Charafter des Fremden benommen; er hatte den Vortheil, in die einzelnen Gruppen einzutreten und fie zu verlaffen nach freier Bahl und Bequemlichkeit. Go tonnte er wie in einem leben= bigen Inder bie amerikanischen Buftanbe burchblättern : bort ftand ein Rapitel Bantwefen, hier Schutzoll und Freihandel, in biefem Erintzimmer zechte die Sclavenfrage, in jenem die Indianer-Expropriation, in ber Nische rechts zupfte bie neue Universität an ben Garbinen= quaften im eifrigen Vortrag über bie literarischen Landeszustände, in ber Nifche links fritifirte ein Borfenspndicus, b. h. ein Oberftlieute= nant die Bankrote vom Jahre breißig und stellte das Prognostikon ber nachsten Calamitat.

Das war nun ein Amerika, nicht aus papierenen Quarterly-Reviews, noch aus dem Tabakskoth öffentlicher Sittenroheit zu studten, sondern im Goldrahmen eines kunstsinnigen Salons, unter den Blumen des Landes. Diese Gedankenstora durchschwärmend, mußte sich zeigen, ob Moorfeld auf einem jener optischen Punkte hier stand, wo

ihm bas Grau und Kalt bes amerikanischen Reifschauers zu schönem Farbenspiel aufloberte — ein Punkt, ber seinen Ahnungen in all biesen Tagen gläubiger ober verzagender vorgeschwebt. Wie er hier stand, fühlte er, stand er auf einem Gipfel; — haben die Götter einen heiteren Tag geschenkt, ober liegt ein Nebel auf der vielverheißen= den Aussicht? Moorfeld war ganz Empfänglichkeit.

Die Rolle bes unbetheiligten Beobachters blieb ibm aber nicht gang fo frei überlaffen, ale es in seinem Bunfche und in ber Freibeit bes Routs felbst gelegen batte. Er war beute ber einzige Frembe aus Europa, ber in Mr. Bennet's Salon eingeführt war, es wurde ihm baburch eine Aufmerksamkeit zu Theil, beren Bortheile er lieber entbehrt. hatte. Auch war diese Aufmerksamkeit selbst nicht ganz von der wohlthuenden Art; ber Mangel an Frauen verursachte, daß fie nicht eigent= lich als zarter Perfonlichteitsfinn, fonbern vielmehr als fachliches Intereffe fur Europa gegen ihn fich tund gab, wenigstens glaubte unfer Freund, bem wir ein feines Gefühl für biefe Unterscheibung wohl zutrauen burfen, etwas Aehnliches burchzuempfinden. es bekannt ift, daß ber Amerikaner keine Frage beantwortet, ohne eine Begenfrage zu thun, fo tam Moorfeld überhaupt zunächst weniger zum Empfangen als zum Beben; die Reugierbe forberte ihren Tribut, obgleich in ber geglättetsten Form. Go fiel es ihm auch auf, daß bie Manner, beren Ramen und Bebeutung wir zuvor genannt, nicht gang jene ftillbewußte Burudhaltung beobachteten, womit in Guropa ber Mann von Berdienst fich bekleibet; fie wußten im Gegentheil vor= trefflich bie Attitube zu finden, die fie ihren Mitburgern im vollen Rund darstellte. Ebenso nahm sich Moorfeld vor, scharf barüber zu beobachten, ob die Artigkeit, die ihm mit einer wahren Farbenpracht von allen Seiten entgegen getragen wurde, wirklich vom achteften Stempel bes Bonton's fei, ober eine gewiffe tenbengiofe Befliffenheit gegen ben "literary gentleman" burchbliden ließ, ber ohne Zweifel über feine Reise ein Buch schreiben wurbe. Rurg, unfer Freund, ber es nachbrudlich betont hat, nicht auf "absichtliche Täufchungen" nach Amerita gegangen zu fein, verwahrte fich auf biefem Boben, ber ein Boben bes idealifirten "shams" fein konnte, außerordentlich forgfältig bagegen rofiger zu feben als er follte. Durfen wir fragen, ob es mit ber gebeimen Luft geschieht, fcmarz zu feben ?

Querft finden wir unfern Gaft in ber Gefellichaft bes Dr. Livingstone, des Criminalgesetzebers von Louisiana, bem Moorfeld für die Abschaffung ber Todesftrafe in biesem Staate feine gange Pietat ausbrudt. Er fpricht von ben hoffnungen ber europaifchen Reformers über diefen Buntt, ober vielmehr von bem Stand ber Frage, ba bie "hoffnung" noch weit aus bie Minorität ber europäischen Gewissen habe. Moorfeld findet es fravpant, dag Livingstone bie Tobesftrafe eine - Praventiviuftig nennt. Denn, ba ber Mord burch feine Berdoppelung nicht fittlicher wird, fagt ber Rechtsphilosoph, fo tonne von einer Suhne bes verletten Sittengesetes burch eine hinrichtung nicht wohl die Rede sein. Man habe baber die Talions= Theorie mehr und mehr aufgegeben, ober thue es noch täglich, bafür fpreche man besto überzeugter von einem Rechte ber Nothwehr, welches burch die Todesstrafe ausgeübt wurde. Die Gesellschaft muffe sich ichuten gegen ben Seind ber Befellichaft. Nun wird fich aber bie Gefellschaft gegen bas geschehene Berbrechen taum noch schützen tonnen, fondern nur gegen bas tunftig zu wiederholenbe. beißt alfo man fpielt bem bofen Pringip ein Pravenire durch hinwegnehmung bes Lebens. Allerdings bie ficherste Braventivhaft ift bas Moorfeld sprach bie Vermuthung aus, ob Mr. Livingstone ben erften Reim feines großherzigen Spftems, nicht in bem Beftreben gefunden habe, junachft bas Leben ber Sclaven ihren Berren gegenüber zu fichern. Der herrliche Mann antwortete lächelnb: Bergeihung, mein herr, man töbtet ein nüpliches hausthier nicht leicht. Tobesftrafe bestand zwar in Louisiana wie fie in andern Sclavenstaaten noch iest besteht; aber bie Brazis bringt fie fast gar nicht gur Anwendung gegen ben Sclaven. Das Tribunal findet in ben meisten Fällen eine ausbeugende Interpretation bes töbtlichen Paragraphen. Gin Birginier, in beffen unmittelbarer Nabe bie Unterhaltung gepflogen wurde, wendete fich gegen Moorfeld, und fagte mit würdevoller Ginfacheit: 3ch darf mir vielleicht erlauben hinzuzuseten, wie bas Loos unferer Sclaven überhaupt ein menschliches, und befferer Vorstellungen wurdiges ift, ale unfre Begner verbreiten zu tonnen bas traurige Glud haben. Es entgeht uns nämlich an biefem Puntte nicht, bag bie öffentliche Meinung Europa's über bie Sclaverei fast allein bas Product bes Nordens' ift, ber feit allen Beiten burch bie

Literatur, burch die Ginwanderung, burch ben Frembenbefuch weit aus inniger mit ber alten Welt zusammenhing, als wir Süblander. Bahrheit, wir fteben biefen Ginfluffen gegenüber eigentlich unvertreten in Europa da. Wir handeln mit Europa nicht wie der Norden, unfre Zeitungen geben nicht babin, Gafte fommen une nicht baber, ober in ber Regel hat boch ber Reifende früher ben Norben besucht, und betritt ben Guben mit ben Inspirationen unfrer gludlicheren Bruber. Bielleicht halten Sie es unter biefen Bramiffen fur einen verzeihlichen Eigennut, mein herr, wenn ich Sie geradezu einlade, von virginischem Gaftrecht nach Ihrer Möglichkeit Gebrauch zu machen. — Der Pflanzer nannte County und hof nebft feinem Namen - es war ber alt= aristokratische ber Mortons — und Moorfelb glaubte nur mit ber Mittheilung seines unaufschiebbaren Borhabens die edle Buvorkommenbeit biefes Anerbietens ablehnen zu burfen. Doch feste er mit ber Feftigteit, womit er feinen innern Biberfpruch bisher nie unter ein außeres Schweigen gebeugt, offen bingu, bag auch bas liberalfte Gaftrecht mit bem illiberalften aller Prinzipien ihn nicht aussohnen wurde.

Der Birginer schüttelte leife bas haupt und antwortete milb lachelnb, als ob von ben angenehmften Dingen ber Welt bie Rebe ware : 3ch zweifle, mein herr, bag Gie Ihr Berg bem Bauber biefes illiberalen Bringips verfchliegen wurben. Sie wurden unfre Reger wohnen feben in gefunden und freundlichen butten, gefleidet nach Bedürfnig, genahrt mit Freigebigfeit, wie ihre vollen und fraftigen Glieber bewiesen. Sie wurden feben ein Bolf von zufriedenen Familien, bas fein Leben zwischen zwedmäßiger Thatigfeit und freier Erholung fo nuplich-angenehm hinbringt, wie wir nut immer menschliche Buftanbe, wenn nicht im golbenen Beitalter, welches absoluter Muffiggang gewesen fein foll, boch im filbernen, will ich fagen, uns bichterifch ausmalen mogen. Sie wurden bei ihnen Arbeit mit Gefang, Fleiß mit Muße, Anftrengung mit Benug, bie ernfte Dandlung ihres Lebens mit ber icherzhaften ihrer Bolks-Comobien naturgemäß wechseln feben. Sie wurden überall die wunichenswertheste Berrichaft ber Bernunft erbliden. In ber That, bie Bernunft bes Negers ift fein Berr. Sie steht verforpert außer ibm, und bas ift bas Bange bes Unterschieds zwischen Freien und Sclaven. Wie ber Dichter mit ber gludlichen Runft bes Contraftes bas empfin= bende und bas bentende Wefen in uns oft in zwei getrennten Berfonificationen barftellt - Ihr Goethe liebte bas - fo ftellen wir ben Carlos, ben Antonio, ben Mephifto, wenn Sie wollen, und unfre Sclaven bas inftinctivere Wefen bes Clavigo, bes Taffo, bes Sauft Aber nicht die Bernunft allein, auch die Liebe laffen wir ihr göttliches Amt erfüllen in unfrer Obergewalt über ben schwarzen Wir betrachten unfre Reger als Glieber unfrer Familie; Bruber. ihre Rinder find die Gespielen unfrer Rinder, wir nehmen wechfelfei= tigen Antheil an ben freudigen und traurigen Greignissen, womit bas Schickfal in ber Colonnade bes herrn wie in bem log cabin bes Sclaven einkehrt. Wir haben unfern Negern Schulen errichtet, Spi= taler und Berforgungehaufer, wir unterrichten fie im Christenthume. Rurg, Sie erblickten in unfern Sclaven einen glücklichen und gufriebenen Bauernstand, und wurben lachelnd inne, wie feltfam-tinbifch bas Sviel ift, bas bie Menschen mit Worten treiben. Was noch von Resten alter, romantischer Schauer in Ihnen zurudbliebe, verschwände vollends, wenn Sie, ba ich fest nur von ber schwarzen Race fprach, Ihren Blid auf die weiße Race eines Sclavenstagtes richteten. uns erfüllt die weiße Race ben Ginn des allgemeinen Gefetes, bag die Mehrheit für die Minderheit arbeitet, burch wirkliche Gultur und nicht blos burch außerlich=scheinbare. Die Arbeit unfrer Sclaven ge= währt uns die Duge, den höheren Functionen der Menschheit obzu-Bir lieben Runfte und Biffenschaften, pflegen bie Literatur, verfeinern die gesellige Sitte, bilben uns fur ben Staat und die fcwere Erfüllung unfrer patriotifchen Pflichten. Wir liefern bem Congreß bie hervorragenoften Mitglieder, ber Republick bie beften Brafibenten, Washington felbst war ein Sclavenhalter. Bon all biefen Borzügen ift im "freien" Norden nicht die Rebe. Der Fabritsarbeiter lebt thatfächlich schlechter, als unfer wohlverpflegter und forgenfreier Sclave, ber Fabrikeherr felbst aber kommt über den Unruhen feines burger= lichen Erwerbes und als unfreies Blied in ber Rette eines Credit= und Concurrengspftems, bas ihn willenlos fortreißt, eben fo wenig zur Beredlung feines menfchlichen, noch weniger gur Ausbildung feines großen staatsburgerifden Dafeins. Wenn Amerita feine Freiheit verlieren kann, fo wird bie erfte Gefahr von bort ausgeben, bei uns werben die unerschöpflichen hilfsmittel eines wahrhaft republikanischen Batriotismus fein. Ja, ohne alle Paradorie burfen wir behaupten, bie Sclavenstaaten find die besten Stüpen unfrer Freiheit.

Quantum periculum immineret, si servi nostri numerare nos coepissent!\*) sagte Moorfeld mit tiefer, ernsthafter Betonung. Ob Seneka's Wort, suhr er sort, nur vom römischen und nicht naturgemäß und nothwendig von jedem Sclavenstaate der Erde gilt, mögen die Götter in der praktischen Beantwortung eben so auf sich beruhen lassen, wie ich in der theoretischen. Ich gestehe gerne, daß ich über diesen Gegenstand — Kundigeren das Wort lasse.

Der, Livingstone nahm ben Wint auf und antwortete zwischen Moorfeld und bem Birginier: Da bie Birginier nach ben Gesetten ber Bernunft und ber Liebe ihre Sclaven behandeln, fo muß es ihnen außerorbentlich unangenehm fein, überhaupt noch Sclavenhalter zu beißen. Bare es nicht beffer, fie ertlarten ihre Sclaveret bemnach fur aufge= hoben? Thatfachlich anderte ja biefer Grogmuthsact nichts, benn bie Sclaven, bie fich heute fo gludlich fühlen, wurden fich wohl huten, bas bestebenbe Berhaltniff zu lofen. Löfeten fie's aber boch nun, bann hatten fie fich eben nicht gludlich gefühlt. Und bas ift ber einfache und immer wieberfehrende Spllogismus, wenn vom Glude ber Sclaven die Rede ift. Lagt es auf ihre Wahl ankommen! -In ber That, herr General, in biefen Tagen, ba uns zu jeber Stunbe bie Nachricht werden kann, das englische Parlament hat die Emanci= pationsacte erlaffen, fühlt bie Union ein töbtliches herzklopfen, und wir find aufgeregter ale je, unfer herrenrecht über unfre Sclaven uns felbst und Andern recht ungerftorbar einzureden. Als ob das Bift im Magen burch bie Ginbilbung, es fei Bonig, auch nur eine Secunde lang in feinen töbtlichen Wirtungen inne hielte! Bon gangem Bergen begludwuniche ich Mortonhall, daß es biefen Sonigtraum zu träumen vermag; daß es ihn zu träumen verbient, bezeuge ich bem eblen Befiter beffelben mit größtem Bergnugen. Aber ber gange übrige Suden lebt in einem fürchterlichen Wachen! Aus allen Regionen zwi= fchen bem Red=River und Potomac werde ich ftunblich mit Briefen überhäuft, in welchen die Sclavenbegluder mit jenem Angstschweiß

<sup>\*)</sup> Belche Gefahr brobte uns, wenn unfre Sclaven uns gu gablen an- fingen!

١

auf ber Stirne, ben bie Berurtheilten ber Gefchichte an fchwulen Borabenden fdwigen, mich um Rath in ihren Gefetgebungen befturmen. Wie feltfam! Sie meinen, ich konne Gefete erfinden, nach welchem eine Berfon zugleich als Sache zu behandeln, eine Dacht zugleich als Recht auszuüben ift; biefen Wiberspruch zu lofen schwebt ihnen als eine Runft por, und follte ihnen boch als eine Unmöglichkeit einleuchten. Eben fo gut konnte ber Rauber von mir Gefete verlangen, die feinen Raub, ben Erwerb einer Gewaltthat, garantiren. In ber That haben auch bie Rauber Gefete unter fich, bie fie mehr ober weniger gut beobachten; nur ichabe, baf fie von une Andern gleichmäßig gehängt werben. Unaludlichen! fie wollen gerecht fein, und merten nicht, bag fie es nicht konnen! Aus einer ungerechten Bramiffe wollen fie gerechte Confequengen ziehen! Es ift nicht mahr, bag ihr eure Sclaven fo aut behandelt wie eure Sausthiere. Ein unaufborlicher Argwohn, eine Elfersucht, die burch nichts zu beschwichtigen ift, leitet bas Betragen bes herrn gegen ben Sclaven. Die Intereffen Beiber liegen in einem ewigen Rampfe, und nie und nimmer, auch bei feinem beften Willen nicht, kann ber herr ben Sclaven in bem Lichte erbliden wie feinen Efel ober fein Pferd. Denn bas Thier ift ihm ficher, ber Sclave mit nichten; ohne Sicherheit aber kein Vertrauen, und ohne Vertrauen teine Behandlung, bie eine gute heißen konnte. Ronnt ihr ben Sclaven aber nicht einmal als Hausthieren gerecht werden — und das ware boch euer Beringstes! - wie mögt ihr euch überreben, ihnen als Menfchen gerecht zu werben? Ihr unterrichtet fie? aber bie funf= undzwanzig Buchstaben bes Negers werben fogleich ein Kriegsheer ge= gen euch, benn er liest bie Reben eines Wilberforce und Canning bamit, und wird euch erwürgen. Ihr erzieht fie zu Chriften? Aber ber Schwarze wird über ben Weißen herfallen, und - auf St. Do= mingo ist es geschehen — mit Rachegeschrei euch anklagen: die Weißen haben ben Beiland ermorbet! Wahrlich fie brauchen nur bie Art für bie Gattung zu nehmen, - ein fehr gebräuchlicher Tropus! - fo find ihre Maffacres minbeftens eben fo gerecht, als bie Jubenverfolgungen unfrer mittelalterlichen Chriften: benn bie Juben waren boch unzweifelhaft Weiße und nicht Schwarze! Seht, so unverföhnlich ist ein Berhaltniß von Sclaven und Berren, bag felbft bie alles-verfohnenbe Bilbung ben Abgrund nicht schließt, ihr mögt hineinwerfen was ihr

wollt. Rein, ein unfittliches Prinzip ift nicht fittlich zu handhaben. Bu verbeffern ift nicht, was nur aufzuheben ift. Der Dobus ber Aufbebung kann allein bier Gegenstand bes vernünftigen Nachdenkens fein, ober fagen wir beffer: bes ernftlichen Beftrebens. Leiber verabicheuen meine Confulenten im Guben bie Aufbebung in all ihren Mobalitäten. Was habe ich nicht verfucht, Ganzes und Balbes! 3ch habe bas mild-menfchliche Sclavenwefen Afien's und Afrita's ftubirt, und von bort ber minbeftens bie erträglichften formen bes Sclavenbefiges entlehnen gewollt. Denn fo troftlos liegt leiber bie Sache, daß Ameritaner, bie eracteften Chriften ber Belt, von Muhamedanern lernen konnten! Ich habe das Beispiel auf= gestellt: auf bem Sclavenstande hafte im Drient keine Schande. Der Muhamedaner hat nicht Racenhaß; bie fcmähliche Sophistit, ben Negern die volle Menschheit abzusprechen, womit fich Chriften beflect baben, ift ben Ungläubigen nie in ben Sinn getommen. Der Muhamedaner hat keinen Code noir; die Berbrechen ber Sclaven werben von ihm mit einer fehr richtigen Burbigung ihrer burgerlichen Ungurechnungsfähigfeit in allen Rallen nur mit ber Salfte ber Strafen belegt, welche bas gleiche Berbrechen bes freien Mannes Bir Chriften machen es befanntlich umgefehrt. Gben fo habe ich angerathen, gleich ben Muhamebanern, die Sclaven vom herrn erben, ja fie in die Familie beirathen ju laffen; welch letteren Bebrauch driftliche Sclavenhalter leiber in gleichfalls umgekehrter Tenbeng, und zwar bergestallt pflegen, baf ber Berr, ober fein Sohn mit ber Sclavin Rinder erzeugt, um aus herrenblut Sclavencapital zu mungen, ftatt entgegengefest. Gebet es auf, habe ich geprebigt, eure Berhaltniffe zu ben Schwarzen als bas von Herren zu Sclaven zu betrachten; betrachtet es beffer als ein Nebeneinander zweier Nationen: ihr waret bie fiegende, jene die befiegte Nation. Wohlan, vermifcht euch, rieth ich, Sieger und Befiegte, ju einer neuen Nationalität, wie fich bie Normanen mit ben Sachsen zur englischen vermischt haben. Bon eurem Blute tragen fie ja boch langst schon in fich, und von eurer Intelligenz ebenfalls; phyfifch wie geiftig fteben eure Niggers ben afritanischen Bozals, was ihr auch fagen mögt, bereits ferne. Sie find Bürger eures Bobens, erkennt es an und euer Uebel ift geheilt. Aber fie wollen nicht. — Andere zeigten fich beffer gefinnt, riefen aber rath-

los: Bohin mit unfern Freigelaffenen? Gerne waren wir bereit unfer überfluffiges Capital an fich felbst zu verschenten, aber wohin bamit? Liberia hat fich als ein Puppenspiel erwiesen, die weißen Staaten webren und erschweren ben Eintritt von Niggers auf jede bentbare Weise - wie abolitioniren wir das Uebel? Und in der Berlegenheit wiffen fie fich nicht andern Rath, als bas Uebel fort und fort einander fich jugumalzen, jeben neu ber Union zuwachsenben Staat mit allen bofen Runften ber Bartei-Bolitit fur ben Fluch ihres Sclaven= fufteme zu werben, wie fürzlich wieder Miffouri, und athmen hoch auf, wenn die Beifel eine Secunde lang ruht, blos barum weil ein neuer Riemen hineingeflochten wird. Denen fdrieb ich: ift's möglich, bağ wir bei bem auten Willen für Liberia nicht längst ichon einen näher liegenden Bedanten gefunden haben? Räumen wir Niggers ein Territorium in der Union ein! Machen wir fie einem Stern unfere Sternbanners, gonnen wir ihnen ihr eigenes Staatsleben in einem unfrer eigenen Staaten. Gin Liberia jenseits bes Oceans hat fich als unpraktisch ausgewiesen, ein Liberia jenseits bes Missischen wird praktisch sein. Aber fie wollen wieder nicht. Sie wollen nichts. Sie wollen nichts was fie konnen, fie konnen nichts was fie wollen. So lägt man den Ernft des Augenblicks herantommen, man gittert ber englischen Abstimmung entgegen, man ertennt bie Solibarität ber Sclavensache in ihrer gangen fürchterlichen Babrheit, und boch scheut man die Solidarität mit ber Rlugheit und bem Muthe ber englischen Emancipations=Bolitik. Unser Sprichwort fagt: bie Englander prügeln bie gange Belt, aber bie Amerifaner prügeln bie Englander. Wollte Gott, wir thaten's ben Englander auch biesmal nicht zuvor, fonbern nur nach', und nur zu Balfte nach. Das erftemal, daß wir uns hier auf einer Luge ertappen laffen, tann uns verberben für immer. In Wahrheit, meine Correspondenten im Guben find barauf gefaßt, daß mit ber ersten Nachricht von ber Freiheit ber englischen Sclaven ber Sclavenaufstand in Amerika ausbrechen wirb. Entfetliches Angstgestöhn liegt in meinem Bulte. Alle bie weißen Bande, die heute noch an mich fcreiben, haben bas Borgefühl, fie können binnen Jahr und Tag von der Erde verschwunden sein. meine herren, die größere Galfte ber Union, burch Sclavenarbeit ein Barabies, tann fcauberhafte Sclavenarbeit balb in eine ausgebrannte

Bufte, in einen Leichenanger voll gebleichter Gebeine verwandelt haben! - We are in a free country! bebte es unwillfurlid von Moorfelb's Lippen; ber Birginier aber fagte blag lächelnd: er vertraue ber göttlichen Borfebung. Mr. Livingftone fdwieg.

Die beangftigenbe Baufe unterbrach ber barode Lord Ormond, ber wie die luftige Berson nach ber Tragobie fich jest zu' unfrer Gruppe fand. Er mufite bem Gefprache aus ber Nabe gefolgt fein, benn er rebete Mr. Livingftone an: Erlauben Sie, mein Berr, bag ich auf meinem Standpunkte Ihrer Philosophie mich anschließe. Sie haben bie Bemertung ausgesprochen, bag bie amerikanischen Nigger um vieles bober ftunben, als ihre afritanischen Stammgenoffen. Diese Bemertung ift so fruchtbar an Folgerungen, daß fie noch weit über Ihr gegen= wartiges Biel hinausführt. Gie haben bie Berfectibilitat ber Reger= race ausgesprochen; - bei bem Borte "Berfectibilitat" wußte, Moor= felb fogleich, wohin der eble Lord ziele. Er fab fich Inach einem paf= fenden Rudzuge um, ber Englander aber nahm ihn freundlich bei ber Sand und hielt ihn fest. Moorfelb feufzte. Der Englander fubr fort: - und boch ift biefe Perfectibilität feit bem Anbeginn ber Schöpfung in Afrika latent geblieben. Ware fie in Amerika nicht jum Borfcheine gekommen, man hatte fie gang und gar geleugnet. Das ift wichtig. Denn nun werben wir mit Recht weiter geben und fragen burfen: Dat fich ber Bozal burch ben Umgang mit einer gebilbeten Race verebelt, mußte fich eine Art von erschaffenen Befen, bie junachft unter ben Bogals ftunben, im Bertehre mit biefen nicht gleichfalls vermenschlichen? Ja, durfen wir biefe Frage auf jeber nachst tieferen Stufe ber befeelten Schöpfung nicht stets von Neuem wiederholen? Gewiß burfen wir bas. Damit ift aber eine Continuität ber intellectucilen Belt gewonnen, welche bie unlogischen Grenzen zwischen Mensch und Thier aufhebt. Sie fprechen von ber Emancipation ber Reger, - ich spreche von ber Emancipation ber Thiere felbft. Ich wünschte nichts fo febr - benn noch ift es nicht allen Menfchen verlieben, einen Spllogismus wie eine Thatfache auf fich wirten zu laffen, - ich wunschte nichts fo fehr, als bag es neueren Entbedungereifenden gelingen möchte, ben Gorilla-Affen wieber aufgufinden, beffen Battung ber tarthaginienfifche See-Forfcher Banno gefeben hat und beffen Menschenabnlichkeit in bem "Beriplus" fo - 14

D. B. VIII. Der Ameritas Dube.

mertwürdig beschrieben ist. Hätten wir diesen Gorilla-Halbmenschen, biesen Einen ausgebrochenen Zahn in dem Uhrwerke der lebendigen Schöpfung, so würden wir wohl für immer aushören, die Ratur in eine thierische und menschliche zu zerreißen, d. h. wir würden anfangen, das Thier zum Menschen zu erziehen. Bis dahin, meine Herren, — und so demonstrirte der britische Philosoph weiter. Wir wiederholen im Salon nicht mehr was wir schon auf dem Wege dahin zu bewundern Gelegenheit hatten. Zu bedauern fand es Moorfeld nur, daß es sich auch hier wiederholte. Nach der tief-ernsten Stimmung, welche der vorige Gegenstand angeregt, war diese Farce doch recht unpassend an ihrem Plaze. Sie wirkte nicht komisch, sie war nur widerwärtig.

Roch mehr.

Eine Bewegung im Saale erwedte Moorfelb's Aufmertfamteit. Drei Damen hatten einen Bang burch bie Befellichaftegimmer gemacht - ihr Bilb traf Moorfelb's Auge nur noch wie ein Streiflicht. Die mittlere ber brei Frauen war Mrs. Bennet, die hausfrau; aber Moorfeld verwunderte fich, daß auch eine ber beiben andern, ein blonder Madchen= topf, ihm nicht unbekannt fchien. Wie ein Strahl blitte es auf in ibm, wie aus einem Traume fuhr er empor, er rif fich von bem Englander los, er ftaunte, er brangte ber Erscheinung nach, welche mit ben reizenden Bewegungen eines jugendlichen Rorpers am Arme ber alteren Dame und unter bem Andrang allfeitiger Sulbigungen fich burch bie Wogen ber Gefellichaft wand. Er tam ju fpat. Englander hatte im Gifer feiner Differtation ihn wie mit Greifscheeren fest gehalten. Ja, ju feinem Berdruffe glaubte Moorfeld fogar ju bemerten, daß das Blondföpfchen die Buhörergruppe des verrudten Lords mit einem fein-fatyrischen Lächeln auf ben Lippen vorüberaewanbelt.

Das Ganze war bas Werk eines Augenblicks.

Diese Episobe riß unsern Freund aus allem Zusammenhang mit bem Rout. Er stand eine Weile lang in jener tiefsten Vereinsamung, welche mit Unrecht Geistesadwesenheit heist. Sein Geist war von der Außenwelt adwesend, wie es ein Taucher von der Erbe ist. Er vers senkte sich in ein Element, worin keine Gesellschaft möglich ist. Die Damen verschwanden mehr und mehr in die Tiefe der Säle hinab und Moorfeld's Auge folgte noch immer, gleichsam wie man einen Segenstand oft in perspectivischer Entfernung betrachtet und' hofft, seines Bilbes sich beutlicher zu versichern als in ber Nähe.

In biesem Zustande sand ihn Mr. Bennet. So in Gedanken, Sir? Nicht wahr, man kann recht sich selbst leben auf einem Rout? Aber was höre ich! General Morton aus Virginien sagt mir soeben, Sie beabsichtigten demnächst eine Ansiedlungsreise an den Ohio? Ist es an dem? Im Schreck darüber ließ ich den Bischof Parton stehen, der mich just zum Vertrauten seiner Kirchenbedürsnisse gemacht hat, und dem ich doch artig sein muß, denn der Zelot hat Einsluß und ich erwarte seben Augenblick eine Ladung Gipsabgüsse — nach dem Museo Bordonico!

Es war Moorfelb eigenthümlich zu Muthe, jest an sein Urwalbs= Project erinnert zu werden. Er erschrack fast.

Bennet fuhr in seiner affablen Manier fort: Freilich gratulire ich uns anderseits wieder, daß Sie ein Bürger unfrer Staaten werden wollen. Und durfte ich dreinreden, so wurde ich erinnern, daß unser hubson hier auch ein angenehmes Flüßchen ist. Seine Naturschönsbeiten —

Ich halte die Winter-Saison vielleicht in Newyork, antwortete Moorfeld. Das Wort war gesprochen, er wußte nicht wie. Doch fühlte er sein brennendes Erröthen darüber.

Tant mieux! tant mieux! jubelte Mr. Bennet. Moorfelb hörte thn und mußte sich zusammen nehmen, ihn auch zu sehen. Sein Auge war wie gebannt. Und boch waren die Damen in der Reihe der Säle längst nicht mehr sichtbar, nur die Bewegung der Gesellschaft träuselte noch, wie Furchen die der Schwan zieht, den Verschwundenen nach.

Ich bin gekommen, fuhr Bennet fort, Sie um Ihre Gesellschaft ins Theepavillon zu bitten. Wir wollen unsern Thee nehmen, wenn es Ihnen gefällig ist. Mr. Livingstone wird von unfrer Parthie sein und noch einige andre Gentlemens meiner engeren Bekanntschaft.

Sollte Moorfeld seine augenblickliche Stimmung opfern, so that er's noch am liebsten in Bennet's Gesellschaft. Er folgte.

Der Sausberr führte feinen Gaft bie Conversationsfale, Spielsimmer und Trinffluben entlang an bas außerfte Ende ber Apparte-Dort lub fich ein niedlich verftedtes Blaubercabinet erter= artig auf eine Terraffe aus, welche mit einer gulle tropifcher Gewächse befest mar. Das Cabinet bilbete eine Art Glaevavillon, feine Korm war bie bes Achtedes. Gin runber in biefem Augenblide reich garnirter Theetifch nahm bie Mitte bee Semaches ein; ben übrigen Raum erfüllten breite Divans, niebrige Fauteuils, fogar einige Schautelftuble, gum Beweis, bag bas reigenbe Rebuit, außer feiner Befimmung als Eftaminet, auch fconeren Befuches gewürdigt wurde. Die acht Cden bes Semaches verzierten Blumen- und Fruchtforbe aus japanifchem Bambusrohr auf vergoldeten Boftamenten. Das Licht fiel von oben burch eine Conftruction von Spicgelglafern ein, welche aber ein Nes von Schlingpflangen fo anmuthig überkleibete, bag vom gangen Apparat nichts zu feben war, als feine Leiftung felbft, eine milbe bammerige Die Garbinen ber Renfter waren niebergelaffen mit Mondesbelle. Diefes zeigte im Borbergrunde eine Ausnahme eines einzigen. charakteristische Laubmasse vom Battery-Bark, barüber ein ritterliches Stud Mauerwert vom Caftel Garben, im hintergrunde bas Meer. Bor- und Mittelgrund lagen in tiefer Nacht, bas Meer warf von feiner fernen Bobe bas lette purpurne Abenblicht herein. Der offene Renfterraum contraftirte ju ben Garbinenfarben, bie ihn rechts und links einrahmten, und zu ber eigenthumlichen Beleuchtung bes Cabinets fo taufchenb, bag ber Gintretenbe im erften Augenblide teine natur= liche Ausficht, fondern ein bezauberndes Lanbichaftsbild, burch irgend einen optischen Effect erzeugt, por fich zu haben mahnte. fchicte aus vollfter Seele bem Meere feinen Grug binaus.

Den Eingang bes Cabinets bilbete nach gewöhnlichem Brauch englischer Trinkstuben ein Vorhang. Dieser Vorhang war halb zurückgeschlagen, so baß ein Theil bes hier beschriebenen Inneren ben Ankömmlingen schon aus einer gewissen Distanz bemerkbar wurde. Moorfelb erkannte von ben anwesenben Gäften Dr. Channing, Dr. Griswold und Mr. Livingstone. Er erblickte aber noch brei ober vier andere herren an der Taselrunde, welche ihm unbekannt waren. herr Bennet erklärte sie ihm solgender Weise: Rechts neben Dr. Channing sitt Oberst Gault, Director der Militärakademie in

Weftboint. Gin febr gelehrter Militar, ber aber möglicherweise ben gangen Abend ben Mund nicht öffnen wird, wenn wir nicht gufällig von Mathematik fprechen. Auf ber anbern Seite erbliden wir Mr. Wood mit Schwager und Schwiegersohn. Die brei herren find bie Rirma einer vatentirten Licht= und Seifenfabrit; fie gogen es aber, wie wir feben, beute vor, in ihren glangenden Uniformen gu Die beiben jungern tragen weißes Beintleib, blauen Frad und Leberzeug von rothem Maroquin. Es ift die Uniform ber Ranfleute von den Freiwilligen=Compagnien unfrer Miliz. Dr. Wood. ber altere, ift Major eines Freiwilligen-Schugenbataillons und tragt bie theatralische Uniform ber Bergschotten. Das Coffum ift burch B. Scott's Romane fashionable geworden. Diefe Schwäche ausgenommen, find es vernünftige Leute, die teine Partie verunzieren; fie befigen vielmehr einen gewiffen Berfeinerungstrieb, womit fie, wie ich mich ausbruden mochte, ungefahr auf ber Grenze von Bootien und Attita zu fteben tommen. Dhne felbst Juwelen zu sein, gleichen fie jenen Folien etwa, welche ber Joailleur unter feine Juwelen legt, um ihren Glang zu erhöhen. Sie find als anregende und fecunbirende Elemente verwendbar. Dabei befigen fie bie feltenfte Gigenschaft eines Amerikaners: Autoritätsglauben. Bemerten Sie gefälligft, Dr. Channing, unfer Cato, balt wieber einen feiner catonifchen Bor= Er macht fo eben unfer Bolt schlecht. Der Mann hat ein eigenes Talent bafur. Er fecirt uns fo belicios, wie man eine Truffelpastete gerschneibet. Und sehen Sie, die herren Decoration6= offiziere fiten babei und beobachten eine bewaffnete Reutralität. ift viel für einen Amerikaner.

In der That war es so. Die imposante Gestalt Dr. Channing's saß, wie ein heraldisches Brustschild, hinter einem Eisaussah, welcher eine Fruchtpyramide bildete, bestehend aus künstlich geformten Trauben, Granatäpfeln, Ananasorangen, Citronen, Mandeln und ähnlichen Fruchtformen. Das hauptstück dieser Byramide war eine Melone, gefüllt mit zusammengefrorenem Champagnerschaum. Indem Dr. Channing die Rinde dieser Eismelone anschnitt, redete er unter einem Duftstrom der köstlichsten Aromen ohne Barmherzigkeit auf die herren Boods ein, welche mit gesenkten häuptern zuhörten und in der köstlichen Säse des Augenblick den Contrast des herben geduldig mit

hinunterschluckten. Die herren mußten ihre amerikanischen Inftitutionen gepriesen haben; benn Moorfelb horte in bem Augenblick, ben wir beschreiben, von Channing's Rebe noch Folgendes:

In Giner Sinficht baben unfre Inftitutionen uns Alle getäuscht. Sie haben nicht jene Berebelung bes Charafters bewirft, welche bie toftlichfte und in Wahrheit bie einzig wefentliche Segnung ber Freibeit ift. Unfre Fortschritte bes Gebeihens find in ber That ein Weltwunder geworden, aber biefes Gebeihen hat auch viel bazu beigetragen, bem verebelnben Ginfluß freier Inftitutionen entgegenzuarbeiten. Befondere Umftanbe ber Beit und unfrer Lage haben einen Strom von Bohlftand über uns ausgeschüttet und die menfch= liche Natur ift nicht ftart genug gewesen, bem Anfalle einer fo fcmeren Bersuchung zu wiberfteben. Tugend ift theurer geworben als Freiheit. Die Regierung wird mehr als ein Mittel zur Bereicherung bes Landes als zur Sicherung ber Ginzelnen betrachtet. Wir find mit bem Bewinne als mit unferm bochften Gute eine Ghe eingegangen und Niemanden barf es wundern, bag aus biefer Che bie gemeinften Leibenschaften entfproffen find, welche alle beffern moralifchen Stusen unfers Gemeinwefens entfestigen , wahrend felbstifche Berechnung, Neigung nach außerm Schein, Berschwendung, unruhige, neibische und niebere Begierben, wilber Schwindelgeift und tolle Speculationswuth bie Stelle bafur einnehmen. In Bahrheit, es geht ein Beift ber Bugellofigteit und ber Berwilberung burch unfer Land, ber, wenn er nicht unterbrudt wirb, ber gegenwärtigen Gestaltung ber burgerlichen Gesellschaft bie Auflösung brobt. Selbst in ben alteren Staaten ber Buritaner nehmen Bobelhaufen bie Regierung in ihre Sand und eine verworfene Zeitung findet es leicht, bie Menge zur Gewaltthatigkeit anzureigen. 3ch fage nicht zu viel, wenn ich behaupte, bag bie überhand nehmenden Beifpiele unfrer Boltsjuftig, benen nicht bas buntelfte Rechtsgefühl, sondern bloger hang zur Ausschweifung zu Grunde tiegt. uns als ein Bolt hinftellen, welches von ben erften Grunbfagen ber Freiheit teinen Begriff bat.

Der weiche schwellenbe Mund, ber biese Strafrebe gehalten, erquidte fich hierauf mit ber besagten Eismelonenschnitte. Die Milizoffiziere bagegen erquickten sich gar nicht. Es war ein eigenthumliches Schauspiel, unter welchen Gefühlen biese glänzenben herren in thren toketten Uniformen bafagen, und keines Ginfalls, keiner Erwieberung fähig waren, um beretwillen fie ben Mund hätten öffnen konnen.

Die Nieberlage, fah man, war vollstänbig auf ihrer Seite.

Endlich erhob doch Mr. Wood, ber Bergschotte, seinen Blid von dem filberplattirten Korkpfropfen, mit dem er bisher gedankenlos gespielt, und sagte kleinlaut:

Aber unfre Erziehung, Doctor! unfre Schulen!

Und sogleich stimmten Schwiegersohn und Schwager bes herrn Bood mit sichtlich erleichterten herzen ein:

Ja, ja, unfre Schulen! bas ist's. Welche Nation ber Welt thut so viel für sie wie wir? Unsre Schulen mehren sich täglich, und mit ihnen wächst stündlich die Hossnung —

Unfre Schulen mehren fich täglich, antwortete Doctor Channing gelaffen, aber mehrt fich ber Beift, ben unfre Schulen zu überliefern haben? Wie wird ber junge Amerikaner erzogen? fragen wir uns por Allem bas, meine herren. Der Geift unfrer Babagogit ift nicht ber, Menfchen zu bilben, fondern Rechenmaschinen zu machen. Ameritaner foll baldmöglichst ein Dollar erzeugendes Automat werben, bas allein ift's, wofür bie Schule zu forgen hat. Für fein marmes, aufquellendes Menschenherz kummert fich tein gemietheter Lehrer, ber ja felbit nur Dollars erzeugt aus bem menfclichen Robitoff feines Schulers. Eine gartere Borsorge findet der Amerikaner eigentlich nur in seiner früheften Kindheit; ba aber allerbings mehr als bei jedem andern Bolfe. Die Mübe und Sorgfalt, bie auf die Wartung und Ausschmückung unfrer Rindet verwendet wird, ift in ber That groß genug, ben reichsten Mann arm zu machen, wenn ihm ber himmel ber Nachkommen Biele beschert. weichlichfte Pflege entfraftet fruhzeitig ben Rorper, die Futterung mit füßen und ftartgewürzten Sachen verbirbt ben natürlichen Gefchmad, bie Stubenerziehung und Berhatichelung erftidt ben berben Rern ber Gefundheit. Freilich find unfre Rinder bafur mahre Mobells von Engeln, und ich gebe gerne zu, es fei tein holberer Anblid in ber Welt als ein amerikanisches Baby. Trauriger Ruhm, daß wir die schönften Buppen erziehen, zu unschönen Menfchen. Denn taum vermag nun bas Rleine Bandchen und Füßchen zu regen, fo lägt man

biefen garten Spiegel ber Bollssouverainetat bereits nach Bergensluft schalten und walten. Bo fich Trop, Muthwillen, Starrfinn und Sang jur Biberfetlichkeit tund gibt, wird fie mit Freude begrüßt, als ein Reichen fünftiger Mannestüchtigkeit. Die Rinder üben volltommene Neberlegenheit gegen ihre Eltern. In die erfte Schule kommen fie fcon ale unbeugfame Republikaner-Gamine, und die Luft, nach ihren Einfällen ihre Rraft zu versuchen, wachst mit jedem Tage. Sie lernen bereits nach ihrem Tabler mit Biftolen ichiefen, und ichieben bas erfte Primden Rautabat in ben verschlemmten Sugmund. Auch betrinten Mit dem zwölften Jahre wird ber Knabe in die höhere Schule geschickt, er bentt aber wenig mehr an Schulen, fonbern an Dinge, welche die Natur fonft nur auf die Gedankenbahn bringt, wenn ber Sein Griechisch und Latein, feine Physit und Mathe-Bart teimt. matit und endlich jene banaufische Mischung von Dent- und Naturgefeten, Sittenlehren und Beschichts-Anetboten, welche man Philofophie nennt - bas Alles nimmt ihm nur vier, oft nur zwei Sabre Bon einer tieferen claffischen Bilbung, welche bem Jungling bie geiftigen Befitthumer ber Menschheit alter und neuer Reit übermittelte, welche ebenmäßig feine Seele ausbilbete und ihm ein- für allemale bie Berechtigkeit und bie Schonheit, ftatt bie Ruplichkeit jum Lebensprinzip machte - von einer folden Bilbung ift in unfern Schulen nicht bie Rebe. Es wird schnell und oberflächlich viel gelernt, ber Unterricht in ber Weltgeschichte fällt so gut wie ganglich weg. Rann ber Rnabe nur die Aeugerlichkeit, die Sandgriffe einer Sprache ober Wiffenschaft gur Schau tragen, fo ift man fehr gufrieben. Bei ben öffentlichen Brufungen ein Stud ber zu überseben, barauf allein fteuert man los; gerabe fo wie ber Musiklehrer am Besten fahrt, ber statt bas Verständniß eines mehrstimmigen Tonsates zu lehren, viele neue und melobische Mufikstücken einfingern läßt. So werben bie Rlaffen burchlaufen,bie Zeugniffe barüber in die Tafche gestedt, die Schule ift abgethan. Der junge Mann, benn Mann ift er nunmehr, und hatte er auch bas sechszehnte Sahr nicht zurudgelegt — ber junge Mann schlenbert hierauf eine gute Weile frei und muffig umber und nennt bas, bie Welt tennen lernen. Diefe Welt find die Promenaden, die Aufternkeller, die Regelbahnen, die Theater, die Matrosenkneipen und — die britte Apenue! Aeugerst zufrieden mit fich felbst, fieht man ihn burch bie Stragen

ftolziren, ben Mantel malerifch, nämlich für Carricaturmaler, um bie Schultern geworfen, ben langen nadten Bals über ben niebrigen Bembtragen emporstredend, bas ichnell vertnöcherte Saupt in einer Tadelage von gottigen Loden. Die gange Welt fteht ihm offen, er ift Burger bes freieften Bolles ber Erbe. Die Weichheit und Reufcheit, Die Begeisterung bes erften Junglingsalters liegt ichon lang hinter ihm, ober beffer, er hat fie nie gekannt. Jest fteht fein einziger Chrgeiz barnach, ber Welt zu zeigen, mas er fur ein Mann ift. Bu biefem Enbe wird er Mitglied einer Reuerlöschcompagnie, liest bie Reitungen, ent= scheibet fich fur eine Bartei, und spricht klein von großen Berbienften. Aber bas Alles greift ihn fürchterlich an. Er muß bereits seine erfte Befundheitereife machen. Bewiß, er muß nach bem Guben, ober nach ben Rodn=Mountains, ober nach Baben=Baben, nach Rizza, nach Baurhall. Ohne die lette Suppe mit ber Familie zu effen, ohne den letten väterlichen Gruff, aber mit befto mehr väterlichen Bechseln fist er eines Morgens auf ber Gifenbahn, im Schiffe, und burchftobert bie Erbe. fo weit ber lette Cent reicht. Man tonnte bies Schwarmen bichterifch nennen, ware nur etwas Gemuth babei, etwas Luft ober Qual. Aber er langweilt fich, genießt gahnend und im Contraft mit ber Arembe beschleicht ibn bann boch ein gewisses Bewußtsein seiner Scheinbilbung. Das Alles macht ibm bas Reifen unbehaglich. Bu Saufe aber fagt er, bie Sehnsucht nach unferm freien und aufgeklarten Lande habe ihn heimwärts getrieben, benn Alles Uebrige ware ja boch nur Bettel. Jest ift er zwanzig Jahre alt und beginnt feine Bekehrung. überzeugt fich, bag er zu bem sham feiner Stubien , ju bem sham feiner Reifebilbung, ju bem sham eines weit gereisten smart-mans au auter Lett auch ben sham bes Chriftenthums nothin babe, um unter feinen Mitburgern zu reuffiren. In biefer Stimmung trifft ibn ber Brediger, ber Freund feiner Mutter. Er rebet auf ben jungen Mann ein, er zeigt ihm, wie viel Gelb bas tolle Leben koftet, wie wohlfeil bagegen bas Abonnement eines Rirchenftuhls fei. Er empfiehlt ihm bas Sacrament ber Ehe - natürlich mit einem reichen Mabchen. Er stellt ihm die Ausgaben fur die dritte Avenue und die Einkunfte aus bem Bermögen einer "respectablen" Frau fo faglich gegeneinander, daß Zahlen, welche Alles beweisen, in biefem Falle auch die Tugend beweifen. Buweilen tommt es aber auch vor, bag bie Bekehrung langer

auf sich warten läßt. Dann ist bie gewöhnliche Krifis eine heftige Scene zwischen Bater und Sohn. Der Lettere verläßt noch einmal bas haus und jahrelang hört und sieht man nichts von ihm. Fragt man ben Bapa, wo John sei, so heißt es: John ist gegangen, er wollte nicht gut thun, er wird eines Tags wohl wieder kommen — und im Stillen setzt er hinzu: als Millionär.

Und so tommt er auch! randalirte Mr. Bennet, im scherzhaften Charatter eines Pantee-Boys, indem er mit seinem Gaste jest vortrat — hören Sie, Doctor, die Million ist sehr gut! Aus Geld wird Geist, tein armes Bolt bringt's zur Cultur. Es lebe die Million!

Die Tischgefellschaft blidte auf. Jubelnd begrüßte man ben Sausherrn. Jubelnd applaudirte man seinem Impromptü zu, alle Gläser erhoben sich, und im bacchanalischen Chor scholl es von Mund zu Mund: Es lebe die Million! Man sah es den vergnügten Sesichtern ber armen Milizossiziere an, wie unendlich froh sie über diese glückliche Ausbeugung waren.

Bennet und Moorfelb nahmen ihre Pläte ein. Moorfelb fand es nicht ohne Reiz, daß in einem amerikanischen Salon Reben gehalten werden konnten, wie er zuvor von Mr. Livingstone und jeht aus Dr. Channing's Munde gehört. Diese Strafoden schienen ihm ein weit besseres Zeugniß für Amerika's Kraft und Gesundheit, als seines Herrn Staunton's Bausch= und Bogen = Patriotismus. Er sah in Bennet's Salon einen jener Centralpuntte, in welchem die wahrhaft vorwärts treibenden und idealissienden Kräste einer Nation pulstren. Richt plattes Selbstlob, sondern der aristokratische Ton der Absprechung, der Boltaireanismus, die Kritik, die Satyre — horazische wie juvenalische — verrichten dieses Amt. Man erweitert die Bolkssitte, indem man sie negirt; der Spott ist productiv und der Tadel wird zum Verdienst in solchen Zirkeln, man beleidigt das Bolksleben nicht, man nützt ihm. Man bricht das herkommen, man macht Zukunst.

So war es ber Jantee selbst, ber sich zum lustigen Berbrauche bieses Kreises hergeben mußte. Der Ton, ben Dr. Channing angeschlagen, klang fort, nur seit bem Eintritt Bennet's und Moorfelb's in minder tragischer Beise. Der heitere Schaumwein von der Marne moussirte, die Temperatur der Anecdoten-Blüthe entwidelte sich. Man

beutete bas originelle Bollsthum Oncle Sams in zahllofen Charaftergugen aus: von vielen berfelben erkannte Moorfeld wohl, baf fie zu ienen gestempelten gehörten, bergleichen jebe Ration als Rebende Sombole ibres Begriffes aufzuweisen bat. Andere aber waren unmittelbare. rein perfonliche Erlebniffe. Dir. Bennet ergablte g. B., er habe in Rom eine Barthie alter toftbarer Italiener verpadt, als über biefer Arbeit ein Mantee aus Connecticut in's Bureau bes Spediteurs trat. St. ei. Mister, rief er sogleich, ich rathe, Ihr werbet ba ein bides Stud Gelb Eingangezoll bezahlen; Delgemalbe bezahlen boch Boll, bas wift Ihr. Aber was thut's? Dfenfchirme bezahlen teinen. Run, Mifter, ich ware meines Baters fchlechtefter Sohn, rathe ich, wenn ich nicht eine Auflösung aus Ralt ober Leim nahme, und ben gangen Krideltradel bamit übertunchte. Berbammt feien meine Augen, ich importirte bas Zeug wahrhaftig unter Ofenschirm-Declaration; an Ort und Stelle ließe fich ber Anstrich ja wieber ablosen. Das that' ich, ober ich will nicht mehr weiß spucken, Mifter. Und in der That beariff ber smart-man aus Connecticut nicht, was mich abhielt, seinen portrefflichen Rath zu befolgen.

Won der naiven Robeit des amerikanischen Kunstgefühls erzählte Moorfeld, der diese Saite nicht stärker berühren mochte, als er sonst wohl gekonnt, jenen artigen Zug aus der ersten Stunde seines Landens, da er ein Kinder-Träubchen in die Mitte zweier spielender Neger-Orchester sich stellen sah, weil sie "zwei Musik" hören wollten.

Der gelehrte Doctor Griswold ließ ben stets verehrten Ton seiner bunnen Kinderstimme hören und sagte: Bon diesem Thema können wir nicht sprechen, ohne des unsterdlichen Factums zu gedenken, daß eine ganze Nation ein Spottlied auf sich selbst in Tert und Musik verkennt und es zu ihrer National-Hymne macht. In einem satyrischen Schlagworte, Barteinamen u. dgl. sich selbst zu tronisiren, ist des tanntlich ein historischer Liedlingszug der Böller: aber Satyre und Ironie gar nicht zu merken, das konnte nur unserm Bruder Jonathan passiren. Ich spreche von dem Ursprunge des Yankos-Doodle. Sie wissen, meine herren, wie lange uns dieser Ursprung apoltophisch war, und heute noch weiß man im größeren Bublitum nicht, welcher der vielen Bersionen darüber man die historische Aechtheit zusprechen soll. Authentisch aber ist solgende Bersion: Im Ausgange des Jahres

1755 versammelten fich bie Colonialtruppen von Reu-England bei Albany, um mit den Truppen bes Mutterlandes unter General Johnfton gegen die Franzosen in Crownpoint zu marschiren. rikaner bilbeten ben linken Alugel, bie Guropaer ben rechten ber britifden Streitmacht. Bon ber altenglifden Truppe berichtet bie Chronica nichts, wohl aber von ber unfrigen. Der Aufzug ber ameritanischen Milizen foll nämlich fo lächerlich gewesen sein, wie bas Corps jener wahrhaft Unsterblichen unter Sir John Fallstaff. Ginige waren in langen Röcken erschienen, Andere in kurzen, wieder Andere in gar Einige trugen ihre haare turz geschoren, nach Art ber Rundtopfe Cromwell's, Andere ftolgirten in gravitätischen Buberperuden à la Louis-quatorze. Ihre Uniformen imitirten alle Farben bes Regenbogens, ihre Bewaffnung spielte mitunter ins Nachtwächterliche. Bon ihrer Keldmufit war bas neueste Stud zweihundert Jahre alt. Letteren Umftand benütten bie englischen Offiziere, die fcon langft barauf gesonnen, für bas Ribitul einer folden Ramerabschaft mit einem luftigen Streich fich zu entschädigen. Diefer gangen Byramus- und Thisbe=Truppe, fagten fie, fehlt nichts, als dag ein Tonfeger, fo wie fie leibt und lebt, fie in Dufit fette. Die Kerls mußten offenbar nach einem travestirten Feldmarsch marschiren, ber ihre militärische Lächerlichkeit auch mufikalisch ausbrudte. Gefagt, gethan. Die Ena= lander hatten einen Spagvogel unter fich, einen gewiffen Dr. Shekbourg. Diefer erinnerte fich einer Schweinstreiber-Melobie, die er einft von einem Sannoveraner gebort hatte, welcher fie von einer weftphalifden Bauernhochzeit herübergebracht. (Unfre Rational-hymne ift also beutsch, schaltete ber Doctor verbindlich gegen Moorfelb ein.) Dieser Dr. Shetbourg, fuhr er fort, war ein Stud von einem Componisten, baneben Dilettant in ber Poeterei, vor Allem aber, wie es scheint, ein Benie in ber bas-comique. Er fdrieb also feine Dubelfad-Melobie al marchia nieber, verschnörkelte fie und bichtete einen spaghaften Tert bagu b. h. fpaghaft wie man es vor hundert Jahren war. Satyrifche Stupfer Als ein humorist von Tact verfaumte er aber mit Raunpfählen. auch ben eingestreuten Ernst nicht. So scheinen namentlich bie zwei Berfe im Refrain :

> Jankee wahr' die Küste bein — Kehr' dich nicht an Droh'n und Schrei'n —

unsere Borfabren bergestalt satisfacirt zu baben, baf fie barüber ben burlesten Con bes gangen Liebes, befonbers aber ben tagbudelnden Bebienten-Sinl in ber fortwährenben Wieberholung bes Bortes Sir. Sir. nicht im minbeften trumm nahmen. Die Chronit fagt, bas Offiziercorps foll fich halb tobt gelacht haben, als Dr. Shetbourg fein Machwert zum erstenmal probucirte. Natürlich tam alles auf bie mimifche Selbftbeberrichung an, womit biefer feinen Baren aufzubinden verftand. Und nun feh' ich ben narrifchen Raug von ben Schuhichnallen bis jur Stupperude mit feiner Sabichtenafe und feinen fleinen flugen Augen hinter ber großen Brille leibhaftig vor mir, wie er gravitätisch in unser Lager binüberfdreitet und bie Mantee's mit ber ernfihafteften Miene von ber Belt verfichert, ihre Bruber am jenfeitigen Flügel hatten fich ihre veraltete Felbmufit ju Bergen genommen. Er bringe ba ein neues, feines Relbstudden, babe auch neue liebliche Verfe bazu, bas Alles fei fine, very fine. Sie möchten fich nur bebienen, die Englander gaben es gern. Ihr großer Banbel verforge fie überfluffig mit so galanten Sachen, - bies fei freilich eins ber galanteften. In Bahrheit, ber alte luftige Berr muß feine Sache gut gemacht haben, benn unfre Jugend tangt nun fur ewig nach seinem Dubelfad. Der Bfiff war volltommen geglüdt.

Unfer Theezirkel erbaute fich, so harmlos, als fie erzählt war, an biefer Entstehung von Amerita's Rational-homne. Nur die Milizoffiziere lachelten etwas fauerlich bagu, eingebent, bag fie ben Bollgenuß ihrer ftrahlenden Uniformen felbft nur unter ben fügen Rlangen bes Yankee-Doodle feierten, wenn fie namlich zweimal bes Jahres, am 14. Juni, bem Grundungstage ber Newporter Feuerwehr, und am 4. Juli, bem Unabhangigkeitofefte ber Union, in voller Parabe ihre Aufzüge bielten. Dr. Wood, ber hochschottische Seifenfieber, ber nie ermangelte, ben Director ber Rriegsschule zu Weft-Point Berr College zu tituliren, ftrengte barum fcbleunigft feinen Wit an, bas Thema des amerikanischen Runftgefühls mit einem bankbareren zu überbieten. Er erzählte Anecboten aus bem Gebiete jener National= Eigenschaft, bie ber Ameritaner "smart" nennt und worin feine ftartfte Bon ber Runft, bem Gefete eine wachserne Rase zu breben, wollte er felbst folgende zwei Beispiele erlebt haben. In Connecticut, wo am Sonntag bas Reisen verboten ift, fuhr ich mit einem Eingebornen am Sonntag spazieren. Mitten auf der Landstraße wurde

bie Canipage von einem Konftabler angehalten. Der Konftabler bielt uns bas Befet por, und forberte une auf, fofort mit ibm umautebren. Gott bewahre, mein Freund, rief ber Mann aus Connecticut obne Anstand, wenn es bei uns Geset ift, am Sonntage nicht zu fahren, was ich leiber nicht wußte, so tann bem Gesetze nicht prompt genug Wolge geleistet werden. Ich barf die Pferde jest teinen huf mehr aufheben laffen, weber por- noch rudwarts. Es bleibt uns nichts anbers übrig, als auf biefem Buntte hier fteben zu bleiben und ben Montag abzuwarten. Das ist klar. Richt wahr, herr Major, Sie bringen unfern beiligen Institutionen biefes Opfer. Mit Bergnügen, fagte ich. Der Konftabler machte ein langes Geficht und 20g ab. Als wir ihn aus ben Augen verloren hatten, fuhren wir weiter. — Ein andermal begegne ich meinem alten Freund, bem luftigen Ravitan Tim Auspice, auf ber Straffe von Remburpport nach Salem in Maffachusetts. Der gute Alte batte langft "beigelegt" und rauchte seine Friedenspfeife im ficheren Port, bamals aber trabte er einen wahren Brautigamstrab mit feinem hartmauligen Chrus; ich bente, es gilt irgend eine capitale Bette. Bo binaus, flotte Seele? ruf' ich aanz erstaunt über ben narrischen Ritt , ich rathe , Ihr habt bes Orts hier herum eine halbe Million aufzuheben ? Richt boch, lieber Major, ich will blog bie bubichen Mabden in Salem fuffen. bann reiten wir miteinander, fag' ich lachend. Das follt' Gud übel bekommen, ich bente, Ihr seid noch ein wenig zu jung dazu, herr Major. Ich will verbammt sein, wenn man nicht schon einen beffern Scherz von Gud borte, fagt' ich empfinblich, benn bas werb ich balb. But, bann feib Ihr verbammt, lieber Major, benn ich rathe, es ift mein bester Scherz, ben ich ba vorhabe. Was meint Ihr? Ich lese auf meine alten Tage allerlei alten Schnad burcheinander, unter anberen auch die Geschichten und Rechtsgewohnheiten unfrer Neuenglandftaaten bier. Run haben bie Narren zu Salem heutiges Tags noch ein Gefet, lieber Major, ein puritanisches Gefet, bas lautet buchftablich wie folgt: Wenn ein junger Mann ein Madchen ohne Buftimmung ihrer Eltern anzureben magt, ober mohl gar es füßt, fo foll er bas erstemal um fünf Pfund, bas zweitemal um bas Doppelte bestraft, und das brittemal eingesperrt werden. Wie gefällt Guch ber Spaß? Richt wahr, bas ift "fchlechte Medicin" wie ein Indianer fagen wurde. Ihr

seht aber wohl, daß ein alter Nigger, wie ich, nirgends ungestrafter küssen kann als in Salem. Denn das Gesetz sagt nur: wenn ein junger Mann — und die Jury möcht' ich wohl sehen, die mir beweist, daß ich ein junger Mann bin. In Wahrheit, Sir, ich werde denen zu Salem einen hübschen Esel bohren, rath' ich. Darauf allein reit' ich jetzt aus. Di, Cyrus, hi! Good everning, Str! Und so ritt der alte Schelm von dannen.

Mr. Livingstone saate: Was ber Ameritaner mit bem Borte "smart" bezeichnet, icheint in unferer Luft felbft zu liegen, nicht bloß in unfrer Race; denn smart tann ber Rigger fo gut fein, als ber Weiße. Ratürlich wird bei biefem mehr ober minder bie gentlemannische Rorm. ber Tact bes Mages und ber Schicklichfeit fehlen, und ber Charafter bes Grotesten ober Burlesten bafür an bie Stelle treten. Sold ein burlester smart-man war jener Reger Scipio, ein freier und ftimmberechtigter Burger ber Union, feines Berufes aber Dienftmann im Saufe bes berühmten Girard zu Bhilabelphia. fchichtden, von bem ich fpreche, trug fich bei Belegenheit ber letten Brafibentenwahl zu. Girarb hielt naturlich, wie alle großen Financiers, zur schwarzen Cocarbe, ber Reger Scipio mar fur Jackson. Girard's Charafter ift befannt. Er konnte großherzig wie ein Lord und mesquin wie ein hollander fein, und letteres war er ficher, wenn ihm irgend etwas gegen feinen eigenfinnigen Bascogner=Ropf ging. Er fchamte fich bann ber tleinlichften Tracafferien nicht, fich an feinem Wiberfacher auszulaffen. So ärgerte ihn die politische Gegnerschaft feines Sausnegers. Er war fest entschloffen, ben General Jacon um bie Stimme biefes Ginen Mannes zu bringen. Am Babltage erfann er fich alle möglichen Arbeiten, um ben armen Reger fo zu beschäftigen, bag es ihm unmöglich fein follte, feinen Stimmzettel abzugeben. Scivio ließ fich Alles gefallen. Zulett, als schon ber Tag ju Ende ging, und die Bahlurne nur noch eine halbe Stunde offen ftand, beorbert ihn Girard auch noch auf's Dach hinauf, er moge ben schabhaften Schieferziegeln nachsehen. Scipio that auch bas. Schon war ber intriguante Frangose feines Sieges gewiß. Sold blödes Rigger=Bieh ift boch für Dollar=Rlang ein willenloses Wertzeug, bachte ber golbgewaltige Gigenthumer von zwanzig Schiffen; - und bas will Staatsbürger sein! Scivio revibirt indeg seine Dachziegel. Auf

einmal nimmt er bie Miene an, als erblidte er vom Dachfirst berab einen Rameraben auf ber Strafe und ruft mit überlauter Stimme berab: Lauf, lauf, Tom, bu ftimmft boch für Raction, mein Golbjunge ? Dann thu mir ben Gefallen und nimm beine Beine über Achseln, und lauf mas bu tannft! Gin Schuft, ber nicht für Raction ftimmt! Raction for ever! fort mit bem Schwein! und fo ranbalirt er im Ru bie Strafe voll Leute jusammen. Ruft mir ben fcmargen Sallunten herunter! fturzt ber Frangofe in fein Bureau, Die verbammte Blattnafe verführt mir gang Bhiladelphia. Und als er feinen Sausmann por fich bat - hier ift bein Lohn, ich brauche teinen Svettatelmacher in meinem Saufe, mach' baf bu fort tommit. -Nicht alfo, Mifter, antwortet Scivio rubig, wenn ich abgebankt fein wollte, fo hatt' ich Guch offen Wiberftand geleistet. Dentt Ihr benn. ich mertte ben gangen Tag über nicht, wo Ihr hinaus wolltet? Run aber hat die Geschichte Aufsehen gemacht - Guer eigenes Dach war meine Kanzel — bas Bolt weiß, um was es fich handelt, und wenn ich wegen Jadfon von Gurer Schwelle gejagt werbe, fo gunbet es Guch bas Saus an, verbrennt Gure Magazine und Schiffe, benn Ihr wift mohl, bag bas Gros ber Bevölterung überall für ben alten Sidorry ift. 3d rathe, Mifter, 3hr lagt mich im Dienfte. Du bift mein Mann, fagte Strard, bu bleibft und rudft vor, Leute von foldem Charatter lieb' ich in meinem Geschäfte. Und Scipio lief schnell noch auf's Stadthaus, und gab feinen Bablzettel ab. Db nun der Frangofe blog ftaatstlug ober aus einer wirklich eblen Regung biefen Ton anschlug, bleibt bei ber Doppel-Natur jenes mertwürdigen Mannes ungewiß; gewiß aber ift, bag ein armer Reger biesmal fmarter war, als ber smarteste Raufmann ber Union.

Unter solchen und ähnlichen Erzählungen waren die Zungen trocken geworden, und als Mr. Bennet die Gläser von Neuem füllte, hatte Mr. Bood den Einfall, einen Toast auf die bevorstehende Saratoga-Badereise auszubringen. Bei dieser Gelegenheit nahm Dr. Channing wieder das Wort. Ein satyrisches Lächeln spielte um seine vollen, üppigen Lippen, und wie in Mr. Livingstone's Anecdote zuvor Stephan Girard, der großmüthigste Brivatmann der Belt, ein Mann, der der Stadt Philadelphia sechszig Millionen Dollars zum Geschente gemacht, dem Wise und dem patrivitischen Gewissen eines armen Regers nachstehen

gemußt, fo lag es gang in ber attifchen Liberalität biefes Rreifes, baff jest ber Bausberr felbst von ber Laune feiner Gafte nicht unberührt bleiben follte. Denn Dr. Channing, von bem Toafte Gelegenheit ju einem feiner fatprifden Streifzuge nehmend, erwieberte benfelben gwar in ber gebührenben Baltung, entwarf aber gleich hinterbrein folgenbes Bilb von der Saratoga=Saison : Ich ziehe mich mit Borliebe nach Saratoga gurud; fagte er, wenn ich von Befchaften ausruhen will. nirgends grundlicher aus als bort. Wie Baren einen Winterfclaf balten, fo ift Saratoga gleichsam bie gemeinsame Boble, in welcher freie und aufgeklärte Bürger einer Art Sommer-Erstarrung genießen man erlaube bas varabore Wort. Der Saratogabrunnen fchien mir von jeher bas, was bie Alten ihren Lethe nannten. Es ift wirklich ber Doch= und Rein=Gehalt jener Langweile bort, welche Frembe in unfrer fonftigen Gefelligfeit mitunter entbedt baben wollen - jumal an Sonntagen. Saratogg ift eine Welt voll Conntagen. Gigentlich ift von Welt nicht wohl bie Rebe mehr in Saratoga; bas Wort ift viel zu körverlich, Saratoga fangt erft an, wo bie Welt aufhört. Saratoga ift eine Rull, bie Umgranzung eines leeren Raumes mit Bir find auch hierin vorzüglicher als andere Bolter, einer Linie. welche ihre Baber mit ben lodenbften Anreizungen gur Gunbe ausstatten. In Saratoga fündigt man nicht. Das Leben ist bort fo rein von Aleden, wie ein Menfch, bem man bie Baut abgezogen bat, von Sommersproffen. Man trinkt Morgens seinen Brunnen und macht eine Promenade. Die Gafte, welche naturlich alle verdauungs= trant find, unterhalten fich babei ftets von ihrem Magen und nie von ihrem Bergen. Das ift eine moralische Conversation; benn bas Berg ift verderbter als der verdorbenfte Magen, wie fromme Leute behaupten, in beren Munbe biefer Sat feine vollste Glaubwurbigteit bat. Mittag speifet bie ganze Gefellschaft in einem langen schmalen Saal mit einer nieberen Dede, ber, wie ich mich erinnere, mir ben Einbrud eines Sarges gemacht hat. Die Gafte unterhalten fich über Tifche von ihren Berbauungsbeschwerben, was eine heilfame Reaction auf ihren Appetit aussibt, wobei bem Lafter Frag und Bollerei ein Damm gefest wird. Ift abgespeist, fo lebnen fich bie Berren über bie Baltons und rauchen eine Cigarre, die Damen figen in ihren Gesellschaftegimmern, lefen, ftriden Rilet, ober qualen ein verftimmtes Plano mit D. B. VIII. Der Amerifa: Mübe. 15

falfchaegriffenen Noten. Abends ift in biefem ober jenem Botel vielleicht Ball; junge herren, bie in irgend einem Quader-Seminar Tanaftunden bezahlt haben, riefiren eine Ecoffaife, welcher man nicht leicht anmerkt, wie viel Bonorar=Marken in ihr fteden. Die Tangerin unter= balt gewöhnlich ben Tanger von ihren Berbauungsbefchwerben. lenkt baburch auf eine teusche Beise seine Phantafie von ben Babnen ber Sunde zwar raumlich nur wenig, im Uebrigen aber besto grundlicher ab. 3ch habe in Saratoga oft ben Gebanten gehabt, eine Beitung für Unverdaulichkeit herauszugeben. Bei ber ungemeinen Bopularität bieses Themas, welches in Saratoga von ber Elite unferer Bevolkerung reprafentirt wird (bie Stadt ift ein mabrer Congregort, ein zweites Basbington bafur) konnte ich mich zu ber erften Racht bes Landes baburch emporschwingen. 3ch bitte bie Berren um Discretion, benn vielleicht fete ich mir wirklich noch bie Krone ber Dispepfie auf biefes haupt. Inzwischen bin ich mit ber Tagesordnung unfres reizenden Badeaufenthaltes zu Ende. Buweilen verabredet man aber wohl auch eine Bergnügungefahrt nach einem fleinen See, ber wenige Stunden in ber Mabe liegt. Dort fteht bie gange Gefellichaft auf einem plattbehauenen Steine am Uferrand, wirft ihre Angeln aus und bat Gebulb. Uebereingekommener Magen nennt man bas ein Ein Vergnügen mag es wohl fein, aber eines jener bescheibenen, von welchen Goethe fagt, daß fie von Leiben taum ju unterfcheiben. Freilich ereignet fich's faft in jeber Saifon einmal, bag eine junge Laby aus bem Inftitute wirklich ein Schneiberlein fangt. Dieser Fisch wird bann mit großem Jubel aufgenommen, blos weil er Es ift ein Greignif, bas nicht ohne erschütternben Ginlebendia ist. fluß auf bas Gleichgewicht ber Alltageftimmung bleibt. Die Geifter beginnen wilder zu schwarmen. Die junge Laby, die fich überzeugt hat, bag nicht blos in Bilberbuchern, fonbern in ber Natur felbft Fifche vorkommen, machet auf einmal über ihren Gee hinaus. Sie phantafirt vom Erie und von den "Fällen". Der Ginfall gundet, und an biefem Buntte ift es, wo wir bas fashionable Saratoga aus unfern Augen verlieren. Eh' wir es uns versehen, ist bie ganze Gesellschaft Sie ift fort, unaufhaltsam fort. am Niagara. Man brauchte ben Bebanten nur anzuregen, um ihn auszuführen. Denn ber Dantee liebt die erhabene Natur und hat einen angebornen poetischen Sinn

für fie. Er macht weite Reisen und läßt sich feine geliebten Dollars nicht reuen, um einen Wasserfall, ober einen Löwen zu sehen. Freilich würde es seinen Genuß wunderbar erhöhen, wenn der Wassersall zugleich eine Mühle triebe und der Löwe einen Bratspieß drehte.

Mr. Bennet ftimmte bem Spotter lachend bei. Sein Geschmack fei Saratoga nicht, aber jeber rechtgläubige Mantee muffe Ginmal in Sgratoga, wie jeder Mahumedaner in Metta gewesen sein. Und in ber That freuten fich feine brei Labies auf bas Schneiberlein im See minbestens eben so fehr, als er, Doctor Channing, auf feine Unverbaulichkeitszeitung. Man fcherzte noch weiter über biefes Thema, bis Bennet bie Glafer von Neuem fullte, ba er es bann nicht anbere als paffend fand, nach Mr. Wood's Toast auf Saratoga, einen Toast auf bas Obio=Broject feines verehrten Gastes, Doctor Moorfeld, auszu= bringen. Die Amerikaner hörten von Moorfelb's Borhaben, wie biefer fogleich bemerten tonnte, mit geschmeicheltem Selbstgefühle. Europäer, ber weber aus Noth, noch aus Speculation, sonbern wie es bier lauten mußte, was wir nur in stiller Mondnacht einem ftillen Deutschen gegenüber finniger gebort haben, - aus Liebhaberei in ben Schatten ihres Sternbanners fich begab: eine folche Erscheinung war ihnen offenbar fehr wohlthuend. Es verbreitete fich jene Temperatur behaglicher Sitelkeit im Rreise, ohne die der verfeinerte Menfch nicht leben mag, und die ihn um fo comfortabler im Inneren burch= warmt, je mafiger fie burch bie vornehme Ruhle bes außeren Anftan= bes ausstrahlt. Das füße Schlürfen in Regationen ging in ein pofitiveres Nationalgefühl über; die Heiterkeit des Tones blieb zwar, aber fie nüancirte aus bem humoristischen ins Bathetische. machte bem Gentleman=Urwalbler bie Avance, seine Bhantafie auf ben Schauplat feines fünftigen Wirkens zu führen. Man perlegte bie Unterhaltung in die Geschichte der ersten Ansiedlungen Amerika's. Das hervische Zeitalter bes Lanbes wurde ber Stoff bes Bespräches. homerische helben tauchten aus bem Champagnerschaum empor und blutige Scalps und bluttriefende Tomahawks erfüllten das elegante Theepavillon. Jene harteften Mannergestalten fcritten im Beifte vorüber, die im Rampfe mit dem schlachtgierigen Indianer, im Rampfe mit Panther und Alligator, im Rampfe mit einer taufenbjährigen Walbwurzelung ben Boben für eine Bandvoll Mais eroberten, ben bas

Rullhorn der Rultur jest mit Verlen und Juwelen bebedte. Da fürzie ber Schlachtengel Bhallen, ber wunberbare Ginfiebler von Bartforb, fich zwifden die morbbeulenden Indianer und bas unbeschütte Chriftenbäuflein im Gotteshause; ba wurden Michael Fint und Johann Webel bie Martweer fur Bennsulvaniens Anbau; ba brachen Daniel Boone und Simon Renton, ber Diomebes und Obpffeus Amerita's, in bie pfablofen Wilbniffe Rentudy's por und Stabte erblubten aus ihren Auffpuren. Endlos reihte fich bie Iliabe ber Thaten und Abenteuer im Munde ber fundigen Patrioten, ftaunend überblickte ber Buborer mehr als ein Brivatleben, bas bie Beschichte eines Landes mar. So wuchs bas Bathos ber Unterhaltung aus martvollem Schafte in bie Bobe und Breite, weihevoller fag bie Gefellichaft ba, wie unter bem Balbachin ihres Götterolymps, und als Doctor Channing mit ber flangvollsten Bruftstimme, die Moorfelb in Amerika gebort, jest in bie Saiten bes mobernen Dichterfürften griff, und aus Byron's Don Ruan iene fieben Stanzen recitirte, welche Daniel Boone's folicht ur= menschliches Rraftleben feiern: ba waren Schwungfebern ausgespannt, auf welchen wohl Gemuther fich wiegen mochten, die zur Größe fich genießend, nicht aber erzeugend verhalten.

Anders Moorfeld. Für ihn ging biefe Wendung über bie Freiheit ber Conversation hinaus. Das Spiel ber Rebe ruhrte an ben . vollsten, brennendften Ernft feines Lebens. Er fag ba, wie ein Menich, ber fich perfonlich getroffen fühlt. Gine flammende Rothe burchloberte fein Antlit, es war ihm zu Muthe, als mußte er biefen Blastafig birect burchftogen und auffliegen ben Binten ewiger Geifter nach. — Er fühlte fich tief und fcmerglich vereinsamt. Das Sym= posion des Theepavillons hatte sich felbst aufgehoben. Mit einem Ruck feines gauteuils wendete er fich ber Ausficht nach bem Meere Aber ber violettne Abenbichimmer barauf war erloften, bas magische Bild von zuvor nicht mehr vorhanden. Rein außeres Symbol tam ber Sehnsucht seines Innern entgegen. Er fant auf und verlief unter irgend einem Bormande bas Pavillon. Er machte einen Bang durch die Befellichaftsfale. Uebervollen Bergens warf er fic in bie Einsamkeit bes bichteften Gewühles.

All seine Kräfte trieben im Sturme. Es war eine jener Aunten an ihn gelegt, welche ummittelbar jum handeln aufserbern. Daniel Boone und Lord Byron! Und ein Name, der an die Möglichkeit glaubt, zwei solche Namen in sich zu vereinigen! Und dieser Name namenlos auf einem nichtswollenden Newyorker-Rout!

Wie ein Löwe ber Wüste streifte er burch die prunkvollen Appartements — die Kronleuchter brannten ihm matt — die Luft war schwül und entnervend — seine innere Staffage brandete und blitte. Die Boesie in ihm lechzte nach Thätigkeit. Slücklich pries er den süblichen Improvisator, der in jedem Momente aus der Menge heraustritt, Markt, Wiese, Meerstrand zu seinem nie versagenden Schauplat hat und ein Bolk um sich her, das die Begeisterung versteht, wo sie auftritt. Die Sesellschaft sollte das Pathos entweder nie zu erregen wissen, oder in ihren Formen phantasievoll genug sein, ihm Raum zu geben.

In biesem Augenblicke sesselle eine Gruppe seine Aufmerksamkeit, welche auch von ber trunkensten Berinnerlichung nicht leicht übersehen worden wäre. Im Fond bes nächsten Salons erblickte er die Schaar jener toll costümirten Stuger wieder, der Dandies on short allowance, wie sie Bennet genannt hatte, denen er außer dem Momente ihrer Ankunst nicht weiter begegnet war. Sie standen auf einen Haufen gedrängt, wie Kaninchen, nach dem Bolksglauben, um ein Licht sich versammeln, und das Licht war — ein blonder Mädchensscheitel — ein Antlit —.

Moorfeld fah und fah wieber.

Da tam Lord Ormond ihm in ben Weg. Er sah Moorfelb's beobachtende Stellung, und indem er ber Richtung seiner Blide folgte, redete er ihn ant:

Sut, daß ich Sie finde, Sir. Ich werde Sie jener Dame bort vorstellen muffen. Ich habe es leiber veräsumt, als Mistreß Bennet mit Ihren Töchtern zuvor dem Rout die honneurs gemacht, d. h. nach hiesiger Sitte die Appartements einmal hin und zurückpassirt. Aber wir behandelten eben, ich erinnere mich, das wichtige Thema der Thieremancipation, ich hoffe darum auf Ihre Entschuldigung. Die beiden ältern Schwestern haben sich inzwischen zurückgezogen, — ich werde mich bei denselben verantworten. Erweisen Sie mir die Ehre, Sie der jüngsten Tochter des hauses, Miß Colleste, jest zu

prafentiren. Der Moment ift gunftig, Sie werden bie Cour bes Bintels verbeffern.

Die Cour des Winkels? fragte Moorfeld — was ist das? mir ist Name und Sache dieses Ausbrucks ganzlich fremd; ich muß um Erklärung bitten.

Ihnen zu dienen, Sir. Die Cour bes Winkels ift eine amerikanische Korm von Salongalanterie. Gin Kreis von herren umringt eine Dame und fucht fie im Gespräche allmälig nach einer Ede bes Saales zu brangen. Naturlich wird bas Befprach angenehm, feffelnb, intereffant fein muffen. Und zwar fowohl von Seite ber Berren, als ber Dame felbft. Ift bie Dame unzufrieben, fo wird fie mit einer leichten Wendung ben Rreis burchbrechen; find es bie Berren, fo wird fich ihr Ring allmälig auflöfen. Gelingt bie Cour bes Wintels aber, b. h. wird die Dame ber Ede gludlich juge= führt, so beißt fie "bie Dame bes Winkels." Sie ift bann bie Ronigin bes Abends. Wir feben, biefe Art Bulbigung fpielt ein wenig auf ber Grenglinie ber Equivoque. Der Grundgebante ift frivol genug, die Ausführung aber ein Spielraum fur Beift und Brazie. Man follte bie Erfindung für frangofifch halten, daß fie amerikanisch ift, leuchtet in ber That nicht recht ein. Jene Danbies aber - Snobs follte ich fagen - haben vollends teinen Begriff ihrer Aufgabe. Wie fie bas arme Mabchen umbrangen! Gie erftiden fie fast in biefer Commerschwule. An ihrer Stelle hatte ich ben Rreis langft burchbrochen. Aber fie weiß fich nicht zu belfen. Sie ift noch halb Rind. Balt auch nichts von ber Perfectibilitat ber Thierseele. Aber tommen Sie, Sir!

Da blieb keine Wahl. Die Poesie des Augenblicks hatte jetzt ihre Muse. Dort stand sie verkörpert. Sie stand auf dem Scheibewege von Saratoga nach Ohio. Moorfeld erkannte die Göttin Gelegenheit und verzieh ihr die capriciöse Wahl ihres Sendlings. Er nahm den Arm des Engländers an.

Die herren promenirten die beiben Sale hinab, im Vorbeigehen an der Gruppe winkte der Engländer mit dem vertraulichen Gruß des hausfreundes dem jungen Mädchen zu und sagte mit einer handbewegung gegen Moorfeld: Doctor Muhrsield, a literary gentleman aus Deutschland.

Die langen Balfe ber Snobs brebten fich auf ihren Wirbeln berum, ben Borgeftellten neugierig mufternb. Das fatprifche Lächeln, bas fie bei ber Annaberung bes Lords gezeigt, verschwand sofort wieber beim Anblide Moorfelds. Es machte bem Ausbrud eines gewiffen Berbruffes Blat, einem undefinirbaren Mienensviel von Ginfalt und Naseweisheit, welches verrieth, daß fie zwar zu bumm waren, ein boberes Benie als fich felbft zu ertennen und zu fürchten, aber boch auch zu feig, fich gang behaglich und ficher babei zu fühlen. Rebenfalls wies fich bem Antommling eine Gallerie von übelwollenden Gefichtern. Moorfelb ließ fich bas nicht anfechten. Sein Auge feierte ben Anblid Coleftinens. Es war jum erften Male, bag er ibr in Front gegenüberftanb. Damals batte er fie aus einer gewiffen Ferne und nur flüchtig gesehen; auch trug fie an jenem Morgen ein Beignoir und eine Coiffure von fleinen Ringellodden: beute war fie à l'enfant frifirt, und bas glatte Leibchen ihrer eleganten Robe von indischem Muffelin bob ihre feine Taille eben so ebel bervor, als jener Morgenüberwurf fie bem Blide verhüllt hatte. Rurg, bie außere Erscheinung bot zwei gang verschiebene Bilber, und Moorfelb erfcrad faft, wie treu er bas eine festgehalten. Auch bie Befichtszuge bes Madchens schienen nicht geeignet, ber Imagination fich fcarf ein= aupragen; ba fie Blondine war, fo fiel ber Begriff einer "markirten" ober "ausbrucksvollen" Schonheit von felbst weg. Finden wir es nicht tabelnswerth, bas Lebenbige burch feine eigene Nachahmung ju befiniren, fo wurden wir mit bem ichlechten, aber viel gebrauchten Behelf, unfer Runftmittel einer anbern Runft zu entlehnen, uns etwa fo ausbruden: nicht die Zeichnung, fondern bas Colorit war bas Bezaubernde ihres Ropfes, fie war tein Buonarotti, sondern ein Guido Die Rose ber Gesundheit war zu bem garten Rosa ber Manbelbluthe auf ihren Bangen verfeinert, ber Strahl ihres Auges leuchtete weich und milb wie Mondesstrahl und hatte etwas Ueberwachtes, einen Dammer füger Mubigkeit, welchen bie fatiguirtefte Aristotratin bem tleinen verwöhnten Burgerfinde Newports beneibet hatte. Es ichien ungefahrlich, in biefes Auge zu feben. Es athmete einen Ausbrud von Rube, welche capuanisch ficher machte. Der Beschauer vertiefte fich barin mit volltommenfter Freiheit; aus bem Arfenal ber Madchenwaffen judte ihm teines ber wohlbekannten

Geschoffe entgegen. Aber eine schwüle Atmosphäre, ein narkotischer Duftnimbus zitterte mit magischen Schwingungen um ben ganzen Horizont dieses Mädchens und überwand alle Seelenkräfte. Die Ruhe ihres Anblicks war orientalische Auhe. Die Phantasse fühlte sich vor ihrem Bilde wie in ihrer Urheimath und all ihre Kulturfrüchte wuchsen wild in diesem Clima. Das war das Fesselnde, das Unvergestliche auch ihres stüchtigstens Anschaun's.

Das Mädchen erwiederte die Vorstellung Moorfeld's mit einer ber üblichen Redensarten, woran sie die Frage reihte: Sie kommen aus dem alten Lande, Sir? Wie gefällt Ihnen Newyork? Die junge Amerikanerin that diese Frage — deutsch.

Moorfelb antwortete fogleich mit einer Anspielung auf biesen Umftand: die Stadt wendet viele Runft baran, auf ihre Weise schon zu sein; aber es sind doch nur die schönen Schöpfungen ber Ratur, welche uns überall heimisch ansprechen.

Coleste schlug das Auge nieder und gab sich Mühe, ein geschmeischeltes Lächeln zu verbergen. Auch unterdrückte sie den Eindruck dieser Autwort sogleich mit der neuen Frage: Kommen Sie unmittelbar aus Deutschland, Sir?

Die Snobs vermerkten mit großem Migvergnügen bie Absicht ihrer hulbin, ben Ankömmling im Gespräche festzuhalten. Sie gaben biese Seelenregung burch ein unartiges Scharren mit ben Füßen zu erkennen, indem sie demselben einen Plat in ihrer Mitte einräumten. Der Engländer hatte ben Tact, sich zu entfernen.

Moorfeld aber war nicht gestimmt, conventionell zu antworten. Er benutte bas Terrain ber Poesie, bas ihm bas Gegenüber bieses reizenben Mäbchens bot, und ließ ben bithyrambischen Flutungen seiner Begeisterung jetzt freien Lauf.

Ich komme zunächst von Cuba, Miß, antwortete er ohne Anstand. Bon Cuba? rief Coleste mit einem Anslug von Schwärmeret — ah, wie herrlich! Da haben Sie die Perle der Welt geschen!

Ich gehe seitbem wie mit einem Gesolge unsichtbarer Genien. Die Bilber, die Schatten dieses Paradieses sind eine selige Begleitung auf jedem meiner Schritte. Noch umwölben mich — doch ich bin egoistisch. Warum soll sich bieser Saal nicht in einen Salon de verdure verwandeln, der die Königin der Antillen uns vergegen-

wartiget? Rann bie Phantafie biefen Bauber vollbringen, bann ummölben uns die Laubdome groffblattriger Bignonien und Bifang's, bober luftiger Caffien, ftolger und machtiger Latanen, beren Blatter, an langen Schaften gerollt, einer grun glanzenben Sonne gleichen; es umfchattet uns ber, buntle, majeftatifche Lebensbaum, und fein prach= tiger Contraft, ber belle, glangend belaubte Rampher; bie Magnolie, die ihre breiten Rofen boch trägt, bas gange Gebufch beherricht und teine Rebenbuhlerin als bie Riefenpalme bat, welche mit leichter Grazie ihre grunen Facher in ben Luften ichautelt, ber Bollbaum, bewaffnet mit ritterlichen Stacheln, ber weithin bie biden Aefte verbreitet und feine gefingerten Blatter in bewegliche Maffen gruppirt; weißftammige, großgeblätterte Gecropien werfen ihr phantaftifch durchbrochenes Gitter= wert zwischen uns und bas himmeleblau und ein beer von namenlofen Balbtorpphäen erbrudt uns in feinen bilberreichen Rorallen-Gin Bolt von buntgefieberten Bapageien fdwirrt über uns bin, läßt fich schreiend auf Bluthengipfeln nieber und pict in faftige Granaten. Durch undurchbringliche, taufenbfarbige Schmaroberpflangen, Convolven und andere Waldparafiten gieben fich Schnure blattlofer milchiger Lianen, bie mit fpiralförmigen Stengeln balb von ftolg= wogenden Gipfeln fallen, bald freifdmebende Guirlanden bilben, welche von unfichtbaren Feenhanben getragen fcheinen. Die Buffi's bes fublichen Thiertheaters, bie Affen, fpringen humoriftisch von Zweig zu Bweig, ichuchtern flieht die Gazelle in tieferes Gebufch, fcmelgend erhebt bie Nachtigal aus traumhaftem Balbbuntel ihre Liebestlagen, während bie hellen Tone ber Cicaben burch ihre Monotonie bie Seele in fuge Melancholie verfenten. Myriaben glanzenber Rafer burch= fdwirren bie Luft und bliden gleich Sbelfteinen aus herrlichen Blumen. Unschädliche Schlangen wetteifern an Glang mit ben garben bes Regenbogens, und fcaucieln fich gleich Lianen von den Gipfeln der Pfeilschnell burchschwirrt ber Rolibri, ber tleine Liebesgott ber Blumen, fein immer blübenbes Serail. Bon Bewegung ein Bogel, von Bracht und Beuer feiner Farben ein fliegender Smaragd ober Rubin, nennen wir feine Familien ein Botofi in ber Luft. Diefes Paradies umfluthet uns Sag und Racht mit Duftwellen, welche gleich Beihrauchwolken gegen ben himmel wallen, bag ber tubnfte Luft= ichiffer bie Grenze ihres würzigen Bezirtes nicht erreichte.

tleine dinefische Thuia und die königliche Magnolia vermischen nachbarlich ihr Aroma. Die zarte Banillebluthe, ber füffathmende Drangenbain, Auen von honigreichen Baullinien und die wurzigen Blumenbuidel ungabliger Balmenarten unterhalten eine Ebbe und Klut von Bafferfalle, die fich unaufhörlich ihr eigenes Grab Boblgerüchen. wühlen, contraftiren mit natürlichen Springbrunnen, bie ihren Gifcht fröhlich gegen himmel foriten und wetteifern im Aushauch erquidenber Ruble. Dort ichlummert ein Wiesengrund fanft in eines Stromes traulicher Umarmung. Rolofinthen friechen vom Fuße ber Tulpen= baume bis zu ihren Gipfeln empor und bilben hundert Grotten, Thore und Dacher; fie ranten von Zweig zu Zweig über Bache und Fluffe binmeg, und bangen Blumenbruden zwifden ben bichtbewachsenen Ufern Mimosenbäume folgen ben Windungen maandrifcher Flugrander und umfaumen fie malerisch mit Doppelcolonnaden: ber Abend finkt nieber auf fie; fie falten ichlaftrunten ihre Blatter gufammen. Blätter schließt in ben abendrothen Flugwellen ber Lotos, die beilige Blume, die bas Leben bedeutet, bas teufche Mufterium ber Beiblichfeit. Bon ben boben Stämmen ber Cebern hangt weißbartiges Moos berab, - ber Banberer halt es fur eine Geifterericheinung in Dammerlüften, aber bas Rachtgespenft hat feine Schreden bier; benn jeber Lebendige fühlt, biefer Boben muffe noch ben abgeschiebenen Geift festhalten, wie er ben genießenben Sinnenmenichen beglückt bat.

Moorfelb hatte im Flusse bieser Schilberung Colesten ununtersbrochen ins Auge gesehen und ein leiser, lächelnder Zug sagte das Uebrige. Das Mädchen errieth balb, daß Moorfeld aus diesem Auge heraus und nicht aus einer Reiserinnerung dichtete, daß sie selbst das Motiv bieser Arabesten, daß sie selbst Cuba sei.

Sleichzeitig hatte Moorfeld einige jener bebeutungsvollen vorschreitenden Bewegungen versucht, aus welchen Coleste erkannte, baß ber Frembe mit ber "Cour bes Winkels" bekannt sei. Sie gab unvermerkt diesen Bewegungen nach.

Das Alles war ftummes Spiel. Das Mädchen erwiederte bie Beschreibung von Cuba aber auch mit einigen Dankesworten. Die Dandies on short allowance gebärbeten sich babei wie Bergistete. Einer berselben (er mochte ben Gebanken irgendwo gelesen haben) antwortete ohne Weiteres: Pah, was mach' ich mir aus ben Tropen!

Es ift weltbekannt, die Tropen haben noch keinen großen Mann geboren.

Aber wenig große Manner gab's, bie nach ben Tropen sich nicht gesehnt hatten, antwortete Coleste, bas Mabchen, bas ber halb tolle Englander für ein halbkind ausgegeben.

Moorfeld machte die Geberde eines Suchenden und erwiederte augenblicklich: Bar mir's doch fo eben, Sie hatten einen Juwel ver- loren, Mig.

Bur Antwort trat Colefte zurud, gleichsam wie man einem Suchenden Plat macht, aber es war eine Bewegung gegen ben Winkel!

Unser Freund gestand sich balb, daß diese "Cour des Wintels" eine höchst liebenswürdige Nationalsitte sei und die Telegraphie des Unaussprechlichen im Schoose der Convenienz recht anmuthig und glücklich bereichere.

Coleste indeß fuhr fort: Wenn ich rathen darf, Sir, so haben Sie gewiß auch ben hoben Norben besucht? Bitte, erzählen Sie uns etwas Freundliches von dem Gismeer.

Etwas Freundliches von dem Eismeer! Moorfeld berichtigte sein Urtheil sofort dahin, daß die Dame des Winkels ihren Pfad doch auch ein wenig epineuse machen könne, vorausgesetzt, daß sie die Caprice geschickt zu handhaben wisse. Er blicke der kleinen Bersucherin in's Auge, das so unschuldig sah, als ob es sich nicht fern seiner Schelmerei bewußt wäre. Aber auch er blieb sicher, die Phantasie war ihm bereit. Mit freudiger Rüstigkeit, wie ein Bogel die thaubenetzte Schwinge schüttelnd zur Sonne aufsliegt, griff er in's Füllhorn der Inspiration. Er antwortete:

Sie haben richtig gerathen, theure Miß. Auch ber eisstarrende Norden hat meine Reiselust in seinen strengen Bann zu zaubern gewußt. Aber wahrlich, es erlebt sich nichts Freundliches dort. Wo der Estimo sich und seine Lampe aus ein= und derselben widerlichen Thranquelle nährt; wo der überwinternde Europäer seine hand wie einen Handschuh versiert und vor Hunger seinen Handschuh verspeist wie eine delicate Bärenklaue: dort ist die Erde nicht freundlich. Söch= stens könnte ich das Nordlicht beschreiben; aber seit Lord Byron sich ein Nordlicht in Versen nannte, hat die fassionable Welt diese hehre

Naturerscheinung hinlanglich studirt. — Moorfeld genog ben Triumph, ban bie Snobs um ihn her bereits triumphirend und auch Colefte aweifelnd, wenn nicht enttäuscht blicke. Aber eben bas wollte er. Er machte eine kleine "Runftvause" und fuhr bann mit einem leichten Selbstbelächeln biefer Rotetterie fort: Bu gludlich preife ich mich baber, bag mich bekungeachtet bas Eismeer mit einem Bilbe beschenkt bat, welches mir ewig als ber iconfte Augenblick meines Lebens porleuchten wird. Es war in ber Baffinsbai. Wir lagen an einem Gieberge vor Anter, ringe um une ber große, gewaltige Gismaffen, funtelnd und farbenfvielend unter ben Strablen der Mittagefonne. Das Wetter war rubig, ber himmel blau und klar. Gin Theil ber Mannschaft war ans Land gegangen, . um Gier von wilben Seevogeln zu sammeln, welche an ben einsamen Relsen und Abgrunden ber Baffinebai niften. Die übrige Schiffebefatung. ermübet von ben Anstrengungen bes vorhergegangenen Tages, batte fich der Rube in die Arme geworfen. Ich ging allein auf dem Verbede auf und ab, die gange Ratur um mich her feierte ein tiefes, erhabenes Schweigen. Da bemertte ich in ber offenen See einen ungeheuren Gieberg, ber in ber Mitte burchbrochen mar, fo bag er eine Art Tunnel bilbete. Ich konnte mich nicht erinnern, gehört ober gelefen zu haben, daß ein Reifender in ben arktischen Regionen etwas Achnliches gesehen hatte. Die Neuheit ber Sache reizte mich, ich beschloß die Rahrt durch biefen Gistunnel. Balb fand ich auch zwei Matrofen, die bereit waren, mich zu begleiten. Das kleine Boot wurde ausgesett, die Entbedungsreife angetreten. Wir naberten uns bem Rolog und erkannten, daß in ber Boble Baffer genug mar, bem Boote die Durchfahrt zu gestatten. So wagten wir benn bas Wir ruberten langfam und schweigend in bie Bforten bes Eisberges hinein. Es war ein feierlicher Augenblid. Ich burfte mir fagen, bag ich jest fab, was tein Menfch por mir gefeben, und nach mir taum wieber einen feben wird. Denten Sie fich einen ungeheuren Bogengang, breit, boch, tuhn gespannt und so regelmäßig gebilbet, als ob er vom geschickteften Baumeister ausgeführt ware, an allen Stellen fo glatt und eben, wie es nur ber forgfältigst polirte Alabafter fein tann, benten Sie fich bas Bange als eine halb burchfichtige Daffe von der wunderbarften, fconften Opal= farbe - turz einen Broadway aus Rryftallglas gegoffen, und bie

selbst errichtet. Es war ein kühler, bläulicher Dämmerschein, zu burchsichtig für die Nacht, zu gedämpft für den Tag, ein weicher Berlenglanz, ein filtrirter Mond, ein klarer, duftig lasirter Mittelschatten, der sich wie Balsam auf das Auge legte. Ein wonnevolles Licht! Es berührte den Sehnerv so geisterhaft, so züchtig, möchte ich sagen, daß sich alle Sinne in Ruhegefühl tauchten, und doch war der Zustand Begeisterung und das ganze Dasein eine selige Aufregung.

Colefte ließ bie langen feibenen Wimpern über ihr ichones Mondauge fallen. Moorfeld bielt inne, als ertruge er ben Berluft biefer bichterifchen Quelle nicht, ober befanne fich, wie weit er überhaupt, ohne bie Allegorie zu nabe zu legen, von feinem Zauberlichte fprechen burfte. Rach einer Paufe fuhr er fort: Als wir ungefähr in die Mitte unfere Tunnels vorgebrungen waren, anberte fich auf einmal bie Scene. Gine überirbifche Belle verbreitete fich in ber Grotte. wundert blidten wir auf, und fiehe! die ganze Ruppel des Giegewöl= bes entlang regnete es Sonnenftrahlen berein. An Giner Stelle fcoffen fie in bunnen Golbfaben, an einer andern in breiten Reuergarben nieber, bier fielen fie in ftumpfen, bort in fpigen Winteln, hier birect, bort gebrochen ein - wir ruberten unter einem Rreug= feuer von prismatischen Raketen. Wo bas Licht unmittelbar ben Spiegel ber Siswande traf, loberten fie auf wie geschmolzenes Gold und Silber; Barthien, die in Schatten lagen, contraftirten mit einem tieffraftigen Duntelblau voll Ernft und Majeftat bazwifchen, und ber Uebergang von der blenbenbsten Strahlung zum vollsten Schatten belebte ben Bogengang mit einer Scenerie von Schein und Wiberfchein, von Licht= und Karbensvielen, die fich mit jedem Ruberschlag bilber= reich auflöste und bilberreicher aufammenfeste. Wir trieben in einem unermeftichen Raleiboftop. Unfre Ginne umfpannten bie Bracht biefes Schauspieles nicht mehr. Der Sinnenmensch war tobt, die Erbe verschwand vor mir, ich war ein feliger Geift, die Bforten bes Para= biefes schienen mir aufgethan. Welch ein verklärender Bechsel! Die Gisgrotte, eben noch ein tubler, bammeriger Anospentelch, fclummerte traumbloben Zauberschlaf — ein Strahl von oben traf fie — und bie Undine hatte ihre Seele empfangen!

Das Ange des Mähdgens bliste auf. Es begegneten fich spreschende Blicke. Eine Bause — Moorfelb suhr fort:

Giniae Secunden lang berauschte biefe Scene uns völlig. Allmälig tehrte ber Bebrauch ber außeren Sinne wieder jurud. Und jest geschab uns sonderbar. Wir bemerkten, daß das Meer um uns ber in einen Bellenschlag gerieth. Auch bie Banbe bes Gisberges ichienen außer ber Ortsveranderung unferes Bootes einer ihnen eigenthum= lichen Bewegung zu folgen. Der Gieberg rubte nicht, er ichwamm. Gleichzeitig zeigte fich's, bag bie Lichtzugange ins Berginnere fich abwechselnb schlossen und öffneten und zwar in ziemlich rafcher Rolge bes Einen wie bes Anbern. Bei biefer Beobachtung wurde uns überhaupt ber Grund Dieses Lichtzufluffes flar. Wir entbeckten, bag ber Gieblock in feiner gangen Breite von Ginem Enbe gum anbern gerborften war! Diefer Rig war es, ber zu Baupten uns ben Simmel öffnete, indem er ju gugen uns ben Tobesabgrund legte. Der fcwimmenbe Giscolog tonnte in jedem Augenblid in fich jufammen= fturgen. Mit angehaltenem Athem flufterte ich biefe Entbedung meinen beiben Befährten gu. Sie nickten mir ftumm gurud und bie Blaffe ihrer Mienen zeigte, bag fie unfern Buftand bereits tannten. Unfre Lage war fürchterlich. Wir faben vor und hinter uns, überall fchien ber Ausweg eine gleich lange Bahn von Gefahr. Wir laufch= ten mit wirbelnben Sinnen, in welcher Richtung bie Meeresftromung treibe; aber bie Wellen taumelten unregelmäßig durcheinander. Endlich legten wir inftinctmäßig die Ruder ein. Jeber von uns empfahl im Stillen feine Seele, und pfeilschnell fcoffen wir bie Giswanbe bahin. Glücklich gelangten wir unter ben freien Simmel binaus. Ein bonnerndes hurrah ber Matrosen begrüßte ihn. Noch hatten wir unfer Schiff nicht erreicht, ba trachte bie murbe Gismaffe gufammen, regte bas Meer weit und breit auf und erfüllte es mit ihren Trümmern. Traurig fah ich fie treiben. Sie hatten mir einen Dochpunkt bes Lebens gefchenkt, und leicht vergag ich, bag fie balb bas Leben felbst bafür geforbert. Aber gibt sich die Schönheit überhaupt wohl für geringeren Breis? - Das, verehrtefte Dig, ift es, was ich "Freundliches aus bem Gismeere berichten fann."

Das junge Mäbchen war mit regsamster Phantasie bieser Erzählung gefolgt. Sie hatte zulest vergessen, baß sie Dichtung höre, sie hatte ber "Cour bes Wintels" vergessen, und wie sie ihre Anerztennung innerhalb bieser Sitte ausbrücken könne. Gefesselt stanb sie

an ihrem Plaze, und erhob ihr Auge zaubernd, fast furchtsam jest wieber zu Moorfeld, indem sich ihr Mund zu irgend einer Erwiederung öffnete. Aber nicht ihr Wort sollte Moorfeld vernehmen. Die Gemeinheit begehrte auch ihres Rechtes. Moorfeld sollte erinnert werden, in welcher Umgedung er stand, und daß er die Söhe diese Augenblicks nur der Niedrigkeit abkämpfen könne. Derselbe Mensch, welcher zuvor gesprochen, trat jest wieder als Wortsührer seines Cötus auf und sagte rasch, in der beutlichen Absicht, jedem andern Eindrucke zuvorzukommen: Wahrschaftig, Sir, Sie haben schöne Reisen gemacht, das ist ein Factum. Reisen, will mich bedünken, ist überhaupt das beste, wozu ein Gentleman seine Mittel und seine Muße verwenden kann. Es hilft entweder große Lebensweisheit erwerben, oder mindestens — eine große Leere ausfüllen.

Sehr wahr, Sir, antwortete Moorfelb gemeffen, aber leiber sehe ich Biele zu hause bleiben, welche namentlich in letterer Beziehung bas bringenbste Motiv hatten, auf Reisen zu gehen.

Moorfeld begleitete diese Zurechtweisung mit einem entsprechenden Blide. Sein Widersacher war eine echte Rowdy-Gestalt. Er handshabte eine Baguette, lang und dunn wie eine Macaroni, und suchtelte höchst sittsam gegen sein grotest chinirtes Beinkleid damit. Alle Vassung aber benahm es, zu sehen, daß der Mensch in zweierlei Schuhen ging: ber eine lief in eine Spize zu, der andere war breit abgehackt. Moorfeld ersuhr bei einer spätern Gelegenheit, daß es ihm eine starke Wette gegolten, in solchem Fußzeug Bennet's Salon zu besuchen. Uedrigens genoß er vor seinen Cammeraden die Auszeichzeichnung einer schönen und tüchtigen Männersigur, die ihre Versballhornirung in forcirter Frechheit und Albernheit doppelt besauern ließ.

Der Rowby antwortete: Wir Amerikaner kommen weniger zum Reisen, als irgend ein Bolk ber Welt. Denn erstens haben wir zu viel zu thun, und zweitens reist sich's nur als Garcon leicht; ber Amerikaner aber heirathet früh, und bas ist jedenfalls das beste was er thun kann.

Allerdings, die Che beffert, sagte Moorfeld.

Was wollen Sie bamit sagen, Sir? Bebarf unfre Jugend in Ihren Augen ber Besserung?

Ich hoffe nicht, daß ihr die Fähigkeit dazu abgeht. Beruhigen Sie fich übrigens. Die Frage geht zur Salfte auch die Frauen an. Und ich gestehe Ihnen gern, ich kenne Amerika's Frauen wenig.

Darf ich mir ein Urtheil erlauben , Sir, fo find Sie überhaupt ein Berachter bes Geschlechts?

Ich bedauere, daß Sie einen so barbarischen Einfall ein Urtheil nennen. Woraus schöpfen Sie bieses sogenannte Urtheil?

Aus Ihren Reisen, Sir. Wo die Phantasie auf so großartige Bilberjagden auszieht, bort ist das Derz schwer zu fesseln. Sie haben zwischen Tropen und Bol viel Schönes gesehen, Sir, aber wir sind zu hause geblieben, Sir, und sehen Sie, Sir, wir haben ber Schönsheit doch voller und unmittelbarer in's Auge geschaut.

Wir brauchen taum zu bemerten, in welcher haltung Coleften gegenüber diese Worte gesprochen waren. Der Sprecher bemühte sich offenbar, sein Gespräch so beziehungsvoll als möglich zu wenden. Aber Moorfeld hatte tein Interesse ihn hier zu stören, sondern nur zu überbieten. Er antwortete:

Was Sie an Ihrem Plate Holbes und Vortreffliches bewundern, bas gestehe ich Ihnen von ganzem herzen zu, Sir. Ich sagte es ja: ich kenne Amerika's Frauen wenig. Und sehen Sie, Sir, daß ich selbst jett an diesem Plate stehe, das spricht nur für das Prinzip der Reisen: wie wäre ich sonst hergekommen? Weiber erfüllen freilich die ganze Welt; aber die ganze Welt will auch durchwandert sein, um das Weib zu sinden, das Ibealweib, die Blüthe und den Hochsbegriff ihres Geschlechts.

Coleste blickte fragend auf. Es war fast ein kindlicher Zug von dem Mädchen, daß sie naiv zweifelte, ob solch ein hohes Wort für sie gesprochen. Moorfeld's Auge aber mußte sie hinlänglich orientirt haben, denn sie schlug das ihre nieder und — gewährte als "Dame des Winkels" Raum zwischen sich und Moorfeld, den dieser sogleich einnahm.

Der Rowdy warf fich in Fechterpositur.

Run, bei Gott, rief er emphatisch, so möchte ich mein Baterland nicht hintansehen! Sie wersen auf die Frauen Ihres Baterlandes ein Licht, Sir —

Erlauben Ste, Sir. Das Wort Vaterland hat einen vollgehaltigen Beariff in der Bolitik. Der Amerikaner benkt fich ein lebensvolles, reichgegliebertes Gewebe von Parteiungen, Standpunkten, Intereffen und Bortbeilen barunter, - vielleicht bentt er fich auch Mabdenblid und Sanbebrud barunter. Es fteht ihm bas gang frei. Ich aber bitte Jeben, mich aus bem Spiele zu laffen, ber fo geistreich ift. eine fo große und rein menschliche Sache unter einem beschränkten Borizont zu betrachten: biefe Beschräntung beige nun Baterland ober wie immer.

Coleste fat ben Danby mit jenem Auge an, welches fagt : was willst Du barauf antworten? Zugleich naberte fie fich wieber bem "Wintel".

Der Nebenbuhler inirschte. Aber er schien entschlossen, bie Parthie nicht aufzugeben. Das Ibealweib! fagte er achselzudenb. Man muß bas Beib auch mit feinen Schwächen lieben konnen.

Ich gebe Ihnen noch mehr zu, antwortete Moorfelb, nicht nur mit, fonbern wegen feiner Schmachen! In ben ibealen Bugen ber Weiblichkeit burften bie Schwächen wahrlich nicht fehlen. Nur muffen es auch wieber gewählte Schwächen fein.

Das ift unverftanblich, fagte ber Anbere.

Bergeihung, Mr. Dowland, bas finde ich nicht, wendete Colefte ein. — Bei bem Namen Sowland erkannte Moorfeld auf einmal feinen Mann. Er fab jenen Romby-Elegant wieber, ben er zuerft als Commandant eines Löschbataillons sein ritterliches aber kokettes Wefen treiben gesehen. Er verwunderte fich nicht wenig, daß man folden Stragenhelben auf bem Parquet bes Salons begegnen tonne.

Dowland antwortete kurz, fast rauh: Nun wohl, es ist nicht un= verständlich. Sie haben Recht. Ich brauche auch nur jene Geschöpfe ju feben, bie wir hier beutsche ober vielmehr heffische Mabchen beigen, fo verftehe ich febr wohl, was Sie gewählte Schwächen nennen. ift eine Argumentation burch's Gegentheil.

Mich buntt, um nicht pobelhaft zu fprechen, fpreche man überhaupt von dem Bobel teiner Nation, fagte Moorfelb nachbrudlich. Colefte aber trat begütigend bazwischen: In ber That, meine Berren, wir konnen hier unmöglich eine Gelegenheit zu Migverständnissen haben. Ruf der deutschen Madchen erfüllt ja bie Welt. Ihr weiblicher Charatter ift anertannt ber liebenswürdigste, ja er wird oft für ben mustergiltigen felbst gehalten. Daben wir nicht beutsch gelernt, um jener D. B. VIII. Der Amerita-Mube.

16

Uhland'schen Königstöchter, um jener Goethe'schen Gretchens und Alarchens willen, die in der schlichten Tiefe, in der süßen Innigkeit, in der duftigsten Zartheit und gewagtesten Kraft ihrer Empfindung als reizende Typen des Geschlechtes, ja als der weibliche Genius über= haupt uns erschienen sind? Warum wollten wir diese Wahrheit leugnen, Wr. Gowland?

Der leichte Seufzer, womit das schöne Kind Newyort's dieses Wort begleitete, schien unserm Freunde nicht ohne einen Anflug graciöser Koketterie. Er hätte das weibliche herz sehr misverstanden, wenn er diese Anerkennung nicht mit einer leichten Schattirung von Medisance erwiedert hätte. Er antwortete:

Sie überzeugen mich auf's angenehmfte, verehrte Dig, bag ber Schonheitsabel aller Nationen mit Leichtigfeit an feinen gemeinsamen Familienzugen fich ertennt. Sie nennen glanzenbe Dichternamen als Trager bes beutschen grauenruhms und umgeben es mit Bartfinn, bag nur bie eigene Bortrefflichkeit bas Berftanbnig bes Bortrefflichen vermittelt, und bag ber golbenfte Dichtermund ohne fompathetische Bergen fo ftumm ware, als fprache er in einem Luftballon jenfeits ber Grenze, wo bie Atmosphare ben Schall nicht mehr fortpflangt. Aber ich muß mich vertheibigen. Nicht aus Widerspruchsluft, sonbern nur, bamit bie Imputation, welche biefer ehrenwerthe Gentleman aussprach, nicht mehr Bahrscheinlichkeit gewinne, als ihr gebührt, erlaube ich mir boch an bemerten, daß ber beutsche Frauencharatter weit entfernt ift, auf ber bobe jenes Abichluffes zu fteben, welcher ben, ber auch anderer Lanber Menfchen tennen lernen will, als einen Berachter bes vater= länbifchen Ibeals erscheinen ließe. Das poetische Deutschland ift nicht bas wirkliche. Die Dichter fagen bie Wahrheit, aber nicht bie gange Babrheit. Der fcone grune Jungfrauntrang tonnte immer noch fconer und gruner fein. Es liegt viel Mehlthau barauf. Empfindung ift baufig Sentimentalitat, b. h. Empfindung ohne Begenftanb, ober ohne großen Begenftand; vermeinte Ginnigteit bebeutet oft bie Abwefenheit ber Sinne, und jene tuble, nur beutschen Mabchen eigenthumliche Schwermuth, welche aus bem buntlen Bewußtsein geiftiger Kraftlofigkeit tommt; burch ben Blumenflor aller weiblichen Tugenben fcleicht fich bie Prüberie und pinselt bie schönften Rofen mit Zinober an, gleichsam um mit Pferbetraft zu errothen. Es ift viel Schwach-

liches, viel Abgestandenes in dem blagblonden Gefchlechte Thusnelba's. Man bat in Deutschland, ober überhaupt in ber alten Belt, einen Rieberschlag bes langen geschichtlichen Lebens, welchen man Philisterei nennt. und wovon America gottlob feinen Begriff hat. Ich bin verlegen, Dig, wie ich Ihnen biefen Begriff befiniren foll, benn Philifterei ift nicht fowohl ein Uebel, als vielmehr ber Inbegriff aller Uebel. Philisterei ift Befdrantibeit bes Geiftes und Bergens. Sie entftebt aus ber Bflege bes Bergebrachten, aus ber Bflege ber unveränderlichen Gewohnheit. Gine folche Pflege entwidelt ftart ben Detailfinn, Detailfinn aber ift nur bis zu einer gewiffen Grenze gut. Innerhalb biefer Grenze macht man feine Sachen fauber, appetitlich, bat viel Empfindung fur's Formelle, einen gewiffen Runftfinn, ift in Freundschaft und Liebe ein Bienentorb voll fleißiger Aufmertfamteiten. Innerhalb. Druber binaus aber wird's schauerlich. Da hat bann ber Sinn fur's Detail so überhand genommen, bag er hoderhaft auf alle ebleren Organe brudt, und Berg, Phantafie, Enthufiasmus, rafche Entichluffe, fuhne Ideen, feurige Dingebungen, bas Alles muß elend zu Grunde geben. Detailfinn verfchlingt in feiner Ueber= und Digbilbung ben gangen Menfchen, ber Menfch wird tleinlich. Diese Rleinlichkeit ift es, welche Philisterei beißt. Und ich bin leiber bas Geftanbnig fculbig: Philifter und Philifterinnen find im Saufe ber beiligen Bermania ein febr gablreiches Benre.

Coleste trat, wie verwundert, einen Schritt zurud. Es war aber nur eine Bewegung gegen den Winkel. Moorfeld's Entgegnung war aufgenommen, wie er ahnte. Er fuhr fort:

Sie selbst nannten zuvor Clarchen, verehrteste Wiß. Aber bie Spuren ber Philisterin entbeden wir auch in ihr. Wie sie sipren aufgeputzten helben abtätschelt, seinen Sammt und seine Ordenskette anstaunt, das hat mir nie gefallen. Das ist philisterhaft. Das Mädchen, das ein Bube sein will, um ihrem Auserwählten die Fahne vorzutragen, mußte ihn überhaupt nicht als Ritter vom goldenen Bließ, sie mußte ihn im Reitercollet sehen wollen, das er in der Schlacht von Gravelingen trug. So gefällst du mir am besten! Aber solche Büge zeichnen den Charakter der deutschen Mädchen. Nur daß sie nicht die Brüsseler Bürger haranguiren und Gift nehmen, sondern zu Sause ihre vier Wände haranguiren und den Brakenburg nehmen.

Clarchens Entzuden über bas golbene Bließ scheint mir so schlimm nicht, sagte Coleste, indem sie mit einiger Berlegenheit die Augen niederschlug. Wir erinnern uns, daß sie selbst, nach den Worten ihres Baters, in einem "Babel von Bagatell's" lebte.

Schlimm! antwortete Moorfeld, was könnte das köstliche Mädchen schlimm kleiden? Ihre weibliche Größe macht vielmehr diesen Contrast des Minütiösen nothwendig. Schlimm wird das Kleinliche erst, wenn die Größe dazu sehlt, oder noch besser, wenn das Kleinliche selbst wieder zu einer Art Ungeheuerlichkeit ausartet. Schlimm war gewiß jene Derzogin von Buckingham. Der Herzog, ihr Gemahl, hatte in einem der Bürgerkriege Englands das politische Verbrechen begangen, sich besiegen zu lassen und wurde zum Tode verurtheilt. Er bestieg das Schassot. Schon schwang der Nachrichter das Schwert über sein Haupt, da erscheint ein Bote von Mylady. Mylady läßt ihrem Manne sagen — es wäre doch schae, wenn seine diamantenen Hemdknöpschen ein Erbe des Henkers würden; er möge nicht vergessen, sie im letzen Augensblicke abzulösen und umgehend zurückzuschieden.

Welch ein Rabencharakter! rief Coleste.

Und boch war das gute Weib, fuhr Moorfeld fort, vielleicht tein Monstrum von Herzlosigkeit, sondern nur von Kleinlichkeit. Sie war gewohnt, ihre Sachen in Ordnung zu halten. Sie war ein Krüppel bes Detailsinns. Sie war eine Philisterin.

Coleste blidte nachbenklich, fast in sich gekehrt. Sie sah ihre Borliebe für Bijouterientand offenbar in einem neuen Lichte; sie war in biesem Augenblide zum erstenmale über die harmlose Mädchenliebhaberei zur Resterion gebracht.

Mr. howland, bem ber häusliche Charafter des jungen Mädchens natürlich bekannter war, als unserm Fremden, der nur in stüchtiger Conversation davon gehört, wußte diesem Anslug von Bestürzung auch besser auf den Grund zu bliden, und glaubte davon gewinnen zu können. Jest, dachte er, sei der Augenblick gekommen, den lästigen Gast aus dem Felde zu schlagen. Er ergriff die Gelegenheit, sich um das beunruhigte Kind verdient zu machen und die Ausfälle auf den Nebenbuhler zu erneuern. Mit einer Siegesgewißhett, die bereits Schadenfreude selbst war, nahm er das Wort:

Ihr Urtheil brüdt auf bas zarte und leicht verletzliche Geschlecht mit einer Last, sagte er zu Moorfeld gewendet, die ich fast grausam nennen möchte. Sie verbinden, Sie ziehen Schlüsse, Sie combiniren Charatterzüge der unschuldigsten und gravirendsten Art mit einer so drastonischen Logit, daß Sie den Charatter des Beiblichen eigentlich aufschen zu wollen scheinen. Benigstens sehe ich nicht, wie vor der Methode Ihres Urtheilens zwischen dem Liebenswürdigen und dem Abscheulichen noch eine Unterscheidung bestehen soll, wenn die leichteste Rüance eine Art Hängebrücke abgibt, auf welcher der tede Fuß des Consequenz-Rundigen schwindelsrei hin und wieder hüpft. Was Sie Detailsinn oder Sinn des Kleinlichen nennen, wurde mir übrigens dankenswerth klar in Ihrer Ausführung; so klar, daß mir zu Muthe war, ich sähe diesen minüttösen Sinn gleichsam vor meinen Augen stehen. Und nicht nur jenem Geschlechte —

Mr. Howland dachte nicht anders, als er würde die Dame des Winkels mit diesem Plaidoper der classischen Ede anzunähern im Stande sein. Nur ein Schritt war noch zu thun. Aber Cöleste gewährte ihm diesen Schritt nicht. Sie stand vielmehr und erwartete mit unverhohlener Spannung Moorfeld's Antwort.

Moorfeld unterbrach seinen Gegner in dem Augenblicke, als jener eine directe Injurie ausgesprochen hatte und noch fortzuführen im Begriffe war. Er unterbrach ihn im Tone eines ruhigen, obgleich ernsten Berweises.

Salten Sie ein, mein Gerr, sagte er. Wenn Sie für Frauen sprechen, so engagiren Sie Ihr Gespräch so, daß Sie Frauen nicht erschrecken. Sie haben heraussordernd gesprochen und wollte ich heraussordernd antworten, so würden wir eine Dame verscheuchen, die wir zu seiseln wünschen. Also nichts mehr von diesem Genre, wenn ich bitten darf. Und mehr gegen Coleste gewendet, suhr er fort: Es ist wahr, ich schließe von kleinen Zügen oft auf den ganzen Charakter. Diese Mikrologie mag ihr Grausames haben, wenn der Schluß ungünstig aussällt. Ich gebe das zu. Ich sehe aber nicht ein, warum ich den Baum nur am Stamm und snicht auch in seinen zartesten Ausspitzungen erkennen sollte. Und ist es ein ebler Baum, so erkenne ich seinen Abel eben so leicht an. So hat es einst mein günstigstes Borurtheil erregt — aber ich will mir erlauben, den kleinen Zug zu

erzählen. Ich promenirte vor nicht langer Zeit hier auf ber Battery. In einiger Entfernung von mir gingen brei junge Labies in eleganten Morgentoiletten bie Laubgange entlang. Sie waren ohne mannliche Begleitung - fei's, bag ihre Equipage am Gingang bes Parts bielt, . ober bag ihr Saus felbft in ber Nabe lag, was bas mahrscheinlichfte war, benn fie geborten, wie ich feben tonnte, jener Befellichaftesphare an, welche auf ber Battery ihre Refibeng bat. Diefen Damen tam ein Newsboy entgegen, welcher feine Zeitung ausrief. Der Junge handelte aber gleichzeitig noch mit einer andern Literatur und biefe rief er eben so unverhoblen aus. Ich traute meinem Obre nicht. Dicht bor ben Dabchen erhob er feine Stimme zu einem obfconen Proclam, daß mir zu Muthe war, eine moralische Pulvermine fliege por ihnen auf. Die armen Rinder konnten weder vor, noch jurud, noch seitwarts; ber freche Knabe lief ihnen geradezu in ben Weg; fie mußten hören wohl ober übel. Gie borten auch. Die Gine begrub ihr Beficht in's battiftene Taschentuch, bie andere wandte bas Röpfchen feitwarts, als ware fie eben geiftesabwefend, bie Dritte aber fab ich ftille fteben. Sie hielt ben Jungen an, nahm ihre Perlborfe gur Band, wintte, und im nachften Augenblide flog bas obscone Portefeuille über ben Batterpwall ins Meer. Sehen Sie, fagte Moorfelb, indem er feine Stimme mit einem eigenthumlichen Timbre austlingen ließ, biefer Bug gefiel mir. Den Buben zu ignoriren, fich zu ftellen, als verstände man ihn überhaupt nicht, war freilich auch madchenhaft, fogar madchenhafter, aber in jenem Philifterfinne, von bem ich juvor fprach. Es hatte faft etwas Romifches, etwas vom Bogel Strauf. wenn er seinen Ropf in ben Sand steckt. Die Dritte fühlte bas und trat mit einer eblen Freimuthigkeit aus ber fleinlichen Mobestie beraus, um nach einer größeren zu hanbeln. Das Unfittliche war freilich in ber Belt, das tonnte fie nicht hindern; aber fie ließ es nicht vorüber= geben an fich. Der Moment, ba es an fie herantam, war auch fein letter. Eine Berührung ihrer reinen Sand und es verschwand. Das war afthetisch. Es lag eine fo icone Sarmonie in biesem Ruge, man nenne ihn scheinlos, wie man will, aber ich schäme mich nicht zu gestehen, ich wurde nach biefem Buge jener Dame fur ewig eine gewiffe Genialität ihrer Beiblichfeit gutrauen.

Moorfeld schwieg.

Söleste stand da in tiefe Purpurglut getaucht. Sie stand da in einem Momente ihrer höchsten Mädchen-Schönheit. Freude, Scham, Stolz, der tiefste Kern ihres weiblichen Bewußtseins geschmeichelt, wie es die Galanterie der Alltäglichkeit auch dei geräuschvollerer Ostentation nimmermehr in ihren Mitteln hat — der ganze Rimbus ihres Geschlechtes umspielte das reizende Mädchen. Sie wagte nicht zu Moorsfeld das Auge zu erheben. Er hatte sie erkannt — der Lon seiner Stimme, der ganze Accent seines Bortrages verrieth ihr's. Und wenn sie jeht den letzten Schritt nach dem Winkel zurückhat, so geschah es kaum noch im conventionellen Sinne, — es war der natürliche Aussdruck des Augenblicks; sie bebte zurück wie eine Venus verschämt vor ihrer eigenen Schönheit flüchtet.

Die. "Cour des Winkels" war jest zu Ende. Aber die Snobs waren wüthend. Mr. Howland fann auf eine neue Tücke, seinem Nebenbuhler beizukommen. Und isolirt wie er sich sah, sing er zu beclamiren an:

## 3ch fteh' auf hobem Berg' allein -

auf einmal blidte Coleste auf zu ihm. Der Dandy copirte jest ganz Moorfeld's Attitübe von zuvor. Er warf sich in ein Air von Bezgeisterung, welches das Vorgeben durchschimmern ließ, den bichterischen Ausdruck allegorisch zu gebrauchen, er heftete seinen Blid schwärmerisch auf Colesten und beclamirte aus ihrem Auge heraus:

3ch steh' auf hohem Berg' allein In meinem Schmerz und benke bein; Ein Brünnlein rinnt zu meinem Fuß Und lispelt leis: ich muß, ich muß In's grüne Thal hinab von hier, Dort grüß' ich heimlich sie von dir!

D Brünnlein, Brünnlein hell und flar Gleichst meinen Thränen ganz und gar: Es weint der Berg dich stumm und still Beil noch sein Lenz nicht kommen will; D riesle, riesle fort in's Thal Und sag' ihr bas viel tausendmal.

Das Gebicht heißt "Des Schäfers Botschaft" wandte er fich gegen Moorfelb, — wie gefällt es Ihnen, herr Doctor?

Ich begreife zunächst nicht, wie es hieher gehört, antwortete Moor= felb, ergurnt über die foreirte Störung.

Mit Erlaubniß, Sir, ein gutes Bedicht gehort überall bin.

Ein gutes!

Wie, Sir, ift bas Gebicht folecht?

Bang außerorbentlich, Gir.!

Satte Moorfelb bei seiner eigenen inneren Fulle jest einen Blid haben können für ben versteckten Geist bieses Augenblids, so hatte es ihm auffallen muffen, daß sich eine eigenthunliche Verlegenheit in Cölestens Antlit malte, während Mr. Dowland mit einer faunischen Schabenfreude sich die Lippen big.

Ihre Gründe, Sir! Ihre Gründe! rief ber Snob mit einem ungewöhnlichen Gifer.

Gründe! fagte Moorfeld wegwerfend, mein Gott, ja! fie find wohlfeiler als Brombeeren hier.

Nun, Sir?

Moorfelb antwortete mit einer Gelaffenheit, die nur die Bandigung seiner inneren Aufregung war :

Betrachten wir, um einer amerikanischen Anschauungsweise entgegen= gutommen, bas Bebicht gunachft nur unter ber Rategorie ber 3med= mäßigkeit. Das Gebicht ift eine Abreffe. Es abreffirt fich an bie Beliebte. Wie, benten Sie fich nun, erreicht biefe Abreffe ihren 3med? Der Kern bes Gebichtes ift ber Bergleich eines weinenben Liebhabers mit einem weinenden Berg. Gin Liebhaber und ein Berg! Der Dichter hat auch nicht ben leifesten poetischen Inftinct für bie Rebenbegriffe eines Bilbes, fonft murbe er fich nicht felbst zum Fallftaff machen. Er thut es aber, und fo ift ber Zweck seiner Abresse verfehlt. Die Schäferin foll boch nicht einen Fallftaff lieben? Dies ber Rebenbegriff bes Bilbes; nun aber bas Bilb felbft. Ift bas Quellriefeln eines Berges ein zwedmäßiges Bilb für bas Weinen eines Liebhabers? Warum foll ber Berg weinen? "Weil noch fein Lenz nicht tommen will"? Aber ber Berg hat feit taufend und mehr Jahren bie Erfah= rung gemacht, bag ber Leng regelmäßig tommt. Weinen benn wir, wenn einmal ein Frühling schlecht gerath? Und ber Berg bat ungleich mehr Zeit zu verfäumen. Sie merken also, ber Gebanke bes Gebichts ist Unfinn. Und bieser Unfinn soll ber Geliebten viel tausendmal gesagt werden! Ich banke schön. Es liegt auf der hand, warum der Dichter ungeliebt ist. Das Mäden will von dem langweiligen Kauz nichts wissen. Er kann lange singen! Er wird keinen Eindruck machen. Er singt — ich wiederhole es, um Sie mit allen höheren Distinctionen zu verschonen — er singt nicht zweckmäßig.

Sowland hatte Mühe, ben wilben Freudenglanz seines Auges zu verbergen. Coleste sagte schüchtern, fast bittend: Es ist ja nur erotische Poesie!

Moorfelb glaubte, das Mädchen stehe für Howland ein, und wolle ihm mit weiblichem Tacte aus der Klemme helfen. Aber felbst wenn er dem Gegner diese Gunst hätte gönnen wollen — und es wäre in in diesem Augenblicke nicht gemeine Selbstverleugnung gewesen — er durfte die Interessen der Boesie nicht preisgeben. Er freute sich vielemehr, daß Cöleste selbst an dem Stoffe theilnahm; es gab ihm Gelegenheit, sich mit jener Wärme des Moments zu äußern, die er vor dem Andern nur mühsam zurückvängte.

Boll Eifer antwortete er: Warum, theuerste Miß, soll erotische Poesie zur Trivialität verdammt sein? Doch nicht, weil sie den Frauen geweiht ist? Aber in der That, das ist die Ursache. Die erotischen Dichter begehen alle Einen Fehler. Sie glauben die Geliebte nicht genug seiern zu können und vergessen sich selbst. Sie raffiniren auf den sorcirtesten Ausdruck der Liebe, der Zärtlichkelt, der Ergebenheit, sie leisten das Möglichste und Unmöglichste, um derz zu zeigen, und thun nichts, um Charakter zu zeigen. Das ist das Grundübel. Sie opfern Alle das männliche Element dem weiblichen. So geschicht's, daß keine Kunstgattung mehr Wig ausbraucht, ihre Ausdrucksmittel stets zu erneuern und zu verstärken, und keine rettungsloser der einen und ewisgen Ohnmacht versehmt ist, als die erotische Poesie.

Gine paradore Forderung: den Frauen zu huldigen und fich selbst babei zu bebenken, warf howland ein.

Als ob ben Frauen gebient ware mit Mannern ohne Selbstgefühl! antwortete Moorfeld. Der erotische Dichter gewöhnlichen Schlags scheint es aber fast zu glauben. Er plagt sich auf's Ausgesuchteste, bie Leibenschaft zu malen, und vergist darüberl, die Kraft anzu-

beuten, bie von bieser Leibenschaft besiegt worden ift. Das ist's, was ich feinen Grundfehler nenne. Denn bie Frauen wollen Manner erobert, nicht Strohhalme geknickt haben.

Dowland entgegnete aufreizend: Ich finde es seltsam, Sir, welche Mühe Sie auswenden, ein gutes Gedicht, das Sie herabsehen wollen, nach einem Ideale zu messen, das nie eristirt hat und nie eristiren wird. Beispiele, Sir, Beispiele!

Enblich haben Sie Recht, rief Moorfelb lebhaft. Beispiele! Dabei allein kann uns wohl werben! Ich biene mit größtem Bergnügen. Nur bie Boefie selbst kann bie Boefie erklären.

Howland sah mit finsterster Miene, wie wenig Berlegenheit er seinem Rivalen bereitet, vielmehr wie glücklich er ihn gemacht zu haben schien. Moorfeld war plöglich verwandelt, aus Ton und Haltung verschwand alle Bitterkeit der Polemik, man sah, ein Geist der Freude und Befriedigung kehrte in ihm ein, der Wohllaut einer schönen, reinzestimmten Empsindung zog durch seine Seele. Mit diesem Ausbruck sprach er solgende Strophen:

Hinter bem Walbe Steht ein Hüttchen Eng und nieber Mitten im Klieber.

Aus bem Fenfter Lang' ich bas Dach, Rep' ich ben Finger Unten im Bach.

Eine Rebe Faßte bas Ganze Schlangenwindig In ihrem Kranze. —

Ach, wie kam es, Daß biefer Zoll Die Belt bes Mannes Bebeuten foll ? Söher am Sügel Liegt ein Stein, Oft fig' ich broben Im Abendschein —

Die rothe Erbe Rings um mich ber, Thäler und Hügel Ufer und Meer:

D wie entzückt' es Mir sonst die Brust-! Wie wogt' und drangte Thatenlust

Dinüber, hinüber, Dinaus, hinaus, Und nirgend die Deimath Die Welt mein Haus —

Das ift nun Alles Run Alles babin! Das enge Säuschen Das bannt meinen Sinn!

Richt fpreitete brinn fich Der kleinfte Baum: O Leben, o Jugend, Dir gibt es Raum!—

Was soll ich wünschen? Daß es so bliebe? Daß es einst enbe? D Liebe! Liebe!

An biefer Stelle würde ein anderer Liebhaber vielleicht zu feufzen erst anfangen, sagte Moorfeld; — ber unfrige braucht es nicht. Die Empfindung an sich zu halten, ist unter allen Umständen aussbruckvoller, als sie auszudrücken. hier der Schauplat der Beiblichsteit — das enge niedrige Dütichen, — bort der Schauplat der Mannhaftigkeit, — bie weite thätige Welt — und das hüttchen

Siegerin in biesem Contraste. Das sagt genug. Aber Sie seben, eben bieses Contrastes bedurft' es.

Hören Sie weiter, fuhr Moorfelb fort. Bon bem Geiste ber Boesie hingerissen, aufgeregt in seiner tiefsten Klangfähigkeit, war ihm Howland kaum noch etwas Anderes als ein blindes, ja günstiges Zufallsspiel, bas ihm erlaubte, an erwünschtester Stelle bas Hochgefühl bieser Stunde auszuströmen. Er recitirte folgendes Gebicht:

Erft baute ber Mann die Hutte, ben herb, Und fühlte nur fich und bas Seine; Sein Beib, sein Kind war ihm Alles werth, Sie umschloffen die ganze Gemeine. Da ftand vor ben Laren im häuslichen Flur Die alteste Gruppe ber Natur.

Dann erwachte bas mächtige Stammgefühl, Dem Gleichen verband fich ein Gleicher, Saterien fturzten in's Kampfgewühl, Es belebte die Erbe fich reicher: Das verwandte Blut, zur Menge gesellt, Umschaarte das patriarchalische Zelt.

Und die Stämme vereinten jum Bolte fich, Und ergoffen fich durch die Geschichte; Die Fehden ruhten, der haber wich, Und die Einheit drangte jum Lichte; Ein herz, eine Sprache, ein geiftiges Band, Ein theures, ein heiliges Baterland!

Doch die Menschheit wuchs und der Geist gebar Die großen, die letzten Gedanken; Das Bolk und das Land, wie geliebt es war, Er zerdrach sie wie dürftige Schranken, Er umspannte die Welt, er umarmte das AU Und erstürmte der Endlickeit außersten Wall!

Der Ring ift geschlossen, ber Kreis ift erfüllt, Und jum Anfang ftrebet bas Ende.
Des Denkers Haupt in Ideen gehüllt, Wie er Welten jum Deile verbande:
Er finnet und finnt in die Ferne hinaus Und finnet bas Glud bes Lebens nicht aus!

Es erfreuet ihn nicht der begeisterte Kiel Und die schönen, geschriebenen Träume, Es bevöllert kein luftiges Schattenspiel Des Hauses einsame Räume; Der Freund der Menscheit, der Bürger der Belt, Er weinet, daß ihm das Nächste sehlt!

Und der ftolze Geift, er tehret zurück Bu der Menschheit altestem Triebe, Das erste sucht er, das sußeste Glück In des Weibes Schönheit und Liebe; Die Hütte wird ihm, der hausliche Herd, Die Stimme des Herzens das Höchfte werth!

Bohlan benn, so flag' es und sag' es nur: Dies herz, es leibet und liebet! Mit ihm ift ja ewig bie Macht ber Natur, Und alles Andre zerftiebet. Es finget ber Menschlichkeit sterbender Schwan, Benn des Beibes vergist ber vergeistigte Mann!

Hier ist der Liebe, sagte Moorfeld, nichts Geringeres als die ganze Menschheitsgeschichte entgegengesett. Familie — Stamm — Bolf — Cosmopolitismus — vier Weltalter überwindet sie und sett sich als ihr Lettes, wie sie ihr Erstes war. So verstärtt sich das Gefühl durch die Macht der Idee. Was hilft es, den Professor zum Schäser zu verkleiden, und im Zeitalter der Resterion das Haferrohr des Naturlauts zu blasen? Biel besser, man gesteht diese Resterion tapfer ein, holt aber eben aus ihr die tiefere und tiesste Begründung des Naturlauts. Ist das geschehen, dann darf der Liebende wieder wei=nen wie das erste einsachste Menschenkind, und wahrlich, er weint dann erschütternder, als der Berg weint, "weil noch sein Lenz nicht kommen will." Thränen, die über Gedanken rieseln, das sind Thränen! die sind des Weibes werth!

Dowland antwortete auf biese Demonstration mit einem ganzlichen Abspringen von berselben: Wahrhaftig, Sir, sagte er, ich finde es wenig paplich, in Amerika ein amerikanisches Gebicht herabzuwürdigen!

Jest erkannte Moorfelb bie beutliche Absicht biefes Menschen, einen Eclat herbeizuführen. Satte er so lange ihm Rebe gestanben,

so geschah es aus Achtung vor Ort und Umgebung; biese Achtung gebot endlich die entgegengesetzte Behandlung. Moorfelb wandte ihm schweigend den Rücken.

Aber howland brang heftig in ihn: Bas sagen Sie, Sir?

Mit bem Aufwande seiner letten Gebuld antwortete Moorfeld: Die amerikanische Lyrik theilt gegenwärtig das Schickal aller Nach-ahmer; sie copirt die schlechten Seiten ihres europäischen Originals. Wir burfen hoffen, dieses Stadium wird vorüber gehen.

Wie, Sir, also find Sie ein= für allemal entschlossen, unsern Dichter en chien zu behandeln? Ich sage Ihnen aber, eine Laby hat diese Berse gemacht; werden Sie jest Ihr Urtheil mildern, Sir?

Moorfeld, bem ber Ausbruck "Berse machen" allein schon ein Gräuel war, antwortete kalt: Das' ist für die Kritik ein Abiaphoron.

God damn, Sir! Mig Colefte Bennet hat biefe Berfe ge= macht; wie nun?

Der Dandy hatte seinen Zwed erreicht. Die Sitte ist nur für den Sittlichen und das Gesetz für den Gesetzlichen da. Wie ein Bandale eine kostdare Base zerschlägt, so war der glänzende Augensblid setzt in Trümmer geschlagen. Cöleste erlag unter einer Wucht von Scham, Zorn und Betrübniß; das Weinen trat ihr nahe. Howland, ihr Beleidiger, brüstete sich als ihr Ritter, Moorfeld, der ihr Blumen der zartesten Hulbigung gereicht, wurde als ihr Beleidiger angegriffen, — alle Schönheitslinien liesen verwirrt durcheinander, die Rohheit war Meisterin der Situation.

Coleste flüchtete aus bem Kreife. Dowland nahm fich babei heraus, fie an ber hand zu fassen, und seine Frechheit zu tronen, wandte er sich an Moorfelb mit ben Worten:

Mein herr, ich forbere im Namen biefer Dame Genugthuung von Ihnen.

Der herr Doctor wird fie ihr geben, erscholl eine Stimme über Dowland's Achfel.

Moorfeld wandte fich um und sah mit Verwunderung, daß sich ber größte Theil der Gesellschaft als Zeuge dieser Scene eingefunden hatte. Der Saal war fast voll gedrängt von Menschen. Herr Bennet und der Kreis seines Theepavillons standen unter den Bordersten.

Derr Bennet trat zwischen Moorfeld und howland vor. Derscherr Doctor, sagte er zu howland, werden die Saison an dem Ohio zubringen, indeß ich selbst nach Saratoga gehe. Wir betbe stehen auf dem Bunkte der Abreise. Aber den Winter, wie ich höre, wird unser verehrter Sast Rewyork zum Aufententhalte wählen, und dann — wandte er sich an Moorfeld — darf ich Sie vielleicht bitten, Sir, ohne dem Berufe Ihrer Privatmuße sonst nahe zu treten, die ästhetische Ausbildung meiner Tochter im Fache der schönen Redekünste vollenden zu helsen. Miß Cöleste, wie Sie hörten, versucht sich in der Poesie, und wie Sie gleichfalls hörten, sind diese Versuche noch derart, daß daran allerdings genug zu thun übrig bleibt. Das ist die Genugthuung, von welcher Mr. Howland sprach; lassen Sie mich meine Bitte mit seiner vereinigen, daß Sie diese Genugthuung zusagen wollen.

Ber zu beschreiben unternommen bat, follte von bem Ausbrucke : eine Sache fei nicht zu befchreiben, nur ben fparfamften Bebrauch machen; an biefem Orte aber muffen wir bitten, ben Ausbruck uns ju gestatten. Es ift ichwer zu beschreiben, welche Benbung biefe Dazwischentunft Bennet's ber gangen Situation wie auf einen Bauberfolag mittheilte. Moorfelb fab fich ploglich an einem feiner flüchtig= ften Borte gebunden, und unter anspruchlosem Ramen von einem Berhältnig ergriffen, bag er eber ein Dratel als eine Menschenftimme zu hören glaubte, - Colefte war überrafcht, verwirrt, verlegen, befturgt, erfreut, fliegende garben wechselten wiberfpruchevoll auf ihrem Antlige, und bas leichtverlegliche Mabchenherz fchien vor Allem nur Eins zu empfinden: ben Gewaltact bes Aufalls, - ber Rowdy howland ftand ba, blag und gitternd vor Aufregung; Buth, Scham, Neib, ein Beer von giftigen Leibenschaften burchjagte feine ausbrucksvollen Buge, - Mr. Bennet felbft, die verkorperte Salonfitte biefes Augenblick, tonnte ein leichtes Wanten feiner Stimme nicht gang verbergen, und ber Sturm, ben fein Bauberftab fo ploglich erftidt, pulfirte unter ruhiger Oberfläche in feinem Innern. Und wie bie feineren Formen ber Gefellschaft bem Ueberraschenben als folchem teinen Ausbrud geftatten, fo war es ein feltsamer, ja humoristischer Contraft, bag Jeber ber Betheiligten biefe ungewöhnliche Bewegung in ben Umgangsformeln bes alltäglichen Curfes abfinden mußte. Moorfelb sprach von seiner "Bereitwilligkeit", Colefte ftotterte von ihrem

"Bergnügen", Mr. Bennet von seiner "Freude" und felbst howland von einem "kleinen Migverständnisse".

Man sei im Cirkel dieses Salons, sagte er, so sehr gewohnt, die Runstüdungen der Misses als bekannt vorauszusetzen, und namentlich "des Schäfers Botschaft" als eine Celebrität unter den Freunden des Hauses zu betrachten, daß der ausnahmsweise Fall mit einem Fremben ihn zu einer Uebereilung verleitet. Dazu erklärte der Engländer, bessen abnormer Gesichtsvorsprung im Kreise dieser Gruppe jetzt auch bemerkt wurde, daß er das Bersehen auf sich nähme, den neu einzeschirten Gast über diese Punkte im Dunkel gelassen zu haben. Sin dringendes Motiv habe seine Ausmerksamkeit unterwegs auf das Thema der Thier-Versectibilität gelenkt.

Das Alles mochte nun gelten, so viel es werth war. Genug, die Robheit und die Narrheit hatten ihre Mission hier erfüllt. Ihrer bedurfte es, um den Abend zu enden, wie er endete.

Das sagte sich Moorfeld, indem der beleidigende Mißklang dieser Scene seine Seele verließ und ein Strom von goldenen harmonien barüber herfloß.

Den weiteren Berlauf biefes Abends übergeben wir.

Es war schon tief in der Nacht, als Moorfeld unter den dunklen Bäumen der Battery das haus hinter sich zurückließ, dem ein Raphael die Form gegeben. Er sollte jest Geist hineintragen. Er sollte dem Mädchen, das ihm ein Abelswappen ihres Geschlechtes war, lehrend und bilbend zur Seite stehen, sollte in der schönsten Gruppe zu ihr stehen, die in der sinnlich-geistigen Welt denkbar ist, weil sie die reinste und sließendste Bewegung gestattet, Sinn und Geist in vollwirkendem Wechselverhältniß zu erfüllen.

Auf bem späten Nachhauseweg ging ber abnehmende Mond über ihm auf. Romulus und Remus! hatte ihm Moorfeld vorgestern zugerusen — gewisse menschliche Verhältnisse haben für ewig ihre Symbole — Abalard und heloise! rief er heute.

## 3 weites Buch.

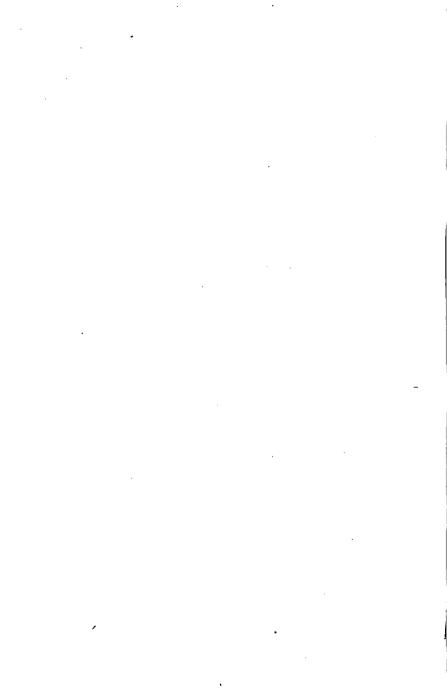

## Erftes Rapitel.

Wir begleiten unfern Gelben jest auf feiner Reife nach Obio. Er ichied aus Newport in einer Stimmung, die bem Bleiben eigent= lich gunftiger, als bem Reisen war. Unter andern Umftanben hatte er fich wahrscheinlich bem Buge nach Saratoga angeschloffen. Ueberhaupt tonnte ber Plan feines gangen Aufenthaltes burch ben Abend bei Bennet in eine neue Frage gestellt sein. So hatte Dr. Griswalb - aleichsam in Concurreng mit Bennet - fpater noch zu verfteben gegeben, es fei eigentlich wunschenswerth, daß an der Univerfitat felbft bie Lehrkangel für Literatur und Aesthetik mit europäischer Runftbildung befett werbe, und es hatte unfern Freund nur ein Bort getoftet, bie öffentliche Stellung, die ihm biefer Wint gubachte, anzunehmen. Sein 2med, Amerika's Leben und Treiben tennen ju lernen, ftand burch eine folde Betheiligung an ber Menschenkultur minbestens eben fo gut ju erreichen, als burch bie an ber Bobentultur. Rurg, Moorfelb batte an jenem Abend Stadt gegen Urwald, Rewport gegen Obio in feiner Bahl vielleicht umgetauscht, wenn - bie Freiheit biefer Bahl noch bei ihm geftanden hatte. Aber vierundzwanzig Stunden zuvor hatte er fich, wie wir wiffen, zu Gunften Benthal's gebunden. er bereute diesen Schritt nicht. War es ihm schon sorgenswerth er= schienen, einen Charatter wie Benthal fo bald als möglich auf ein Felb ber That zu verpftanzen, fo wurde er in bem Gebanten noch unenblich bestärkt, als er Benthal's Braut, Pauline, gesehen hatte. Dieses buntle, finnige Mabchenbilb hatte er an jenem Abend mit einer feltfamen Regung fich gegenübergefeben. Er bangte für fie.

Sie erweckte ihm bie Vorstellung, daß sie als hausfrau in einer großen Stadt an dem versehltesten und unglücklichsten Plat ihres Lebens stehe. Der ganze himmel Newhorks, dachte er, müßte über ihrem Haupte voll Damocles-Schwertern hängen. Ahnungen' treiben oft mehr, als Ueberzeugungen, und Moorfeld fühlte sich getrieben, das Loos Paulinens wie einer Schwester zu bedenken. Dies schue, schüchterne Mädchenleben dem gefräßigen Egoismus der Welt zu entrücken, schwebte ihm bald als ein natürlicher Beruf seiner Ansiedlung vor. "Jungfräulicher Boden", wie es der Sprachgebrauch nennt, war allein der Boden ihres Sedeihens. Sanz von selbst verband sich ihr Bild mit dem Bilde einer stillbämmertgen Urwaldsbucht. Schien sie doch gleichsam ein verkörperter Waldschatten!

So reiste benn Moorfelb. Er fieht jest Amerita außer Newport. Bom Subson an bem Ohio zieht er eine neue Linie Landes- und Bollsschau in bas Buch, bas ihm Newyort aufgethan. Aber es wird uns nicht überraschen, wenn Ton und Stimmung auch in biefer Reihe von Bilbern wenig erfreulich fein follte. Er tritt aus bem Saufe Bennet's in ber gludlichsten Bergenswarme, die ben jungen, lebhaft fühlenden Mann ergreifen tann. Aber biefer Aufschwung tommt nicht feiner Reise zu Bute. Nach ber Natur ber menschlichen Seele burfen wir vielmehr bas Gegentheil annehmen. Der Kontraft ift groß; bie Birtlichfeit, die vor dem Mufen- und Grazien-Tempel auf der Battern lagert, wird bem Beraustretenben mit ihren icharfften, nuchternften Lichtern in's Auge fallen. Ihre Ralte wird talt, ihre Saklichkeit häfilich fein; er wird bas Gemeine schneidender als je empfinden. Mit biefer Borausficht wird es rathlich fein, Moorfeld's Reisetagebuch auf-Die rofigen Bufunftetraume, welche bie Rataftrophe von Bennet's Rout in feiner Seele entgundet, burfen wir nicht barin fuchen; - fie bilben bie buftige Fernsicht feiner inneren Lanbichaft. Was wir im Borbergrunde feben, wird fo fcproff, hart, troden ge= farbt fein, wie es leibt und lebt, und wie ein leibenschaftlich bewegtes Gemuth, beffen Abstogungetraft mahrhaftig nicht gebrochen ift, balb fatyrifch, balb ironifch, balb tragifch, ftets aber mit ber gangen Rulle bes unmittelbaren Ginbrude es auffaßt.

Darum zogen wir's auch vor, unfern Belben feinen Reifeerlebniffen gegenüber fich felbst vertreten zu lassen, indem wir fein Tagebuch mittheilen. Es ist in Briefform an Benthal geschrieben, also in ber unbefangensten, die wir wünschen mögen. Mit Soratoga hingegen wird vorläusig noch tein Briefwechsel gepstogen, und zwar aus gutem Grunde. Moorfeld's Stellung zu Cöleste lag im Gebiete der reinen Ahnung, sie gehörte den Göttern des Schweigens. Diese Anfänge waren zu anfänglich, als daß das geschriebene Wort sie ausbilden konnte, zumal den Schicklichkeitsgesehen einer amerikanischen Lady gegenüber. Moorfeld fühlte, der Briefstyl könne hinter das vielleicht stillschweigend Vorhandene nur zurückgehen, nicht aber es weitersühren. Er war also klug genug, ein Correspondenzversprechen, das hösslichkeit ohne Zweifel gewechselt, oben nicht wörtlich zu nehmen.

Mit Benthal aber reist er gleichsam wie mit einem gestigen Wandergesellen. Reist er doch fast nur für ihn, ein natürlicher Jug seines Gemüthes ist's, daß er mit ihm reist. Alles, was der Tag Neues, Charakteristisches, Eindrucksvolles bringt, erlebt er zugleich in der unssichtbaren Gesellschaft Benthal's, und indem er es aufschreibt, nimmt es von selbst die Abresse dieses Freundes an. Die äußere Briefform dabei ist Nebensache, Ort und Tag gleichgiltig, nur daß sich ein Wanderzug durch Bennsylvanien gleichsam unwillkürlich um die drei Hauptstädte Pennsylvaniens: Philadelphia, Harrisburg, Pittsburg gruppirt und entweder in oder dahin der äußerliche Anhaltspunkt des Datums wird. Diese Ortsangaben sehlen nicht.

Das schien uns in Kurze die nothwendigste Berftandigung, die wir ben nachfolgenden Blättern vorauszuschicken hatten. Mögen wir uns gestimmt finden, ihnen mit Antheil und Ausmerksamkeit zu folgen.

Moorfeld's Reifetagebuch von Newyort nach Ohio.

Nach Philabelphia. — Die Locomotive braust burch New-Fersey. Das Land ist flach und bietet bem Auge wenig Beschäftigung. So weit von den Alleghanen und so nahe am Meere erwarte ich es nicht anders. Dagegen sliegen prächtige Wälber vorüber, die mich auf so altem Culturboden überraschen. Der Urwald, scheints, liegt noch überall näher, als man glaubt. Aber der Andlick der Bäume sett mich in Verwirrung. Ich kenne sie nicht. Die europäischen Bäume

baben es fast alle gemacht wie ich: fie find pseudonym in Amerika Als Guropaer geben fie fich fehr felten; namentlich bie Gichen find verftodte Bebeimnigframer; fie tommen unter allen möglichen Formen vor, nur nicht unter ber, die wir an ihr tennen. es meinen Nachbarn oft auf Treue glauben, bag irgend ein pachtiger, aber mir völlig frember Baum eine Giche fei. Am beften ift noch bie Raftanie tennbar; ich sehe fie fehr häufig und immer als guten europäischen Befannten; nur ift fie groß und ftolz bier, etwa wie fie in Serbien ober in Italien prangt. Befannt beimeln auch folche Baume an, die man aus europäischen Barts bereits als Ameritaner tennt: - 1. B. Lyriodendron tulipifera mit feinem feinen, gierlich ausgeschnittenen Laub, ber hier ziemlich gemein ift. Rurz, ber hiefige Baumichlag gibt im ersten Augenblick genug zu ichauen, er halt bie Imagination in beständiger Aufregung. Rur foll miche wundern, ob er auch bas Gemuth zu feffeln weiß. Frembe Baume find eigentlich schauerlich. Wenn sie nicht Rindheitssprache mit uns reben, so bleiben fie unverständlich wie Gesvenster. Inden bat mich ber Anblid großer Balbfluren boch wieber gang eigenthumlich gepactt. Ich brenne vor Beaierbe, biefem Raturleben naber zu treten.

Nach Philadelphia. - Ja, diefes Bolt ift groß! Gin Freiheitsgeift, beffen Bewußtsein teinen Augenblid unterbrudt werben tann, burchbringt es in allen Rlaffen und Schichten; überall fiehft bu ben Menichen als Menich. Mein Mr. Staunton bat ein mabres Wort burch feine falfchen Bahne gesprochen, ale er fagte: "im alten Land fühlt fich felbst ber höchste Beamtete als ein Diener; bei uns möchte ber niedrigfte Dienst gern für ein Amt gelten." Auf balber Nahrt zwischen Newyork und Philadelphia erschien ein Gentleman in unserm Bonen, ber mit einer haltung, bie einem Staatsrath Ehre gemacht hätte, biplomatisch kühl und höflich von Passagier zu Bassagier wanbelte, Jebem irgend eine intime, gewichtige Depefche guffüsterte, worauf er mit einer graciofen Banbbewegung in feine Bufentafche (Brufttafche klingt zu gemein) feinen lauschigen guß weiter fette. Balb tam auch bie Reihe an mich. "Es wird Ihnen gefällig fein, mein Berr, bie Fahrtare zu entrichten." Und babei ftand ber Mann por mir -

"ein Cavalier wie andere Cavaliere." Da ich unvorbereitet war und ibn etwas langer aufhielt, als meine Mitreifenden, fragte er inzwischen meinen Rachbar, was bie neueste Rebe bes orn. Clay "gemacht habe" und ob er ber Meinung fei, daß General Jackfon ben Bunbesgerichtsfpruch für bie Cherolees vollziehen werbe. Folgte eine tleine, ftaatsmannifde Unterhaltung, indeg ich mein Rleingelb gablte. Ich geftebe, bie Scene war mir neu. Ich mufterte mir ben Gentleman-Conducteur noch mit manchem Blide; ich konnte aber nicht bas geringfte Abzetden an ihm entbeden. Bulest war ich "grun" genug, mein Befremben gegen meinen Rachbar merten zu laffen. Mein Nachbar war ein langer, hagerer Mann, aber meine grage blabte ihn auf wie eine frifche Brife ein fclappes Segel. Er ftredie Arme und Beine aus wie ein Bachtrebs, ber an einer schwierigen Stelle ans Ufer klettert, fpudte weit von fich, jog feinen Batermorber in bie Bobe und fagte "mit Sonnenschein in ber Bruft": 3ch rathe, Mifter, ein Conducteur ift tein hund, bas ift ein gactum; wozu ein Abzeichen? Sollen Burger im Dienste ihrer Mitburger mit Salebanbern herumlaufen und fich zeichnen laffen wie eine Galloway=Rub, als waren fie bie Sausthiere ber Ration und nicht freie und felbstständige Manner, die unter ihres Gleichen manbeln? Berbammter Unfinn war's! Bir find ein Bolf von Souverginen. Was wir von einander zu wiffen brauchen, bas ift: wie wir politifch gefinnt finb; barum tragen wir bie Abzeichen unfrer Bartei. Was wir aber nicht zu wiffen brauchen und was in auter Gesellichaft überhaupt Reiner vom Andern fragt, bas ift: wovon er lebt; barum tragen wir feine Abzeichen unferes Gewerbes - ber Conducteur fo wenig, als ber Brafibent. Go ift es, mein Berr, es war' Schabe wenn's anders ware, bas ift ein gactum. Reisen Sie burch bie gange Union und Sie werben teinen einzigen Officianten in irgend einer Branche finben, ber ein Abzeichen truge. Nicht am Beichen ertennen Sie ihn, fonbern an ber Sache felbft, einfach baran, bag er Sie bebient und höflich bebient. Im Uebrigen ift er Gentleman wie Sie. In Bahrheit, mein Berr, Alles was im hundertsten Gliebe mit ber Livree verwandt ift bas haffen wir mit jenem heilfamen Inftintte ber Gleichheit, welcher bie unzerftorbare Grunblage ber Republiten ift. Gin freier und aufgeklarter Burger ber Union bulbet tein Abgeichen an feinem Leibe. All men are equal! Wir find eine

Nation von Souverainen. Es thäte mir leib, wenn's nicht so wäre. — Klingt das nicht prächtig? Schabe nur, daß das Schöne einen so kurzen Moment hat! Denn kaum waren wir eine Meile weiter gefahren, als an der nächsten Station ein Conducteur seine Streise durch den Wagen machte und uns die Fahrtare nach Philadelphia abforderte. Wir staunten nicht wenig. Der Mann trug ditto kein Abzeichen, aber seine Legitimation, die wir ihm abfragten, war in Ordnung, und so blieb nichts anders übrig, als die Vörse zum zweitenmale zu ziehen. Das ist die Lehre von der Toilette dieser Republik. Bürgermilizen prangen in höchst überstüssigen Unisormen, und Conducteure perhorreseiren höchst nothwendige Abzeichen. — "Wir sind eine Nation von Souverainen"; das ist freisich die Wahrheit: aber auch von Beutelschneidern, — das ist die ganze Wahrheit.

Philabelphia. - 3ch bin in ber zweiten Sauptftadt Amerita's Wie fie mir gefällt? Lieber Bruber! Rimm einen Westenstoff, der bekanntlich ein vierectiger Fleck ist, lag das Muster felbst wieder quadrillirt sein, und bente Dir, Du fiehft Philadelphia. Die gange Stadt ift ein großes Quabrat, und wie fich fammtliche Straffen im rechten Wintel fcneiben, fo besteht fie aus lauter fleinen Quadraten. Ich komme mir in Philadelphia vor wie bas Thier "von einem bofen Beift - nicht im Rreis, fonbern im Biered herum geführt." 3ch gehe ftundenlang in ber Stadt berum und bemerte nicht, daß ich von ber Stelle tomme. Jede Strafe wiederholt bie vorbergebende, jedes Quarre von Saufern ift wie ein Feld im Schachbrett allen übrigen gleich. Berlin und Mannheim find mit wahrhaft orientalischer Phantafie gebaut gegen die ftodfteife Einförmigkeit von Philabelphia, Die Baufer, bie Baume, bie Befichter konnten aus einer Schneibemaschine berausgefallen fein, fo fabritemäßig uniform ift Alles einander. Ja, auch bie Befichter. hinter jeber Fenstergarbine steht genau bie nämliche bunnfpipe Fuchsnase, blingelt bas nämliche mißfarbige Augenpaar, bas mit einem Blick in ben himmel und mit bem andern in die Dollarkiste schielt, und das von dem blauen und gelben Refler des himmels und des Dollars einen verflucht grunlichen Farbenton annimmt, ben wir mit einem eigenen Runftausbrud Quader-Augen-Grun nennen muffen. In der That, diese Fuchenasen und Ragenaugen find die physiognomifchen Grundzuge ber Bruberftabt. Dabei berricht fur ein fo großes Straffenleben eine wibernatürliche Stille und Sauberteit bier. Stadt foll 300,000 Ginwohner haben - und find fie alle lebendig? fragt' ich unwillfürlich, als ich's zum erstenmal hörte. Quader bilben fich freilich ein, ihre Refibeng habe ein ariftofratifches Air; zugeftanden meinethalben; man glaubt nämlich eines jener boch= ariftotratifchen Stelette bor fich zu haben, benen allerdings tein fterb= licher Schweißtropfen mehr an die haut tritt, aus bem einfachen Grunde, weil fie überhaupt nicht mehr lebendig functioniren und ihre gange Diat auf einen Buhnerflügel und eine Morrison'sche Bille reducirt ift. So laufen auch bier jene Schweine nicht herum, welchen man in ben Nebenftragen Newports begegnet; bafür begegnen Dir auffallend viele Bfarrer bier, was noch arger ift. Go ein Quader-Bfarrer, ber in Bater Benns Bruderliebe macht, ift vollends unbeschreiblich. wandelt er einher in feinem langichößigen orfordfarbigen Rod, ben Ropf in einen steifen Rragen eingekeilt, einen but mit niedriger Rrone und breiter Rrampe auf ben mausgrauen haaren, filberne Schnallen an ben blantgewichsten Schuben, und im Befichte, bas eine Difchfarbe von Tala und welten Berbftblattern hat, ein altgebadenes ichimmeliges Lächeln, eine unaussprechlich-erlogene Mifchung ber fcarfften egoistifchen Bifte mit füglichen Ingredienzen - nein, biefes Lacheln ift nicht ju copiren, ich wiederhole es noch einmal. Im milbesten Falle gleicht es einem Topf voll verborbener Compote, in welchem die Budergahrung miflungen ift, in ber Regel aber ift es bosartiger. Wahrlich, ber wunderliche Girard wußte was er that, als er mit fürstlicher Munifi= ceng fein Girard-College, bie größte Privatftiftung der Belt, grundete, aber bie testamentarische Bestimmung bingufügte, bag tein Beiftlicher von was immer für einer Glaubensfecte bie Schwelle feiner Anftalt betreten burfe. In Guropa, wo man herrichen be Rirchen hat, lebt ber Beiftliche, namentlich der tatholische, im Corporationsgefühl einer gefestigten und angesehenen Stellung mit einer gewissen Naivetat, bie ihn jum bequemen, häufig jum liebenswürdigen Befellichafter macht; hier, wo die Rirche als folde nichts gilt, wo geistliche Gemeinden fich bilden und auflösen wie Theetrangens, wo es leichter ift, eine Wiese

voll Beufdreden ju huten, als eine religiofe Gefellichaft gufammenzuhalten, hier tommt Alles nicht auf die kirchliche Autorität, sondern auf bie Autorität ber Berfonlichkeit an; in Rolge beffen bat fich unter ben biefigen Bfaffen ein Pharifaerthum ausgebilbet, an beffen Gtelhaftigkeit eine europäische Vorstellung schwer hinreicht. Philabelphia ideint nun die mabre Bionsburg der geiftlichen Beuchelei. Ich alaub' es bem alten Strard, ber ein munterer Frangose war, berglich gern, baff er fich biefe Race vom Leibe halten wollte, vom lebendigen , wie vom tobten. Die Duader bugen fich noch wie zu Bater Benns Beiten und alle Welt nennt fich einander "Freund". Das verbreitet nun einen Geruch in Philadelphia als ob alle Leichen feit Vater Benn unbeerbigt berumlagen. Babrlich, man muß ben gestorbenen Beift begraben, wie ben geftorbenen Körper. Unfre Regierungen thun gang wohl, wenn fie bie Bilbung jener Secten nicht bulben wollen, welche icheinbar auf bas reine und unschuldige Urchriftenthum gurudgeben. Eine infame Luge ift's, ben patriarchalifchen Rleingemeinbengeift im mobernen Industrie= und Interessenleben etabliren zu wollen. Quader=,Freund" tlingt mir immer, wie bas "fet gegrüßt, Rabbi". Die Kerls sehen auch gang barnach aus wie Jubas und Raiphas auf ber Seelenwanderung begriffen. Bas fag' ich? Die jubifchen Pharifaer treuzigten von Chriftus nur ben Leib, aber bas Evangelium ließen fie laufen. Die biefigen vergoffen tein Blut, bewahre! aber fie verurtheilten ihren "Freund" Chriftus auf lebenslänglich zu ihrer vermalebeiten Schweigehaft und bas Evangelium felbft ware gemorbet. Die Schweigehaft ift eine echt pennsplvanische Erfindung. Man muß biefe frommen fauberlichen Stragen mit ihrem heimtückischen Still= fcweigen, biefen Birtuofenfit ber Langweile und Scheinheiligteit tennen . lernen, um zu begreifen, wie bier und nirgend anders jenes henter= thum in Glacehandschuhen, jene teuflische Bruderliebetortur erfunden werben tonnte, welche bas pennfplvanifche Syftem beißt.

Philabelphia. — Als ein gewissenhafter Reisenber besucht ich es auch, — bas State penetentiary, mein' ich, bas hochberühmte Original bes pennsylvanischen Systems. Ja freilich ist's ein Wunder bes menschlichen Scharffinns. Ein einziger

Bachter überfieht fünfhunbert Bellen! Der Rerl fitt wie eine Spinne in ihrem Sade, von ihm fpannt fich ber gange grauenvolle Facherbau bes Gefängniffes aus, tein Bellenfenfter blidt in bas andere und er in fie alle! Eben fo prebigt Sonntags ber Brebiger aus biesem Mittel= puntte ben Straflingen bas Bort Bottes; an ihre Gifenthuren ge-Klammert, ftreden fich funfhundert bleiche Ropfe nach ihm vor, eine Bolfeversammlung! unb ieber Einzelne ift einsam Reiner bekommt ben Anbern zu Gefichte. Das heiß' ich Rete Das Saus verwahrt gegenwärtig breihundert Gcfan= flechten! Rur breißig bavon find Deutsche. Und felbft biefe buffen größentheils wegen Bferbediebstahl, ein Bergeben, bas in Amerita febr fcwer wiegt, aber in Ungarn fehr leicht. Gi Miklos, warum fo traurig, fragt' ich in meinem Geburtsorte einft einen Czitos. Gin Schlingel hat mir Pferd von ber Beerbe geftohlen, antwortete ber Roghirt. Dann zeig's ben Berichten an, erwiberte ich. Wo find Berichte ? Stublrichter liegt besoffen auf ber Dochzeit von Janos Franni, Bicegespann ift gefahren auf Jagb - Nun was willft bu machen? - Bassama! ftehl ich mir anders Pferd, fagte ber offenbergige Natursohn, ein Rerl, bem ich mein lettes Bemb vertraut hatte, aber bas Bferd bat er mit bochfter Bahrscheinlichkeit wirklich gestohlen. Rurg, es ift ein ungeheurer moralifder Unterschied, ob ich Jemanden Gelb aus ber Rifte nehme, ober Gelbeswerth vom freien Felbe weg in Geftalt eines freien Natur= geschöpfes. Das scheint aber ber Mantee, ber nicht empfinden, fonbern nur rechnen tann, nicht zu unterscheiben und unfre armen Deutschen, bie von Schiffsmattern, Agenten, Land-Jobbern u. f. w. vielleicht gebn= fach ärger geplundert worden, verzweifeln nun, weil fie fich vier noth= wendige Beine von fremder Beibe holten, in ben grauenvollen Benn= fylvaniazellen. 3ch fage, fie verzweifeln und bas ift mahrlich teine fentimentale Unterftellung. Die statiftischen Schneiberellen, die überall bas Maß nehmen, haben fich eingebilbet, es auch hier nehmen zu tonnen, und gludlich berausbivibirt, bag nur zwei Procent Selbft= morbe ober Bahnfinn im Bennsplvaniagefängnig vortommen. verftanben: im Befängnig, wie viel aber braugen als Nachwirtung einer Bennfplvaniabaft, fo weit reicht bie Schneiberelle nicht mehr. — Mein Befuch in biefem Marterhaufe traf auf einen Deutschen aus Rheinbaiern, ein junger Mann nicht ohne Bilbung. Auch seine Ge=

fichtezuge mußten gludlich gewesen fein, liegen aber ihr Ginft taum noch errathen. Das Geficht war offenbar langer geworben, eine afch= fable Blaffe bebedte es burch und burch, fein Blid ftierte glafern. Und boch war er noch nicht zwei Jahre hier, benn feine erfte grage war, wie ber Sturm auf Barfchau ausgefallen? Das Bevorsteben besselben hatte er noch "draußen" gelesen. Wie weh ward mir zu antworten! 3ch fprach bafur von Borne und von ber Rubrigfeit ber republikanischen Partei in Paris, um nur etwas ju fagen. Er borte mir mit einem ftillblöben Lacheln gu, fchien aber von dem Inhalte nicht fo bewegt wie ich meinte; er weibete fich offenbar am blogen Rlang ber beutschen Sprache. Auf bem Tifch fab ich ein Buch liegen. Es war die Bibel. Das ganze Ameublement einer Bennsplvaniazelle besteht nämlich bloß aus vier Stücken: Tisch, Stuhl, Bettstelle, Bibel. Ich fragte ben Gefangenen, ob auch andere Lecture gestattet wurde ? Er verneinte es. Db ibm bie Bibel binlanglich Gebanten gabe ? Er ftredte feine Sand nach bem Blafond aus und fagte: In biefer Ede, mein Berr, bente ich barüber nach, wie ber Beift bes zwanzigften Rapitels vom zweiten Buch Mofis mit ber katholischen Priefterlehre fich in Einklang bringen laffe. Ich ließ mich, da ich nicht ftart in ber Bibel bin, auf biefes Problem nicht ein und fragte ibn bloff, ob er bazu die Stubenecke bedürfe ? Allerdings, mein Berr, war seine Antwort, ich lebe nur von brei oder vier Phantafien hier und bie wohnen in ben Belleneden. Wiffen Sie bas nicht? Er fah gang unbefangen bagu aus. Mir ward feltsam zu Muthe. Ber wohnt benn in ber zweiten Ede? fragte ich. In biefer Ede febe ich bie fechstaufend Sclaven treuzigen, die nach dem Aufruhr bes Spartatus gefangen wurden. Die ganze Strafe zwischen Rom und Capua gab's eine Allee von Rreugen und zwar eine Doppelallee. Darunter promenirten bie römischen Damen und herren und genoffen bes Schattens, - fo lange bis ber Duft nicht tam. - 3ch ftarrte ben Menschen an. - Und in ber britten? - Der Sträfling antwortete: 3ch war in Rentudy einft in ber üblen Lage, einen Sclavenauffeber= bienft nehmen zu muffen. Da unterhielt fich mein herr einmal mit einer jungen Negerin bamit, bag er aus einer gewissen Entfernung mit einem Bowiemeffer nach ihrem nachten Leibe warf. So oft er fie getroffen, mußte fie bas Deffer eigenhanbig aus ber Bunbe gieben,

es ihm zurückringen, ihm die hand kuffen und sich von Neuem aufstellen. Das ganze Spiel dauerte so lange die sie hinsank. Boll Abscheu verließ ich das Ungeheuer; in dieser dritten Ede aber kam die Scene wieder zum Borschein und — leider muß ich's gestehen — mit einer Art von Genuß. Ach, mein herr, was sind die Freuden des Einssamen! — Ich war außer mir. Und in der vierten? hatte ich kaum doch den Muth zu fragen. In diese Ede blide ich nie! stüsterte der Unglückliche abgewendet; seine Stimme klang hohl und ein Schauder überstog ihn.

Mich auch. Ich bekam eine entsetzliche Anwandlung in diesem Augenblicke. Es ist ein gewöhnliches Phantasiespiel von mir, daß ich mir einen blonden, lächelnden Kindskopf in's zitternde Greisenalter übersetz umgekehrt kann ich kein blutleeres Runzelgesicht ansehen, ohne mir sein vollwangiges Jugendbild herauszustudiren. In demsselben Sinne tret' ich manchmal vor den Spiegel, um den Menschen darin zu erdlicken, der ich selbst nach zwanzig oder dreißig Jahren sein werde. Ein solcher Phantasiespuk war's, der mir jest begegnete. Blitzschnell verwechselten sich die Personen und ich stand an seiner Stelle. Hu! fort von hier. Gine Schauderthräne trat mir in's Auge. Ich machte, daß ich aus dem Hause kam.

INun sage mir! In Europa gibt's Censoren, welche die Gedanken morden, in Amerika Strafhäuser, welche den Menschen an seine Gedanken ausliefern. Was ist der größere Jammer? Ich glaube das Lettere. Streicht, Censoren! streicht! Phantasie ist ein Bruthaus des Wahnsinns! Verschlinge der Abgrund das pennsylvanische System!

Philabelphia. — Schinderhannes war sehr bornirt, sein Wesen am Rhein zu tretben. Er hätte Director einer amerikanischen Bank sein müssen. Wir lesen die Zeitungen über Amerika viel zu flüchtig in Europa. Sonst würden wir nicht von Vereinigten Staaten, sondern einsach von Raubstaaten reden. Ich war gestern, um mir das Zellengefängnis aus dem Sinne zu schlagen, noch in einer hiefigen "Wistar-Parthie". Mein Wirth, oder vielmehr mein "Freund" hatte mich daselbst eingeführt, wahrscheinlich zur Entschädigung, daß er mir die Baltimore-Ducks, eine belicate Entengattung, um die Hälfte theurer als in Newpork an-

rechnete, ba fie boch in Philadelphia um bie Balfte billiger fein tonnten. (3th sveife nämlich standhaft nach ber Rarte.) Die Wistar-Barthien follen die hiefigen Eliten=Sotreen fein und ber Philadelphier läßt fich merten, bag ein Reisender, ber von Newport tommt. Augen und Dund aufsperren muß über seine beffere Bilbung. Aber bie Ameritaner baben nun einmal Unglud mit mir. 3ch tann fie nirgende in ihrer rechten gloire feben. Die Wistar-Barthie vollends war ein Rendezvous, wie gefaat. mit dem Schinderhannes. Freilich fand ich die parfumirtefte Gefellschaft bort, Menschen, bie, wenn es auf ihr havannabblatt und auf ihren East-India-Madeira allein antame, bie Grome ber Gefellichaft waren; als aber befagter East-India-Madeira meine freten und aufgeklarten Burger etwas unfrei und trube ju machen begann, ba wagte fich ber Schinderhannes in Lebensgröße aus feinem Schlupfwinkel. Die Gelb-Frommen von Philabelphia find noch ganz außer fich über die Berftorung ihres Tempels, ber ichonen marmornen Rationalbant am Schuylfill bie ber gottlofe Rabbuchobonofor, General Jacfon, geschlossen bat. Ad, es ließ fich fo hubich Bruderliebe barin machen! Die Berren Actionars hatten bereit brei Biertel bes Rationalbermogens in ber Tafche, und nur noch ein weniges, fo jacten fie auch bas lette Biertel ein. Da wählte bas Land im gemeinen Instinkt seiner Selbsterbaltung ben alten Gifenfreffer von New=Orleans, ber nun auch ein Papierfreffer wurde, und um bie nobleren Inftinkte war's geschehen. Die Dollar=Beiligen zu Philabelphia mußten fich begnugen, East-India-Madeira blog zu trinken, nicht auch zu baben barin : ist bas nicht zu viel bes Martyrerthums? Darob Beulen und Zähnklappern in Israel und Taufe biverfer hunde auf ben Ramen Jackson.

In der That, einer der gläubigsten Papier-Priester meiner Wistar-Barthie stand, als die Discussion dieses Gegenstandes schon den Stedepunkt erreicht hatte, mit der sanatischen Prophezeihung auf: Jackson würde am Galgen oder im Gefängnisse steren, die Bank der Beretnigten Staaten aber auferstehen und alle menschlichen Institutionen der Welt überdauern. Ein Kerl, der sich Bischof nannte, weiß Gott, von was für einer Winkelkirche, bekämpfte heftig einen englischen Baronet, der die Bortheile und Nachtheile des Papiergeldes mit Ruhe aus einander setze, aber vom elenden Widerspruch seines Gegners gereigt, zulest sich gleichfalls erhitzte und auch die Vortheile mit dem schwär-

zeften Raisonnement verfinfterte. Es ift hier nicht mehr von Gelb und Bavier bie Rebe, es ift bie Rebe von Catilina und Cicero, rief er mit erhobener Stimme. Die Bant war Catilina, General Jacfon Cicero. 11m bie Berfaffung war's gefchehen, ber Staat war umgefturzt, wenn bie Bant besteben blieb. Ober follen wir Frembe, meine Berren, nicht fo weit unterrichtet fein über Ihre inneren Buftanbe, bag wir nicht wüßten, wie bie Bant zu einer Macht berangewachsen mar, welche bem Catilinarischen ober Robesvierre'schen Terrorismus nichts nachgab? Der Schreden berrichte in Ihrer Republit, ber Schreden bes Crebits! Bobin bas Lächeln ber Bant ftrahlte, ba wucherte ein papiernes Rauberleben von Glud und Ueberflug empor, wo ber Blit ihres Bornes nieberfiel, erftarrte Danbel und Induftrie zu Nordpols-Binterfclaf. Banze Städte und Provingen hielt fie in Abhangigkeit und Gehorfam gegen fich; was fag' ich, bie gange Union lag ihr zu Fugen, benn breihundertundbreifig über bas Land vertheilte Schwindelbanten bublten um bie Gunft ihrer Rotenannahme zu Philadelphia; Philadelphia berrichte wie ber Grofithan ber golbenen Borbe über ein Beer von Satrapen, Basallen, Unter-Despoten und Subaltern-Eprannen. Bas war biefer Macht gegenüber bie Berfaffung? Die Bant zu Abilabelphia war die Berfaffung! fie mablte, fie machte Brafibenten, Genatoren und Deputirte, fie handhabte Legislative und Erecutive, fie war Bapit, Cafar, Omnigro! Die Gefahren Ihrer Freibeit - Neiber! Reiber! Reiber! fchrie ber Bifchof ober vielmehr bas Fag Mabeira in ibm mit einer Buth als ware er vom Beelzebub beseffen, - man bebrobt gern unfere Butunft, wenn man ben Flor unfrer Gegenwart nicht leugnen tann. Db in einem Bablfleden bas Gewiffen ober bie Guinee potirt, ift ein Ding bas bies- und jenseits bes Oceans beffer aus bem Lichte bleibt. Was kummert uns ber fpate Berlauf einer Inftitution, die uns täglich und ftundlich mit Boblibaten überbauft? Laffen wir die politische Seite hier aus bem Spiele, Sir, und balten wir uns an die fociale, Sir! Ift bas Bavier nicht die Quelle unfres Bohlftanbs, unfrer Macht, unfrer Nationalgröße geworben ? Wer hat unfre Stabte gebaut, unfre Canale und Stragen gebahnt, unfre bafen mit Flotten gefüllt, unfre Balber und Prairien mit Menschen bevölfert; wer führt ben Pflug, bas Steuerruber, bie Bergmannshade, bas Schwett und bie Lunte, wenn nicht bas Bavier ?

Laffen Sie uns mit Metall wirthichaften und ber Indianer ftalvirt uns beute noch am Delaware, ftatt bag er hinter'm Miffiffippi uns um Onabe bittet. Die Banknotenpreffe macht uns jum erften Bolt ber Belt; bie Bant fturgen beifit ben Staat fturgen. Bar bas Brivilegium unfrer Nationalbant nicht abgelaufen im Jahre elf und haben ihre eifrigften Gegner nach funf Jahre nicht felbst auf ihre Wieberherstellung gebrungen, weil uns ber Krieg mit England inzwijchen gelehrt hatte, bag obne Bavier tein civilifirter Staat felbsterhaltungefabig ift ? Wie, Gir ? leug= nen Sie bas. Sir? Als Englander gewiß, aber als Bernunftwefen nicht. Und wenn ber bornirtefte Schuft unter ber Sonne, General Jackson, geftern fein Beto einlegte, - glauben Sie nicht, Gir, bag mein geehrter Borrebner recht hat: ber Rerl baumelt eber am Galaen, als bag morgen bie Bank nicht von neuem erneuert wirb? Sie, Sir? Gine triumphirende Beifallsfalve belohnte ben brullenben Die Erinnerung an ben letten englischen Rrieg, ben bie Union bekanntlich fiegreich geführt, schien eine zu glückliche und beigende Argumentation, als bag ber arme Baronet nicht überwältigt fein mußte. Aber bas Gegentheil. Gerabe biefe Anfvielung pflanzte er felbst auf fein Bajonnet. Und wie bem Manne eine traftige Bruftftimme zu Gebote ftand, bie burch ein Bataillon engbruftiger und nafelnber Danteeftimmen folug, fo tlang es wie eine Berichtspofaune, als er anfing, feinen Wiberfpruch aufzubauen. Bang recht, meine herren, rief er, daß Sie ber lette englische Rrieg ben Bortheil, ober beffer, das Bedürfniß des Papiergeldes fühlen lehrte; auch wir haben ben Napoleon mit Papiergelb befiegt. Der Rrieg, ber bie fittlichen Buter einer Nation vertheibigen foll, entzieht berfelben in allen Fallen ein mehr ober minder großes Quantum materieller Guter, Capitalien genannt, und gibt fie ber Berftorung preis, um jene höheren Guter zu retten. Diese Capitalien muffen auf bem Altar bes Bater= landes verbrannt werden, wie irgend ein Brandopfer; es wird also Bundftoff nothwendig fein, fie in Brand zu feten. Diefer Bundftoff ift bas Papier. Das Papier verwandelt bie Nationalopfer von Capi= talten in Afche, freilich ohne bag bie Opfernden felbst es wissen, ober geduldig wollen. Genug, wenn bei ber menfchlichen Schwäche bes Egoismus ein Opfer fur's Bange nicht anbers zu erhalten ift, als indem man es verhüllt, und mit einem momentanen, erlogenen Berth

Als bie farthaginienfischen Frauen aus ihren Ropfhaaren erfett. Bogenfehnen flechten liegen, als bie polnifchen Großen bie filbernen Sarge ihrer Ahnen in die Munge schickten, leifteten fie bas Opfer bewufit, ber Staat brauchte ihnen nicht Bavierwerthe bafur porzufpiegeln. Aber bas find Ausnahmsfälle ber Begeisterung, ber Berzweiflung, wenn Sie wollen, und in ber Regel wird ber Rrieg von benen, die er vertheibigt, die Mittel ihrer Bertheibigung nicht anders erhalten konnen, als indem er fie ihnen scheinbar vergutet, bis fie ben wirklichen Berluft tennen lernen, ba fie bann freilich betrogen, aber auch gerettet find. Dies ber Rrieg. Aber herricht in biefem Lande beständig Rrieg? Leben Sie in einem Rrieg mit fich felbft, meine Berren? Bei Gott, fo ift es. Sie führen einen Rrieg ber Reichen gegen bie Armen, nein, nicht einmal bas! benn in Michigan weiß ich eine Bant, beren ganges Bermogen in ben Metallplatten besteht, womit fie ihre Noten brudt, und in Missouri weiß ich eine andere, beren Baarfond ein einziger Dollar ift! Michigan und Miffouri find aufstrebenbe Staaten. Staateneier wie fie bier Landes vor ber Balfte ber Brutgeit bie Schale fprengen, es tofte was es wolle. Und mahrlich eine Metall= platte jum Banknotenpreffen koftet blutwenig. Ift erft ber Strom ber Anfiebler ba, jene ungludlichen Belotenschwarme von beutichen und irifden Einwanderern, die mit einem gerriffenen Reltwagen, einem Pferbegerippe, zwei harten Mannerfauften und feche hungernben Ramilienmagen auf taufend Meilen von ber Cultur wegagentirt worben find, was bleibt ihnen anders übrig, als 'zu arbeiten für Alles, was man ihnen als Gelb anzubieten die Laune hat? zu arbeiten für eine handvoll jener Lumpen, beren fie felbst ihren Bagen voll befiten, nur daß biefe noch nicht die Papiermuble paffirt? So gablen Sie auf bem Lanbe, fo gablen Sie in ben Städten, und indem bie papierne Luge von Sand ju Sand geht, tonnen Taufende von Auswanderern ihr Glud in die heimat berichten, bis Jene zum Worte kommen, an welchen die Execution des Bankbruchs vollzogen wird. Leiber gelangen nur Bantbruche erften Rangs zu einiger Deffentlichkeit, alfo bag ber Ruf ber Brosperität und Calamität in ben Bereinigten Staaten fortwährend ein unrichtiger ift. 3ch aber, meine herren, ich habe ben Falliffements Ihrer Banken feit bem Jahr 1811 nachgerechnet und gefunden, bag Sie bis beute, also innerhalb einer Generation,

für zweihundert Millionen Dollars fallirt haben. Schlage ich einen Taglohn durchschnittlich zu  $1^4/_2$  Dollar an, so haben Sie einer einzigen Generation Ihrer Mitbürger 150 Millionen Arbeitstage gestohlen! Damit läßt sich was ausrichten! Das thut Ihnen allerdings keine Raztion der Erde gleich. Bon dem Geheimniß Ihrer Fortschritte ist das der Schlüssel. Aber sehen Sie bei einer solchen Lage der Dinge von der politischen Seite Ihres Bankwesens nicht länger mehr ab zu Gunsten der socialen Seite. Wahrlich noch schwärzer wird letztere dabei. Gesstehen Sie, daß Sie mit einer solchen Summe von Robottagen Ihre arbeitende Klasse ärger mitnehmen, als die Spartaner ihre heloten, oder die polnischen Magnaten ihre leibeignen Bauern.

So ober minbestens ähnlich burfte ein Engländer in ber Frembe reben. Was für eine herrliche Sache ist's um einen großen nationalen Rang! Wie blaß stand ich als Deutscher baneben!

Aber sein Raisonnement that mir in ber Seele wohl. Ich weiß nun, was ich ben Amerikanern zu antworten habe, wenn sie mir ihre Rationalgröße vorprahlen. Ich werbe sagen: hätte Fallstaff seinen Sekt bezahlt, so ware er nicht so bick geworben, und ein Fallstaff ist auch noch kein Riese! Der hiesige Waterialismus braucht mir nun eben so wenig zu imponiren, als es ber Ibealismus gleich anfangs nicht that. So werbe ich Schritt für Schritt freier.

Nach harrisburg. — Pennsylvanien heißt "ber Garten ber Union." So viel ich sehen kann, verdient es diesen Ramen. Wohln man blickt, ist der Gesichtskreis voll von Bildern des Wohlstandes und der Zufriedenheit. Farm an Farm reiht sich unabsehdar über die hügelige Bodenstäche eines Landes, dem es nirgends an Wald, Wasser, Weide und wie es scheint an Fruchtbarkeit gebricht. Jeder Farm liegt in der Mitte des Seinen — für das Auge ein volles Rund. Das haus umgibt der Blumen= und Obstgarten, lange Feldsbreiten von Mais und Waizen schließen sich an, grasreiche Wiesenzürel von Wais und Waizen schließen sich an, grasreiche Wiesenzürel von Wald, dessen kegrenzt gewöhnlich irgend ein halbzirkel von Wald, dessen Rähe der Farmer gerne sucht. Wie die Klüsse schuech, siehen, sanste Bewaidet oder bebaut, sich durch die Ebene mischen, zerstreute Bauernhöse nach Ost

und West ihre Fronten ins Land kehren, so gibt es auf jeden hügel von ein paar Ellen bohe eine freundliche, anmuthige Umschau. Kurz das Land ist nicht eben malerisch, aber heiter, behaglich.

Rach Barrisburg. — 3m Poftwagen ift ber Menfch faft auf ber gangen Erbe unliebenswürdig, ber reifende Dantee aber ift Ich erlebte beute eine Probe bavon, die auch ein Ungebeuer. einen Sollander toll gemacht hatte. Ich fuhr im Stagewagen nach Reading, ober vielmehr in ber Richtung babin. Meine Reife= gefährten waren: erftens, ein Raufmann aus Sunbury, jugleich Schulbiftrictevorsteher , Miliglieutenant , Gefdworner , Stragenbau= Bibelverbreiter, Straflingebefferer und Temperance-Ausschuß = Mitglieb, 3weitens, ein Indian-Trader, einer bem Orben jener speculativen Industrie = Ritter, welche gur Beit, wenn bie expropriirten Indianerstämme ihre Renten für abgetretene Lanbereien ausbezahlt betommen, mit nichtenutigem haufirertram, bolgernen Mustatnuffen, bornernen Feuerfteinen, ichlechtem Branntwein u. bal. ben fernen Beften bereifen und fich bas Blutgelb wieber beim holen. Drittens, bie blaffe, gramliche Frau eines Philadelphier-Advotaten, welche viel über Unverbaulichkeit klagte und ein noch bläfferes Rind auf bem Schoofe hielt, ein Würmlein - Gott verzeih's - wie eine Run bore, wie mir's awifchen biefen brei Menfchen erging. Der Indian-Trader hatte mir gleich beim Ginfteigen feinen bidbenagelten Stiefelabsat in bie Berggrube gebrudt und mir bas Berg fast abgebrudt. Als er bann faß, legte er feine zwei langen Beine wie Greifscheeren auseinander und zwar auf meine Schultern. gegen durfte ich eigentlich nichts einwenden, benn bas Recht ber Beinausstredung gehört in jeder Lage bes Körpers zu ben wichtigften Privilegien bes Mantee. Blos auf bem Wege bes friedlichen Bertrages exfalich ich mir fo viel, daß er bie Beine nach Art eines Biaducts über meinen Ropf spannte, und fich's gefallen ließ, ba ihnen die Unterlage meiner Schultern entzogen war, bag ich fie mit meinem Tafchentuche oben an die Wagendede tnüpfte. Der Raufmann von Cunbury, ber une fo eifrig von feiner burgerlichen Bielfeitigkeit unterhielt, war im Laufe diefer Anftrengung eingefchlafen, und ertor mich

zu feiner Matrage, indem er fein ganges Gewicht fo über meinen Körver berlegte, daß ich barunter verschwand und gleichsam vernichtet war. Mit bem Manne ließ fich noch weniger pacisciren. 3ch nahm alfo jur Lift meine Buflucht. Ich ftahl mich mit meiner eingeklemmten Band in meine Taschen, mas mir nach vielen schmerzhaften Ertorsionen gelang. Run fucht' ich alles Spitige barin zusammen, Febermeffer, Ciagrrenfpiken, Saartamm, und bemubte mich, biefen Gegenstanden eine folche Aufftellung zu geben, daß fie als Stacheln bie Rippen meines Alps von mir abhalten follten. Raum aber freute ich mich meiner fleinlichen Erfolge bierin, als fich bas blaffe Schooftind meiner unverbaulichen Nachbarin übergab, und zwar auf mein rechtes Bein. Entfest fuhr ich auf, aber bie Laby hieß mich ruhig fein, benn ihr Baby ware eigentlich nicht frant, fagte fie, es tomme nur vom fcwachen Magen. - Die gefällt bir biefes ganze Culturbilben? Dochte fich boch bie Erbe ein gang flein wenig fvalten und bies liebenswürdige Bolt fanft in ihr Centralfeuer hinabgleiten laffen. 3ch rathe, bort war's gut aufgehoben.

Nach Sarrisburg. - Auf ber Gifenbahn geplundert, im Stagewagen zerquetscht und bespieen, wollt' ich es mit bem Dampfichiff Ich wanderte ein paar Meilen zu Fuß bem Thale bes Susquehanna zu und beftieg in Lancafter bas Boot. Schlechtere Reisegesellschaft hat wohl felten ein Wanderer gefunden, als ich, Un= gludlicher, bei biefer Fahrt. Es umgab mich ein Genre von Menichen, bas gar nicht zu charatterifiren ift, benn Alles fehlte ihnen, um Menfchen zu fein, und Alles befagen fie, was zur Beftialität gehört. Ihre Moralität und ihre Sitten waren gleich abicheulich. Gine talte, bidbautige Selbstfucht, eine Richtachtung jebes ge= fellschaftlichen Anstandes prägte fich fo febr in ibren Rugen, Worten und Sandlungen aus, daß ich unmöglich ben Bunich unterbruden tonnte', bas Register ihrer Untugenden mochte noch mit einer einzigen vermehrt fein, - mit ber Scheinheiligfeit. Diese konnte man ihnen aber nicht vorwerfen. Das Gesprach in ber Cajute ftropte von ben frevelhaftesten Gemeinheiten, bie aber ohne alle Warme des Temperamentes, mit einer wahrhaft teufelsartigen Rube und Raltblütigfeit fich außerten. Letterer Umftand macht bie hiefige Gemeinheit besonders emporend. Den Kerls ift nicht etwa wohl, wie ben bekannten funfhundert Gauen, fie find als Botenreißer fo troden, wie als anftanbige Menfchen. Es ift nicht ber geringfte humor in ibren Ausschweifungen. Gin presbyterianischer Beiftlicher war an Bord, seine Gegenwart that aber feinen Augenblid Ginhalt. Rurg, ich litt bis zur Berzweiflung unter biefer Reifegenoffenschaft. Da ich merkte, bag ber Beiftliche tein Lanbestind, fonbern ein Schottlanber fei, fo fing ich an mein herz gegen ihn zu erleichtern; er antwortete aber mit ziemlichem Phlegma: Das wird man balb gewohnt auf Reifen; außer bem Zwang ihrer hauslichen Berhaltniffe find fie fo. Da fteht ber Berftand ftill! Der freie Ameritaner aufer bem 3mang feiner hauslichen Berhaltniffe! Und boch halt er burch bie ganze Union biefen Zwang aufrecht, und canonifirt bie hausliche Langeweile unter bem Namen temper, was man für un= überfetbar halt, was aber gang einfach Muderthum beißt! -**Toilette** machte, circulirte für Als ids morgens bie gange Schiffsgesellschaft ein einziges Sandtuch; eben bing ein allgemeiner Ramm fammt Baarburfte an einem Nagel. Jebermann be= biente fich unbebentlich biefer Gegenstanbe ber Reihe nach. 3ch hatte gerne gefragt, ob nicht auch eine General-Bahnburfte ba fei, aber ich glaube, biefes Muftervolt braucht überhaupt teine Bahnburfte. Bas mich betrifft, so protestirte ich feierlich gegen bas Bleichheits= handtuch und verlangte mein eignes. Da fing ber souverane Schweinstall eine Rebellion gegen mich an und felbst ber Capitan perficherte mich mit ber empfinblichsten Miene, bag mein Begehren auf jebem ameritanischen Schiffe Aufsehen erregen wurde. All men are equal! Beift bas fo viel als: all hogs are equal? Welch eine erlogene Rultur! Bu Saufe wandeln fie bis jum Rohlentrager herab auf Teppichen und im Schiff hat bie gange Banbe ein Banbtuch! Meinethalben. 3ch nabere mich mit jedem Schritt meinem Urwalbe, sehe aber nichts anders übrig, als mir ein Reitpferd zu taufen , ich wüßte fonft nicht, wie ich fort tame. Rorper an Rorper mit bem Amerikaner zu reifen, ist weber zu Waffer noch zu Lande möglich, fo viel belehrt bin ich nun. Gott, was es heißt, ein Bolt en detail tennen lernen!

Barrisburg. - Bie neugeboren bin ich aus bem verruchten Schiff ans Land gestiegen. Der niebere Bafferstand hat bie beillofe Rahrt noch mehr verzögert. Aber bas Klufibett war ihm eine aroffe Berfconerung foulbig. Meilenweit war ber Susquehannah überfaet von Relstrummern voll wilden Kormenfviels Balb ragten fie wie Ruinen romifcher Triumphbogen aus bem Waffer, balb glaubte man Lowen, Sphinge, Greife und fonft fold, heralbifches Wildpret zu fcauen; turz, bie Phantafie war schöpferisch angeregt. Es ift gar berrlich, wenn fo ein Relfenbett nieberen Wasserstand hat. Da zeigt ber Strom boch ein anber' Beficht, als feine platte, gebulbige Dberfläche, bie nur Schiffeguter expedirt. Man fieht ihm ine Berg, man fieht feine innere poetifche Werkftatte und mit welcher Rustelfraft er feilt, faat, bammert und bohrt, um aus ben Urwalbebloden feine Bebanten zu formen. - robe, tyflopifche Riefengebanten! Ueberhaupt bat die Gegend pon Barrisburg einen belbenhaften Charafter. Das Thal bes Gus= quebannah, auf ber öftlichen Fluffeite befondere, zeigt ichone, martige Relfenpartien. Die Inorrigen Steineichen barauf glaubt man orbentlich knattern zu horen, wie die hite ihr altes bolg fprengt. ihnen schweift ber Beier und freischt feinen rauben Befang von hunger und Liebe, baf Ginem bas Berg im Leibe lacht. Wer bas Auge batte, womit fo ein Rader unter'm vierzigsten Breitengrad in die Mittags= fonne ichaut!

Harrisburg. — Es fängt an, mir ernstlich bange zu werben, welchen Weg die Culturgeschichte Amerika's einschlagen wird. Bon den Tausenden und Tausenden, die jährlich als Reu-Siedler in ungebahnten Wildnissen sich niederlassen, erwartet man, wie billig, nichts anders, als die erste roheste Arbeit. Pioniere der Cultur heißen sie, die Cultur selbst soll ihnen erst nachrücken. Bon dieser nachzurückenden Cultur wird man aber wieder die großen See- und Handelsstädte abziehen müssen, deren Leben Taumel ist — Taumel des Geschäfts und Taumel des Genusses. Nun bächte man, läge die Cultur in der Mitte; sie läge in jenen gläcklich situirten Städten, die, gleich entefernt von der Roheit des hinterwäldlers und von der Berderbnis der Seehafen-Aristotratie, Besiger eines ruhtg arbeitenden Kapttals-sind,

bas ben burgerlichen Athmungsprozeg in normalen, gefunden Schwingungen vollzieht. Dit biefer Erwartung betrat ich harrisburg, Sarrisburg ift in jeber hinficht ein reinerer Sit bes ameritanischen Deutsch-Unfere Rinber follen nicht englische Affen thums als Bbilabelphia. werben, fagten bie beutschen Ansiedler Bennsplvaniens, welche mit einem Grunbftod guter proteftantifder Bilbung berübertamen, beutiche Schulen anlegten, beutiche Lehrer und Baftoren mitbrachten und fie noch lange, oft mit großer Aufopferung, aus Dentichland, namentlich aus Balle, ber bamaligen Detropole beutich=theologischer Gelehrfam= feit, verfdrieben. Wohlan, die Sohne und Entel biefer Rettoren, biefer Baftoren, biefer Offiziere aus Bafbington's Armee, biefer braven, bilbungefähigen Bennfplvanig=Bauern bilben ben Grundftod ber hiefigen Bevöllerung. 3hr altes Bater-Erbe hat feitbem gehn- und bundertfachen Bodenwerth erreicht, bas Bauerngut rentirt langft als Ritteraut, ober es ist vortheilhaft verlauft - turz, diese ganze Gesellichaftetlaffe ift aus bem bauerlichen in ben burgerlichen Rang vorgeruct: fie ift der Stadtfern von Barrieburg. Aber wie fieht fie aus, diefe beutsch-ameritanische "Gentry", Die es mindeftens fein tonnte in fo gutem Sinne wie bie englische? Ihr Wohlstand ift gewachsen, ihre Bilbung nicht. Gie bat ju ftreben aufgebort, genau auf jener Stufe, wo bie Roth und ber Rampf um bie Erifteng aufgehort hat. 3ch babe Baufer von Reichthum und gefellschaftlichem Rang betreten, aber ihre Bibliotheten waren nicht hinaus über ben hundertjährigen Ralenber, Dottor Fauft's bollenzwang, Theopraftus Baracelfus, Jacob Bobme und Burtard Balbis. Das neuefte beutsche Buch, bas ich in harrisburg fant, maren Gellert's Fabeln. Bon ben beffern beutschen Charatterzügen pflegen fie nur noch ben Sang fur Gartenfunft; von ber anglo-ameritanischen Race baben fie ben sport fur Pferbe angenommen, bie aber bei allzu reichlicher Fütterung mehr bid als ichon Das ist Alles. Eine sanfte, unschulbige Che ber National= werben. Liebhabereien, tein Durchbringen bes National-Beiftes mit großen, produttiven Refultaten, teine Rreuzung bes Beften und Ebelften von beutsch und amerikanisch zu einem neuen Menschheits-Abel, wie wir es als möglich - traumten!

Diefe Mifchung von Rationalitäten, eher zu einem Berrbilbe, als zu einem Jveale, finde ich wie in einem Spiegel in bem Sprach-

.4

Kauberwelsch bes Pennsplvania-Deutsch abkonterseit. Es wird einem Ach und Weh, an einem lebendigen Organismus eine so fortschreitende Beröbung — möchte ich als Arzt sagen — zu beobachten. Ein Fischer z. B. spricht: Below werden die Fische umgepackt, inspected und dann wieder vereingepackt again. — Ein Tischler erklärt: Wenn Sie ein loghouse bauen wollen und dasselbe inwendig geplasterd und von außen geclapboarded wird, so kostet es siebenhundert Dollars. — In einem hiesigen deutschen (?) Blatte fand ich solgende Blüette; ich bemerke aber, daß die Sprache darin noch lange nicht die verdorbenste ist.

## 1. Seche Monate nach ber Dochzeit.

Well, liebe Barriett, willftu heut Abend auf ben Ball geben? Du weißt, wir find höflich eingelaben worden. - Rust wie bu fagft, Billiam, bu weißt, ich wunsche nichts zu thun, als was bir Bergnugen macht. — Well, benn harriett, suppos wir geben, bas ift, wenn bu perfektly Willens bift; nau, fag' aber nicht ja, juft weil ich fo fage; benn Du weißt, wo bu bift, ba fühle ich vollkommen glüdlich. - Ei, lieber William, ich weiß, daß bu auf bem Ball Bergnugen haben wurdest, und wo bu vergnügt bist, ba habe ich auch, of cours. Bas für 'nen Dreg foll ich anthun, Billiam? meinen weißen Saun ober ben groben mit pink Trimmings, ober ben ichwarzen Merino, ober ben weißen Satin? Du weißt beffer, was mir gut fteht. -Liebe Barriett, bu bift schon in jebem Dreff. Rau, nimm beut Abend beine eigene Bahl. Ich bente aber, bein weißer Gatin Dreg fteht bir ausnehmend ichon. - Run fieb, William, ich wußte, bag bu juft meine Bebanten haben wurdest. D wie gludlich werben wir heut Abend fein!

## 2. Seche Jahre nach ber hochzeit.

Härriett, reich mir 'mal die Zuderbohl, du hast mir just einen Theelöffelvoll in meinen Thee gethan. — Well, William Schnuck, du juhst wahrhaft Zuder genug in beinen Thee, um ein Bärrel Essig zu machen. Hier Tschanni, witt du die Finger aus der Schüsselthun? Susen, sei still! was die kleine Sau net kreischt; wahrhaftig lift genug, um Gins närrisch zu machen. Witt du still sein! Da! da!

(fie fcblagt) bu kleiner Satan! — Gi, Barriett, was hat benn bas Rind gethan? Du bift wahrhaftig zu schnell. — Ich wollt, Mifter Schnud, bu thatft beine eigne Bugnes meinten; bu bekummerft bir allsfort, um was bir nichts angeht. - Ball, Barriett, ich mochte wiffen, wer ein befferes Recht bat als ich? Du gantft und maulft ja auch immerwährenb. — Dabbi, Tichanni gerreißt Gure Zeitung gu Studen. - Tichanni, tomm ber. Wie tannft bu bich unterfteben, meine Zeitung zu gerreigen? Da, bu Rastel! wie fcmedt bas? Und nau pad bich ine Reft. - Gi William, bu Bofewicht, wie tannft bu mein Rind so unvernünftig schlagen? Komm ber, Tichanni, armes Rind! hats weh gethut? never min; ba, ba nimm ein Stud Ruder; fo, bas is'n fomar Bubchen. - Barriett, ich will bir fagen, bu berbirbst bie Kinder gang und gar. Du weißt, ich mittle mich niemals brein, wenn bu ein Rind bestrafft. Es ift erstaunlich, was ein Beibsmenfc niemals Recht thun tann. - Nie Recht thun? Bahrhaftig, Mifter Schnud, wenn Niemand bier im Saufe recht thate als bu, fo wundere ich, was am Ende aus uns werben follte. - Barriett, bu fpricift wie ein Rarr, ich wills nicht langer ftanben. Du bift anfangens fo fcmappifc und beißig, wie 'ne Bfcbibog, und wenn noch irgend eine Chescheibung im Land zu haben ift, will ich fie haben. -Balloh, was bas Mannchen fo wuthig ift! Well, gute Nacht, Mifter Schnud, traume nichts Bofes.

Kannst bn bir in bieser Sprache einen Dichter benten? Eine Rationalität aber, die keiner Dichter fähig ist, gleicht einem Baum, ber keine Bluthen treibt. Sie ist abgestorben. Das ist ber Fall mit bem Bennsplvania-Deutschthum.

Nimm mir biesen Brief nicht übel, lieber Bruber. Sein ganzer Inhalt zeugt gegen bein Ibeal. Aber nicht wahr, wir sind nach Wahrheit ausgegangen?

Harrisburg. — Mein Pferd ist gekauft. Ich bin mit meinem Entschlusse vortrefflich zufrieden. Das Reiten hat etwas Aufsheiterndes, Ibealisches, Dramatisches, — es ist die schönste Scene zwischen Mensch und Natur. Mein Brauner ist ein leichter und träftiger Traber, echtes Racepferd, nur die Schule fehlt etwas; ber

Amerikaner ift nicht ber bofte Bureiter. Aber es ift jung und ich werbe es noch erziehen. Dann wollen wir in Duf und Wehlen manch fconen Rhuthmus miteinander tanzen. Warum foll ich nicht eine eigne Gangart erfinden: Die lyrifche? Pegajus hat fie gehabt, aber fie ift felibem vergeffen worben; bie Alugel find nur ein Sumbol babon, ich will ben Begriff felbst wieder herstellen. Apropos! Die Art, wie bas Thier jum Raufe ftand, ift originell genug. Es war einer jener darafteriftifchen Danteepuffe, welche bas biefige Boltethum fo weltbefannt tennzeichnen. In bem harrisburger Abvertifer las ich bie Annonce: "Gin Bferb ju vertaufen gegen bie Infertionsgebubr. Bei Mr. Brablen, Bafbington Square." Gin Pferd gegen bie Infertion6= geblibr! Dein erfter Gebante war: biefer Dr. Brablen fei felbft ein Buff; existirte er aber, fo berbiente er fich jedenfalls einen Befuch. Und fiebe! er eriftirte wirklich. Dr. Brablen in Walbington Square war ein munterer alter Ruchs mit grauem Ropf, zwei bellen Aeuglein und einer glührothen Rafe. Sein Thier toftete bundert Dollars. Darüber läßt fich fprechen, fagt' ich, für ein Reitpferd ift's ein Breis; aber für eine Infertionsgebühr? wie geht bas ju, Mifter, be? Sehr einfach, Mifter, fagte ber alte Schelm; funbige ich bas Pferd mit feiner gangen Befdreibung an, fo brauch' ich bie halbe Spalte und es kommt boch Niemand, die Sache ift zu gewöhnlich. Diefe Annonce bagegen fpart mir Belb und zieht brav. Steht mir ber Raufer einmal im Baufe, fo läßt fich fcon eber ein Befchaft machen; bie Sauptface ift, bag er bereintommt. - Gehr wahr, Mifter; aber ber Beitverluft von Seite bes Publitums? Wift Ihr auch, daß man Guch verklagen konnte auf ben Wortlaut ber Annonce und mahricheinlich Recht behielte in biefem Lande, wo Belt Geld ift? - Gar nicht, Mifter; ich wurde in biefem Falle ein Redactionszeugnig vorlegen und beweisen, bag ich wirklich 100 Dollars Insertionsgebühr bezahlt; welcher Gerichtshof ber Union tann bem Rebacteur feine Breife vorschreiben? - Ift bas nicht echt nankeefch? In ber That wurden wir balb bes handels eins; es handelt fich wunderleicht mit bem Ameri= taner, wenn er Menschen vor fich bat, die feinen Rram verfteben. Und meine gute ungarifche Pferbekennerfchaft ließ fich tein & fur ein U maden. Das Thierchen ift übrigens wirklich preiswürdig, beißt auch Safar, wie in biefem bombaftischen Bande überhaupt alle Pferbe

entweber Cyrus ober Cafar heißen. Mare ber Fall feltner, so wurd' ich vielleicht aberglanbisch sein und sagen: Run reif' ich mit Cafar's Glud! Indeß wollen wir sehen.

Nach Bittsburg. — Mein Weg geht jest burch bie Region ber Allenhanen. Leiber halten fie nicht, was fie bei Barrisburg zu verfprechen fchienen. Dort fclitte ber Susquehannah bas Bebirg bis auf fein innerftes Knochengerippe auf und zeigte Fels und Geftein. Das feb ich nun schon lange nicht mehr. Fels und Geftein ift überpolftert mit bem philiftrofen Alluvialboden, - und biefe Bolfter beißen die Alleghanen. Nirgends hat fie ber Bulcanismus traftig gehoben und gerriffen, er begnügte fich mit einer leichten Berbiegung und Berfchiebung ber neptunischen Tafelschichten, und nichts tann ein= toniger fein, ale bie parallele Regelmäßigfeit biefer Bebirgezuge. Ihr Material ift ein Gemengsel von Trapp und Granit, metamorphofirten Oneis- und Glimmerschiefer; ber wilbe Phantaft Melaphyr ober Augitporphyr. Trachit ober Dolomit fvielt teine feiner bochromantischen "Gin unentwideltes Bergfpftem" nennt die Biffenfchaft Rollen hier. fold, murbes Paftetengebade, - genug, bas Benre ift langweilig, es beife wie es will. Die Ameritaner feben es freilich vom Rutlich= keitspunkte an und find außerordentlich zufrieden bamit. Gine folche Bobenfiguration erleichtere ben Berkehr, fei ber Canalifirung gunftig, ja, fie rühmen fich, Wafferscheiben zu haben, über welche bei Ueber= schwemmungen ein Rahn schon natürlichemveise hinwegkomme! für die Deconomie des Bolts, aber gewiß schlimm für die Entwicklung seiner höheren Anlagen. In der That wird mir im Anblick biefer Alleghanen die prosaische Sinnesrichtung Bruder Jonathans ein gutes Stud flarer. Genauer hingesehen, tommt aber auch fein Materialismus zu turz babei. Denn feine Bebirge, indem fie nur boch = Plateau's find, bieten bem Wind und Better viel breitere Rlagen, ermangeln ber "geschütten Lagen" und Sohen find hier rauh, in welchen bei und noch Rebe und Raftanie blühte. Unermegliche Streden fallen fo fur ben Anbau and; bebenkt man aber bazu, daß auch bie fruchtbaren Flußthäler, als Bruthäuser bes Fiebers, in starten Abzug ju bringen, fo wird Amerika überhaupt viel kleiner, als bie Gogenbiener ber Duadratmeilen gewöhnlich ausrechnen. — Ich sprach von Wind und Wetter, die sind gleichfalls prosatsch in den Alleghanen. Gestern erlebt' ich ein Gewitter, das war so zahm, daß es mir fast aus der hand fraß. Alles, was ein Gewitter in europäischen Mittelgebirgen gleicher höhe an Essetten der Optik und Akustik leistet, sehlt hier. Engpässe, Schluchten, Abgründe, reichgegliederte Bergwanderungen, Zaden, Spize, Kante — nichts dieser Art wirkt hier auf die atmosphärische Landschaft zurück. Ueberraschende Lichtwechsel, kühne Wolkenbildungen, starke Donner, phantastische Echo's gehören nicht zum Heerbann des Alleghany-Gewitters. Der himmel ist so arm wie die Erde. Droben geistlos, drunten formlos — so reise ich durch dieses "unentwickelte Bergspstem".

Nach Pitteburg. - Auch bie heutige Strede war arm an Naturschönheiten. Manch freundliche Anficht — aber man wird bas Freundliche boch endlich mube, wenn es ewig bas nämliche bleibt. Es fehlt gar ju febr an Abwechslung. Die ameritanische Lanbichaft gleicht jenen Beibern, welche eben nichts zu fein wiffen, als Gefchlecht. Da ift ein gewiffes Inventar von naturlichen Mitteln; wirken fie gut; wenn nicht - nicht. Aber Bolz und Waffer ift noch nicht Bald und Flug. Ueberall fehlt ber Ratur Sinn für fcone Gruppirung; fie weiß nicht zu überraschen, nicht zu zurnen, nicht zu verföhnen; was Licht und Schatten, was bie Macht ber Ruance fei - nichts weiß fie, nichts. Jener Ober-Chinese, ber ben Ausbrud erfunden hat "Borrathstammern ber Natur", verbient Entschuldigung; was ich von bem Lande bier febe, batt' ich ibn felbft erfunden. Go und fo viel Centner Brauntohle, Gifenstein, Syps, Mergel, bas ift bier bie Db biefe "Bobenschätze" (auch ein verfluchtes Wort!) mit Natur. einer malerischen Oberfläche bas Auge erfreuen, bafür ift nirgenbs geforgt. Auch von "Culturlanbichaft" ift eigentlich nur unter beutschen Banben bie Rebe. Amerikanische Cultur entstellt bas Land eber, als bag fie es verschönert. Der Ameritaner ift nicht Bauer, nur Freibeuter. Er fest feinen guß auf bie Erbe, haut, flicht, fengt und brennt in fie hinein, und verläßt fie bann wieber. Er hat tein Gemutheverhaltnig zum Boben, auf bem er fist. Sein Saus liegt ba

wie ein vierediger Raften, ber vom Möbel=Transportwagen berabge= fallen ift. Es blidt bich an, fo talt, fo nuchtern, ohne horizont, ohne Perspektive. Rein Blumengarten, tein Baumschatten umgibt es mit traulichem Gebege. Die Relber find ein mufter Anblid, taum aus bem Gröbften gearbeitet, haftig, oberflächlich, benn bie Arbeit ift theuer, bas Land wohlfeil, man prefit's eilig aus, vertauft und verläßt es Die Bidgad-Baune, bie fog. Birginia-Fengen vollenden ben bann. Es ift geradezu eine Marter für bas Auge. wiberwärtigen Anblic. einen weiten Lanbftrich zu feben, angefüllt mit biefer Ungahl gebrochner und gefnickter Linien, - bie "freie Ratur" in lauter Dreiecke ausge= Und wie ber einzelne Farm, fo bie Gruppe. einander gibt so wenig ein harmonisches Bilb, als zusammengefloffene Rledfe ein Gemalbe geben. Gin Dorf fuchft bu vergebens bier. Ift bas Blodhaus-Stadium überwunden, fo baut fich bas Neft aus Stein ober Fachwert auf, übertuncht fich mit fcreienden Ladfarben und nennt fich Stadt. Die Raffern beigen bann Labies und Gentlemens, ihre ABC-Schule Universität, ihr Gemeindehaus City-Ball, fie führen eau de Cologne, abonniren ein Barifer Moben-Journal und auf ben Rarten findest bu bie gange Buhnersteige unter bem Namen Athen. Rom, Troja, Rarthago, Syratus, Petersburg, Manking. Oft kommt bie ganze Stadt auf bem Transportwagen, noch glänzend vom Sobel her, und stellt fich auf wie aus ber Puppenschachtel. Källt dir vor folch einem ladirten Ding irgend ein bemooster Dorf-Knorren in Franken ober Schwaben ein, fo vergeben bir alle Sinne. Es find gar ju fcarfe, fcneibenbe Lichter in biefem Lanbe.

Nach Pittsburg. Mübe und hungrig erreichte ich gestern Abend ein einzelnes haus an der Straße, ein sogenanntes Privat-Entertainment, das sich aber doch mit seiner Aufschrift auf einer Schindel, welche an einem Pfahl stedte, ein County-Hotel nannte. Ich resignirte auf ein sumptuoses Souper in dieser Taverne und nahm mit zufriedenem herzen was da war — eine Tasse schlechten Thee zu ein paar Giern und gebratenen Speck. Indem ich an diese Taselgenüsse aber hand anlege, sährt ein Gespenst aus einer dunkeln Studenecke auf, ein alter gelber Knochen, ein Mensch wie eine Leiche und donnert

mich an: Halten Sie ein, mein Herr! Die sündige Creatur soll nicht Speis und Crant genießen, ohne Ihm, dem Geber aller Gaben, zu danken. Ich starrte den Rlappermann an wie einen Berrückten, diagnosticirte auf Gehirnvertrocknung und glaubte deshald ihm sein Attentat verzeihen zu müssen. Ruhig setzte ich mich an mein Gericht. In diesem Augenblicke aber riß mir die Wirthtn so Tasse als Schüssel vom Munde weg und rief: Wenn Sie der Aufforderung unsers frommen und ehrwürdigen Reverend nicht Folge leisten, mein Berr, so habe ich für Gottesleugner kein Brod unter meinem Dache; dazu ist mir das heil meiner Seele zu lieb. Was war zu machen? Ich selbst hätte hungern können, aber meinem Gaul zu liebe betete ich. — We are in a free country! Mit diesem Zucker schluckt man solche Pillen hinunter.

Rach Bittsburg. — Gewitigt von gestern Abend, birigirte ich mich beute in ein Städtchen, bem ein frequenteres Botel jugutrauen war, als bag es bie Andachtsübungen feiner Gafte übermachen follte. In der That war es fo frequent, daß ichs von oben bis unten befett fand, ale ich ziemlich svät vortrabte und ben schläfrigen Stewart berauspochte. Er fcbleppte mich ein halb Dugend Etagen unters Dach hinauf und warf meinen Leichnam in eine enge niebere Bobenlude wie in die Wolfsschlucht. 3ch fiel fast um, als fich beim Gin= treten ein Schwabem schwüler Stidluft mir auf die Lunge legte, auch glaubt' ich's rafcheln zu boren. Deffungeachtet behauptete ber Aufwarter, es fei ber einzige freie Raum im Saufe. Unter biefen Umftanden hieß ich ihn bas nöthigfte Bettzeug mitnehmen, ich wolle mich lieber auf irgend einem Balton ober Borhaus, ober wie es fonft tame, einrichten. Inbem wir barüber belibrirten, gingen wir im erften Stod an einem allerliebsten niedlichen Zimmer vorüber, bas offen fand und unbewohnt war. hier ift's ja frei, bebeutete ich bem Baustnecht. Das ift bas parlour of the Ladies, fagte er gleichgiltig und ging weiter. Ich ftarrte ibn an, wie gestern ben Reverend. Wie? ein muber Reisender foll um Mitternacht auf ein Bimmer verzichten, weil am Tage barin die Weiber plaudern? Augenblicklich warf ich meine Betten hinein und bieg ben Burfchen mir jum Austleiben leuchten.

Aber Sir, es ift bas parlour of the Ladies! bledte ber Golem und batte fast Luft mich am Arme fortzugiehen. 3ch schleuberte ihn aber febr unfanft auf ben Bang hinaus - ich war wie ein angeschoffener Gber. Geftern tein Rachteffen, heute tein Bett - ber Teufel bole biefe Boltenitten. 3ch jog mir bie Stiefeln aus. Der Delgobe auf bem Bang gloste mich an, wie Ginen, ber die Welt aus ihren Angeln bebt, und brummte: Bas wird Mifter und Miftreff bagu fagen; ich muß es melben. Delb' es bem Beter Bell! rief ich, aber wer mir berauftommt und mir bie Rachtrube ftort, bem jag' ich eine Rugel burch ben Ropf. Damit wies ich ihm die Mundung meiner Bistolen, warf bie Thur in's Schlog und war fur biesmal zu Saufe. Es ließ fich Riemand mehr bliden. 3ch erleichtere mein Berg, indem ich noch biefe Beilen an bich fchreibe und mir ben bubichen Ranarien= tafig mit bem Behagen eines Eroberers burchmuftere. Ginge bie Reise nicht fo langfam, ich mußte langft in Dhio fein. Aber bie Tage find heiß und ich mache Kreuz- und Querzuge in allen Richtungen von ber Strafe ab. Will mich indeß boch fouten, benn bu fiehst wohl, wie wenig behaglich ich reife. Im Urwald find wir eine Welt für uns und wollen auf zwanzig Meilen ein Beifviel fein. Ja, allmählig geht ber Umfchlag in mir vor, ich halte nicht mehr zu biefem Lande, um Mufter ju feben, fondern um Mufter ju geben. Diefe Freien muffen burch uns Bertnechtete ein wenig freier werben. Gute Nacht, Bruber.

Nach Pittsburg. — Lieber Bruber! Ich habe Dir heute eine schmutige Novelle zu erzählen, die ich zulett mit meinen Thränen wusch. Ja, es ist mir verhängt, ich soll dieses Landes nicht froh werden. Ich spreche von meiner Nachtherberge. Wollte mich heute einmal in ein Privathaus zu Gaste bitten, an einen traulichen deutschen Familienherd. Denn ein beutscher Farm war's, der Abends vor mir lag, — man kennt solche Dofftellen schon meilenweit. Der Garten, ber sich sanft um einen schwellenden hügel wand, strotzte von köstlichem Ebelobst — das zieht nur der Deutsche. Feld und hof umtränzten grüne lebendige Decken und nicht jene abscheulichen Fenzenzäune des amerikanischen Styls — es sind nur deutsche Zäune. Und wie die

Furchen des Ackers, die Bewässerungsrinnen der Wiesen gezogen waren, der Schwung und Schluß in dem ganzen Feld- und Waldwuchs umher, das Alles verrieth die Hand, die die Natur nicht beraubt, sondern sinnig pslegt, die deutsche Hand, die das Genie hat, ihre Erde so zu zieren, wie der Franzose seinen Menschen. Es war nach längerer Zeit wieder der erste deutsche Farm, der mir begegnete — der Gebanke, hier Einkehr zu halten, that mir in der Seele wohl. Meines Wegs zog ein junger Mensch von wohlgefälligem Aeußern. Er saßritterlich in seinem Sattel, handhabte volle prächtige Glieder und samit einem warmen, sast schwärmertschen Blick in die Welt hinaus; mich überraschte seine Jünglingsschönheit. So, dacht' ich, müßten die Cooper's und Irwing's aussehen, ein gewöhnlicher Amerikaner ist selten schön; soll er der Sohn jenes Hauses sein, so sei mein Eingang gesegnet.

Letteres äußerte ich benn auch, indem ich das Gespräch anknüpfte. Der Sohn dieses Hauses?! rief er schnell und mit Abscheu, Gott bewahre mich davor!

Wie so? fragt' ich betreten, ist ber Besitzer bieses Landgutes ein schlechter unmoralischer Mensch?

Nein, war die Antwort.

Dann ift sein ganzes Verbrechen wohl nur, daß er ein Deutscher ift? erwiberte ich nicht ohne Gereiztheit.

Ja, er ist ein Deutscher! bestätigte ber Jüngling, aber mit ei= nem unnachahmlichen Zug von Verachtung; auch gebrauchte er nicht bas Wort German, sondern Dutchman.

Mir wallte das Blut, und nur ein Blick in sein schönes Auge begütigte mich wieder so weit, daß ich dem Berächter mit Mäßigung seine Gründe abfragen konnte.

Der Jüngling war mir willfährig, obwohl ich zu bemerken glaubte, baß es mit Widerwillen gegen das, was er zu sprechen hatte, geschah. Er zog die Zügel an, ließ sein Thier kurzen Schritt gehen und er= zählte mir Folgendes:

In Philabelphia war einst eine Schiffsladung von deutschen Baupers gelandet, unter andern eine Familie, die aus Mann, Frau, zwei Knaben und einem Mädchen bestand. Sie wurden auf zeitweilige Dienstdarkeit versteigert, wie es zur Schadloshaltung des Capitans in

Fällen ber mangelnben Bezahlung für die Ueberfahrt gebrauchlich ift. Mein Bater erstand ben Mann, Martin ober Merten wie er fich ausfprach, Mr. Sowth, ein Nachbar von uns, die Frau mit bem Mabden ; bie Knaben wurben an einen britten Srt vergantet. bie Ramilie in brei Bruchftude aus einander, fie zeigte übrigens feinerlei Leibwefen barüber, namentlich ber Mann nicht. - Als mein Bater ben beutschen Mann auf feinem Bagen mit nach Saufe nahm (ich war als junges Rind mit babei, erinnere mich aber fehr wohl baran), ba hucte biefer einen gewaltigen Bunbel von Lumpen auf feinen Ruden auf, ein Ding, bas einen entfetlichen Geftant verbreitete. Mein Bater befahl ihm fofort bas Beug an fein Weib zu überlaffen , ober noch beffer, es in ben Delaware zu werfen. Der Mann bat aber fo bringend, fo unterthanig, feine Babe, wie er ben Schmut nannte, behalten gu burfen, bag es ihm endlich erlaubt wurde, aber unter ber Bedingung, hinten beim Neger bamit Plag ju nehmen. Rein Weißer bes hiefigen Bolts hatte fich bas gefallen laffen, ber Deutsche aber nahm es bocherfreut an.

Als wir zu Baufe ankamen, wies ihm mein Bater eine unfrer verlaffenen Regerhutten an, wie fie aus ber Sclavenzeit Bennfpl= vaniens noch auf ben Bofen ftanben, feitbem aber unbewohnt unb unbenütt geblieben waren. In biefer verlaffenen Gutte nun ponirte Martin jenen schmutigen Bunbel, und balb biente basselbe ftatt eines Borbangichloffes, benn Geftant und Etel trieb auf zwanzia Schritte Diftang jeben Menfchen aus bem Umfreis; jum hineintreten war außer Martin felbst Giner ber Unfrigen nie zu bewegen. zwischen vermehrte ber Deutsche biefen Schat noch täglich mit allen Lumpen, bie er habhaft werden konnte; zerfette Rleiber, abgelegte hofen, vernutte Strumpfe, bas Alles fammelte er wie toll gufammen und hinterlegte es in feiner Depositenbant. Sonft waren wir mit bem Manne gang gut zufrieben, er arbeitete fleißig und umfichtig, verftand bie Landwirthschaft vortrefflich und wo fie vom beutschen Style abwich, zeigte er fich gang befonders aufmertfam, die Urfache bavon ju begreifen und ju lernen mas ju lernen mar. Dabei erlaubten ihm feine Begriffe von hauslicher Dekonomie tein einziges Mal, fich vom Baufe zu entfernen, obwohl ihm mein Bater wiederholt die Freiheit einraumte, fein Beib zu befuchen. Wozu die Schuhe gerreigen? war

immer feine Antwort; und als bie grau mit bem Tochterchen in fünf Jahren einmal zu ihm tam , ließ er fic hart an, bag fie bie Schuhe Auch seine beiben Knaben besuchten ihn einst, bie waren baarfuß hergelaufen und tamen ichon gnabiger weg; nur fragte er fie, ob fie unterwege hubich gebettelt? Trop allebem wollten wir ben Menschen nehmen wie er war, und ber Bater hatte fich so febr an Martin gewöhnt, daß er beschloß, nach Ablauf seiner Dienftzeit ihm ein fünfzig Acres zu verlehnen fammt einem Bauschen, bas zu berfelben Beit leer werden follte. Als nun biefe Beit bis auf acht Tage heranrudte, fam Martin eines Morgens zu meinem Bater und rebete ihn an: Squire, wollen Sie mir wohl erlauben, morgen hinuber auf bie Auction nach Bebford zu geben? - Auf die Auction nach Bebford, Martin? was wollt Ihr auf einer Auction? erwiderte mein Bater; es werben, so viel ich aus ben Zeitungen ersehe, zwei Sheriff sales über zwei Farms morgen abgehalten, bavon jebe breihundert Acres Landes und Wohn= und Wirthschaftsgebaube hat, die wenigstens auf funftausend Dol= lars gefchatt werben. Die wolltet Ihr boch nicht erstehen? - Ja wenn's auf ben Willen ankäme! Indes habe ich so lange meine Schuhe gespaart und biesmal tommt mir es juft in ben Schug. - Run fo geht, erwiberte mein Bater; nehmt ben alten Rappen und hier ift ein Dollar als Zehrungsgelb für Guch und bas Thier; aber daß ihr Nachts wieder zu Saufe feid! Birtlich war Martin punttlich auf die Nacht zurud, hatte aber feinen Dollar gespaart und mit bem Bferd nichts als ein vaar Bfund Brod genoffen, die er von haufe mitgenommen. Das Thier fiel nämlich mit foldem Beighunger über ben Safer feiner beimatlichen Rrippe ber, bag ihm feine Diat nur allzusprechend abgemerkt wurde. Ich war mit meiner scharfen Rinder-Aufmerksamkeit bei ber Fütterung zugegen und verstand mich barauf, benn bas Pferdewesen war seit bem frühften Rnabenalter meine Leibenschaft. — Am folgenden Morgen fprach Mr. Gor= bon, ber bamalige Sheriff, bei uns vor und gratulirte bem Bapa von wegen bes guten Raufes, ben er mit Sawte's Farm gethan. 3ch habe Bawte's Farm getauft? hörte ich ben Bater verwundert aus= rufen; welcher Müßigganger trägt folch' unnüte Reben burch bie Grafichaft? Der Sheriff schüttelte ben Ropf und jog ftatt aller Antwort bas Auctionsprotocoll aus der Tasche, in das mein Bater so= gleich neugierige Blide that. Wen erblidte er als Raufer bes Farms?

Riemand fonft als unfern beutschen Knecht Martin. Wir trauten unfern Sinnen nicht. Der Mann wurde augenblidlich gerufen und gur Rebe geftellt. Bergeihung, Squire, fagte er unbefangen, ich habe ben Farm gleichsam stillschweigend auf Ihren Ramen gekauft, ba ich als Rebemtionist noch nicht mein eigner herr bin, sondern erft nach acht Tagen es werbe. Unfer ganges haus ftarrte ben Menfchen fprach= Aber wie in aller Welt, Ihr verdammter Rarr, wollt Ihr benn die Farm bezahlen, mein Name ift ja noch nicht meine Raffa! Da lächelte ber Rerl verschmitt in fich hinein und stolperte nach feiner Butte, wo er ben bewußten Sad mit feinen ftinkenben Lumpen auf ben Fußboben auszuschütten begann. Wir waren ihm gefolgt und faben feinem Treiben mit verhaltener Nafe burch die Thure zu. war ein Sad, ber wohl an bie hunbert Pfund wiegen mochte, aber wie gefagt, lauter Abfalle von allen möglichen Berbrauchsgegenftanben enthielt: burchgeschwitte Bemben und Strumpfe, gegen von Rlanell= leibchen, hofen und Pferdebeden, bazwifchen Stude von altem Gifen, gerbrochene Sufeisen, Nagel, Binn, Blei, Rupfer - Alles bies fiel aus bem Sade. Nachbem er ihn ganglich geleert, tehrte er ihn um und hielt ihn über einen Trog, indem er mit einem Tafchenmeffer nun auch bie Rabte bes Sades, ber um und um geflickt war, auf= zutrennen begann. Und siehe da! es siel ein Louisd'or heraus und noch einer und wieder einer, und ein vierter, fünfter, sechster und bas ging fo fort, bis ber gange Sad nur noch ein locheriges Berippe ohne Rusammenhang war. Dann war aber auch die Summe voll und Sawte's Farm in blankem baaren Gelbe bezahlt bis auf ben letten Dime. Seben Sie, bas ift meine Schapkammer, fprach ber Langver= schwiegene bei dieser Enthullung; nicht wahr, es ist eine fo schone Schapkammer, als bie Bant ber Bereinigten Staaten nur fein fann. Ja, ja, ftaunen Sie nur! Batte ich gleich bei meiner Ankunft im Lande etwas gekauft, fo mare ich ficherlich betrogen worden, ober burch eigene Unkenntniß zu Grunde gegangen. Gegentheils hatte ich bie Ueberfahrt und die Erfahrung umfonft, gab den edlen Berren Amerifanern kein Lehrgelb, fondern wendete es fo, daß fie mir noch brauf= zahlten. Ja, ja, find verbammt pfiffig, bie herren Amerikaner, aber ein Deutscher tann's auch sein. Und bagu lachte ber Lump mit einer Selbstaufriedenheit - verdammt feien meine Augen, wenn wir nicht 19\*

Alle schauberten! Dieser totale Begriffsmangel von menschlicher Ehre und Würbe, dieses hündische Wegwerfen seiner selbst, diese fünfjährige Riedertracht einer freiwilligen Stlaveret mit Weib und Kind um einer lumpigen Handvoll Dollars willen, und die Meinung dazu, das Alles wäre nur weltklug, weltklug im amerikanischen Sinne — wir waren außer Fassung, bei dieser Art, sich mit dem niedrigsten Knechtssinn in das freieste Land der Erde einzuschleichen. Warum ich nicht der Sohn jenes Hauses sein wollte, mein herr! Wohlan, jenes Haus ist's, wovon ich dieses Geschichten erzählte. Es ist hawke's, oder, wie es jett heißt, Martin's Farm. Die Buben sind indeß aufgewachsen, gleich mir, und können die höchsten Staatswürden erreichen, die unsere freie und herrliche Verfassung allen Bürgern dieses Landes zugänglich macht; aber noch einmal: Gott behüte mich, aus diesem Blute entsprossen, Gott behüte mich, der Sohn dieses hauses zu sein!

So erzählte der Jüngling. Dichterisch wie seine schöne Versönlichseit mich ansprach, wünschte ich nichts mehr, als ich hätte aus seinem Munde eine Dicht ung vernommen! Aber leider! jedes härchen ist beutsch an dem alten Martin; das Portrait ist vernichtend wahr. Und wenn ich nun künftig die schmucken Muster-höfe der Pennsylvania= Deutschen vorüberreite, so werde ich den stinkenden Sack im hintergrund riechen — und auch um diese Freude ist's gethan!

Der schöne Jüngling bot mir herberge in seinem eigenen hause — es war mir nicht möglich, Besiegter, in die Pforten des Siegers einzuziehen. Aber auch von Martin's Farm lenkt' ich mein Pferd weg. Ich führte es sachte ab in ein Gehölz, bettete mich diese Nacht in's Gras und weinte über die Nation, welcher Alles verliehen ist, nur Eines nicht: der alleinseligmachende Nationalstolz.

Später ging ber Mond auf, es war das erstemal, daß er mich kalt ließ. Armer Proletarier, dacht' ich, was kann man Elenberes sein, als ein Trabant dieser Erde!

Nach Bittsburg. — heute fiel mir bas herz wie nie. Ich sah ben ersten hinterwalds-Anbau. Grausenhaft! Ich finde kein Wort, bas Unversöhnliche eines solchen Anblicks für das europäische Sefühl zu beschreiben. Ifi's benn möglich? Was man längst gelesen hat —

muß man's mit leiblichen Augen seben', um es boch noch anders zu finden', als es die Einbildungetraft im Lefen fich bachte? So lefen wir: ber hinterwalbler brennt ben Urwald nieber, ben er in Aderland verwandeln will, und benten nichts weiter babei. Wir ftellen uns vor, bie Baume fallen in Afche gufammen und auf biefem Afchenbunger, ben wir vielleicht noch mit ber Egge hubsch ausebnen , erhebt fich bas glatte wallende Kornfelb. Wie erschrack ich! Ich bieg' um eine Walbede und vor mir liegt so ein ausgebranntes Walbfelb. Baume find nicht niebergebrann't, fondern nur angebrannt: fie fteben noch ba mit ihren gangen riefenlangen Stammen, ja mit ihren Zweigen und Aussprungen: aber bas Alles vertobit! fcmara von oben bis unten! Mun bente bir fo einen Balb von rufigen Stummeln; wie fich bas abbebt vom fammtenen himmelsblau, vom goldnen Korn bazwischen! Diese Millionen fdmarzer Ruthen und Spiege aus bem blonden Aehrenfeld aufftarrend, in ben veilchenblauen himmelsatlas hineinfahrend! Du bift im Augenblick wie por bie Stirne gefchlagen. Der Bügel war mir entfallen, ber Buls, glaub' ich, ftanb mir ftill, fo ftarrte ich mir biefes Bilb an - bas erfte Bilb von ber hinterwalbspoefie! Bennsylvanien, bas alte Culturland, geht zu Ende, und biefes Schauspiel werde ich nun öfter haben. Freilich wird fich Aug' und Gefühl bann abstumpfen bagegen — aber — ja, was ich fagen wollte? Aug' und Befühl bann abstumpfen! Das ift's. Auf biefes Gine läuft Alles hinaus. Aug' und Gefühl abstumpfen! wohl, Bruber!

Nach Bittsburg. — Ich ritt unter ber heißesten Mittagssonne über eine menschenleere Prairie. Ich war dem Berschmachten nahe. Meiner Rarte nach sollten zwar einige menschliche Wohnsitze nicht fern sein — Connesville, oder Smithsield, oder Union — aber möglich, daß sie auch nur auf ber Karte eristirten, möglich, daß ich mich verirrt — kurz, ich ritt über eine unabsehdere Grasebene, und nichts war da, gar nichts. Die Luft glühte wie in einem Sochosen. Kein Vogel, kein Schmetterling, kein Thierlaut weit und breit; was nicht Salamander war, schien todt zu sein. Nur Sidechsen schwänzelten zwischen den verbrannten Graserespen hin und wieder, die aus den geborstenen Erdrigen hervorkamen,

um im tiefften Moos vielleicht ein verspätetes Thautropfchen zu leden. Ich und mein Pferd litten martervoll. Die Zunge hing bem armen Thier weit aus bem Balfe, und boch tonnte ich ibm meine Laft nicht erfvaren, benn auf bem beigen Boben, gepeitfcht von bem glübenben Steppengestripp, mar tein menschliches Fortkommen. Ich theilte mit bem Thier reblich ben Reft meiner Bouillontafeln und Chotolabe, aber zulett half Alles nichts mehr, was uns allein Noth that, war ein ein Trunt Maffer. Meiner Meinung nach ritten wir auf giemliche Nabe bem Monongahela entgegen, und ich war febr beunruhigt, bag bas Bferd bie Witterung bes Baffers nicht batte. Aber es regte fich auch tein Lüftchen. Endlich mertte mein Auge in ber grablinigen Alache eine kleine Erhebung. Der Boben formte fich zu einem jener platten Bugel, bie man bier Bluffs nennt, und bie, wo fie bie Prairie unterbrechen, gewöhnlich einer menschlichen Wirthschaft zur Anlehne bienen. Und wirklich war es fo. Als ich bem langgestreckten langweiligen Sugelbing naber tam, lag benn fo ein vierediger Farmtaften gludlich vor mir. Aber um bas haus herum regte fich nicht bie geringste menschliche Spur; die Thur stand sperrangelweit offen. Die ganze Avenue war nichts weniger als wirthlich. Defiungeachtet fprang ich mit beiben Fugen aus ben Steigbugeln und war mit Einem Sat im Innern ber Gutte. In bemfelben Augenblid erhob fich eine Stimme barin : Um Gotteswillen, einen Trunt Baffer! Es war eine Frau, welche angekleibet auf bem Bette lag und offenbar nur einen menschlichen Ruftritt erwartet batte, um fo gu fleben. Die Frau hatte bas Rieber. Matt fchlug fie bie Augen auf, ich las barin, bag ich ber Mann nicht war, ben fie erwartet, aber Ueberraschung, Bestürzung las ich nicht darin. Es war die tiefe hohle Gleichgiltigkeit ber refignirten Verzweiflung. Ohne mich zu befinnen, ergriff ich ben Waffertrug, ber bis zum letten Tropfen geleert war. Die Frau befchrieb mir mit schwacher Stimme bie Richtung zu ber naben Quelle und warf fich nach biefer Anstrengung wieder bin, wie Giner, ber ein gutes Testament gemacht bat. Cafar, ber ben Baffertrug fab, trabte instinctmäßig mit mir, und seinen Ruftern mehr als bem tobesmatten Gemurmel ber Frau verdantt' ich bas birecte Auffinden ber Wafferquelle. Wir labten uns fo eilig als möglich, bas Thier ließ ich an bem weibigen Platchen, mit bem Rrug eilte ich an ben Mund ber

Biebertranten gurud. Die arme Leibende leerte ihn fofort wieber gur Balfte. Sie folug die Augen auf, die einft ein icones Beildenvaar waren, ihre Buge verriethen Jugend und weibliche Reize, aber alles hoffnungelos gerftort von Fieber und Seelenleiden. Wir fingen gu fprechen an. Sie war bie Tochter eines Marburger Brofeffors; ihr Dann, wie ich hörte, ber blubenbfte und geiftvollfte Studiofus, ber im Saufe ihres Baters Butritt gehabt. Demagogenhegen vertrieben ihn. Ich fprach von bem Aufopferungsmuth, womit fie fein Schickfal getheilt. Ein fcmergliches Lacheln überflog bas Antlit ber Dul= berin. Berzeihung, mein herr, ich war ja Diß Temple von Temple= town und unsere Thee's gratulirten mir lebhaft zu ber Lustwarthie. Also Cooper'iche Roman-Ibeale! Welcher Unftern fie in biefe wafferlofe Steppe verschlagen? Das traurige Lächeln wiederholte fich wieder. Als uns ber Landagent hierherführte, waren wir umraufcht von Wafferfraften. Dort flog ber Monongabela und hier ein Nebenfluß von ihm. Der eine ift ausgetrodnet, Sie muffen über fein fpurlofes Bett geritten fein. Der andere ift nur bei Dochwasser bier, fonft auf brei Meilen entfernt. - Da haft bu bas Bange ber beutschen Auswan= berung. Bur Balfte betrügt man fich felbst, gur Balfte wird man betrogen; Refultat: ganger Ruin! Die wenigen Worte hatten bas arme Beib wieder fo erfchopft, bag fie feufzend auf's Lager zurudfant. Sie trank fortwährend Waffer, aber immer mit weniger Labnif. Mann war nach Milch aus, b. b. es mußte ihm gelingen, feiner Mildtub habhaft zu werben, ba bas Bieh halbwild hier im Freien weibet. Ich konnte es nicht über mich bringen, bie Aermfte einfam gu laffen, obwohl fie es wahrscheinlich tagelang ift. 3ch fuchte mir vertreiben. meiner Blide Ginen. die Reit zu ersten Bücherregal fich batte ein gezogen; bas auf ich jett. Ich fand eine schöne juristische Literatur aufgestellt. bazwischen beutsche und englische Classifer, Chateaubriand's Natchez, Duben's Miffouri und ähnliche Phantafiewerte über Amerita. von bidem Staub überzogen. An ber Wand bing eine Flote, beren Munbloch bas Runftwert einer Spinne ausfüllte. Die Tinte im Tintenfag war vertrodnet und hatte fich in burre Rruften gespalten. Neben biefen Betrachtungen griff ich wieber zum Krug und ging hinaus, ihn von neuem zu fullen. Ich entbedte jest einen Pfab, beffen Steigung

perhältnifmäßig merklich war und ber eine Art Ausficht versprach. Ich machte ein paar hundert Schritte barauf vorwarts und überfah balb bas Terrain. Der Bluff war eine Erberhebung wie etwa ber Rreuzberg bei Berlin ober bas Lager-Wäldigen bei Wien, ober ber Röberberg bei Rrantfurt: von mehreren Seiten volltommene und wie es schien sterile Ebene, nach einer aber hügeliger Abhang, wo bie Quellwaffer abficern mochten; in biefer Richtung war auch Relbanbau und etwas Balb. Gin Mann tam von bort herauf, - es war ber Mann! Ich erkannte ihn am Milcheimer, ben er bei fich hatte, und ber leiber! leer war. Die Ruh wurde nun vor Abend nicht zu Sofe tommen, fagte er. Bir magen uns übrigens mit unerquidlichen Bliden. Er mich mit Migtrauen und einer ftorrifden Menfchenfcheu, ich ihn mit einem Ausbrud von Mitleib und Enttaufdung, ber vielleicht nicht gang schmeichelhaft war. "Der blühenbste und geistvollste Stubiofus" war ein gelbes Gerippe, ben bas Fieber burch und burch entfleischt hatte, physisch und moralisch aufgezehrt. Ich sprach von Europa, er war still; ich sprach von Amerika, er war ftumm; ich ibrad von ben Wiffenschaften, er schwieg; ich sprach von ber Landwirthschaft, er antwortete nicht. Ich glaubte endlich sein Berg beffer zu treffen und fprach mit menschlichem und ärztlichem Antheil von ber Krantheit seiner Frau zu ihm; er unterbrach mich troden: Das Fieber muffen wir Alle burchmachen; - Sie werben auch nicht verfcont bleiben, feste er bingu und fein Blid fiel mit einem Ausbrud von Reid auf meine Gestalt. Mein Anerbieten, womit ich ibm bienen fonne, nahm er übrigens ohne Umftande an; ich moge ihm von Bittsburg ein paar Pfund Bulver und Schrot fchicken, er verschiefe leiber viel und treffe wenig, die Sand gittere ihm noch. An lettere Bemerkung fuchte ich wieder theilnehmend anzuknüpfen, er ließ fich aber außer bem Rüglichkeitspunkt in nichts weiter ein, und war ftumm wie zuvor. Ich fühlte, wie ich ihm zur Laft fiel, und nur um ber Frau Lebewohl zu fagen, begleitete ich ihn bis an die Gutte zurud. Die Frau war aber eingeschlummert. Ich brauchte mit meinem Abzuge entsetzlich wenig Umftanbe zu machen. Ich schied aus biefem Farm wie man fich mit gebilbeten Aegyptiern begrüßt, - wenn fie Mumien find und in ben Sppogaen liegen.

Das ist das Land, in welchem Niemand zu Grunde geht, wenn er arbeiten kann! Richtig, gewiß; benn von den zu Grundegegansgenen braucht man blos zu sagen, sie konnten nicht arbeiten. Bom Vieber braucht man nichts zu sagen. D, herr, schick uns alle Jahre eine Best, und nimm dasür eins unserer Vorurtheile von uns. — Amerika ist ein Vorurtbeil.

Bittsburg. — Enblich bin ich hier angekommen. Vitteburg ift mit Philadelphia und harrisburg bie britte hauptstadt Bennfylvaniens. Sie gefällt mir fo wenig wie bie beiben anbern. Philabelphia, ein aalglat= tes Duaderneft, Barrisburg, eine Motte und Rungel aus bem vorigen Jahr hundert, Pittsburg brauch' ich nicht weiter anzuschwärzen, es ist schon Bitteburg ift eigentlich teine Stadt, fonbern eine fo fdwarz genug. große bituminofe Steintohle, welche Jahr aus, Jahr ein entfetilich bampft und ftintt, die Luft verpeftet und die Gelbbeutel fullt. Letteres entschädigt benn in bekannter Beife ben Dantee für alles Andere. Die große und vollreiche Stadt hat teine einzige Promenade, auf ber man ben Rohlenruß ein wenig von fich schütteln konnte, was boch fo fehr Bedürfnig ift. Diefe Gartenlofigkeit fcheint überhaupt ein Grund= jug ameritanischer Stäbte, felbst Neuport verbantt fein hoboten ben Ich werde mich in biesem Rauch = und Schmauchschlott auch nicht langer verweilen, als nothig ift, um Berfchiebenes ein= und nachzukaufen, bann geht's an ben Ufern bes Dhio weiter. entsteht hier; die Bereinigung des Alleghany und Monongabela bilben Der Alleghany ift flar und hell, ber Monongabela trub und fclammig - nehm' ich ben Ohio für ein Bilb meiner Anfiedlung, ober vielmehr bes menfchlichen Lebens überhaupt? Gine Mifchung bes Beitern und Truben, bes Lichten und Dunklen, welches bie ewigen Begenfape unfrer Schicfale find? Bie Gott will! 3ch entziehe mich biefer Mifchung nicht, liebe fie aber freilich am meisten in bem, was wir bei uns "einen Melange" nennen, ba nämlich bas lichte Element fette Cahne, bas buntle traftiger Motta-Raffee ift. Solche Schickfalstaffen Dazu eine brave Pfeife echt Zurkischen, einen schlürfe ich gerne. guten Freund, bem man ein gutes Gebicht vorliest, und muß es fein, irgend ein "fuges Schnabelchen" für bie schwächfte Seite bes menfch=

lichen herzens, — sufficit! Sott, was man bescheiben ist! und boch handeln sie Einen noch herab und bas Leben wird dem Mindest= fordernden zugeschlagen.

Meine Sachen, die ich nach Pittsburg abressirt hatte, sind angekommen; ich packte vor allem meine Violine aus und spielte mir stelrische Ländler vor. Gott weiß, es ist auch höchste Zeit, daß ich mir
ein bischen humor an's Bein zeche; so eben lause ich diese Blätter
durch, die von hier an Dich abgehen sollen, und erschrecke über das Grau
in Grau. Wahrlich, es ist sehr praktisch von mir, einem Compagnon,
ben ich mir nachlocken will, eine solche Reisebeschreibung zu liefern!
Wärest Du nicht der große, heroische Benthal, so würf' ich das ganze Geschreibsel in einen Kohlenschlott, wie sie mir zu Dupenden in das Venster
hereinstarren. Aber ich sehe Dich schon, wie Du diese Blätter ruhig bei
Seite legst: — nun gut; das ist Amerika, und das bin ich!

Recht auch; man muß biesem Lande Trot bieten. Leiber! ein Boet trott nicht, er gertrummert. In ber That, es wird mir täglich und ftundlich klarer: ohne Dich ift meine Anfiedlung eine Unmoalichteit. Ich fpure einen Bernichtungstrieb in mir, ber einem Colonisten folecht zu Gefichte fteht. Mein Gehirn ift wie ein Neft von unausgebruteten Bligen; es tommt mir oft vor, als mugt' ich Unglud anrichten ober ungludlich werben, wie's feine Bunge nennt. ' Wie ein Orpheus mit klingenden Saiten die Bolle ju gahmen — biefes Schlags ift meine Boefie nicht. Die Orpheus-Sage ift ber Ausbruck ber hochften und mir wahrhaft unbegreiflichen Milbe bes griechtichen Beiftes. Ich hatte bas infernalische Gefindel jum Rampfe forbern muffen; ich glaube überhaupt: Rampflust ift meine Sangesluft; ich bin ein metrifcher hufar. Das Pad, bas Ginem die Blume bes Lebens geftohlen hat, das höhere idealische Selbst, mit wohllautenden Accorden noch anzuleiern, bas erforbert eine große Starte - in ber Schwache! Darum bift Du fo ein Prachtmensch, weil Dich Dein herrgott aus einem Beug geschnitten bat, bas ich fur ben besten menschlichen Stoff halte. Du wirft Dich mit ben Sollenhunden nicht auf die Menfur stellen, Du wirst ihnen aber auch tein Abagio in die haarigen Ohren träufeln: Du hatteft Deine Guribice überhaupt nicht mehr auf bie Erbe jurudgeführt. Rein, Du hatteft es unternommen, bie Bolle

felbst wohnlich für fie einzurichten, Du würdest bie Bolle urbar gemacht haben. Und ich glaube, es ware Dir gelungen.

36 tann Dir nicht fagen, mein lieber Rector magnificus, wie ich mich freue auf Deinen Amtsantritt im Urwald. Es muß eine Luft fein, einen Mann, wie Du, fich rühren ju feben. 3ch glaube, bie Alten batten Recht, wenn fie bie Lanbichaft vernachläffigten über ben fraftigen und anmuthigen Menfchen barin. Und bas thaten fie boch mit griechischen Landschaften, was thaten fie erft mit amerikanischen! Bochftens liegen fie ben Menichen auch baraus weg. Mein Wirth hier hat ein Söhnchen von wunderlieblicher Rnabenschönheit; ich lächelte ibn freundlich an, faßte ibn fanft unterm Rinn und ftreichelte ibm bie reizenden Golblödchen aus ber toftbaren Antinous-Stirn. Das achtiabrige Bubden fanitt aber ein beleibigtes Geficht bazu, und fab mich so pedantisch=altklug an, daß ich's in seinem Innern deutlich fprechen borte : Darüber find wir binaus, bu beuticher Rarr, bu fcmeicheltest mir weit beffer, wenn bu mir bas erfte Primchen Rautabat in ben Mund fcbob'ft. Es ift gräßlich, ein Bolt, von bem man nicht einmal die Rinder lieben fann! — Deß fattl' ich mein Saulchen noch einmal so eifrig, und will nun in Dhio bas Blatchen aufstöbern, wo weber bas Fieber, noch bie Langweile graffirt, wo es einem fo recht bergesfrifch und waldheimlich und waffertuhl zu Muthe wird, bag ich mit gutem Gewiffen fagen barf: liebe Deutsche, fommt zu mir, beutsche Been haben bas fur euch geschaffen! benn ich hoffe, die Feen find auch ein wenig emigrirt wie die Menschen.

Hol's der Teufel! Indem ich schreibe, walzt mir der nächste Schlott eine Rauchsäule durch's offene Fenster, daß herculanum und Bompeji dran erstiden könnten. Und schließ' ich das Fenster, so erstid' ich wieder. Ich schließe demnach dieses Briefpaquet, es bleibt nichts anders übrig. Abieu! ich hoffe vom Ohio soll Alles besser klingen. La belle riviere nannten die Franzosen den Ohio, und die Franzosen wissen was schön ist. Aber warum behaupteten sie ihn nicht? Geht's uns mit allem Schönen so? Du hast Recht: der Mensch kann nur beginnen!

## Bweites Rapitel.

Daß unser helb vierundzwanzig Stunden nach diesem Briefe seinen Grundbesitz erworben haben würde, ahnte ihm in jenem Augenblicke nicht im mindesten noch. Der wichtigste Moment, der eigentliche Zielund Mittelpunkt seiner amerikanischen Reise überraschte ihn so — wie die klüchtigste Episode eines Wandertags, ja, fast wie ein Stein des Anstoges am Wege. Wir könnten das Ereigniß wieder aus seinen Briefen erzählen, haben aber Grund es diesmal nicht zu thun. Denn da es unmittelbar ein Act der Großmuth war, und unser Freund edel genug dachte, dieses Umstands mit keiner Sylbe zu erwähnen, so würde der Briefton nicht nur zur Wiedergabe der eigentlichen Gesmüthsfärbung nicht beitragen, sondern die geschichtliche Thatsache selbst wesentlich entsormen.

Moorfeld ritt also von Bitteburg die schönen Ufer bes Obio binab. Ale er bie Grange Bennfplvaniens bei Beaver erreichte, las er in einem Localblatte biefer Stadt dag in einem benachbarten Orte, ber aber ichon bem Staate Dhio angehörte und fich febr großartig Neu-Liffabon nannte, eine Landauction ober sogenannter Sheriff sale abgehalten wurde. Um fich eine folche Scene "einftweilen", wie er bachte, mit anzusehen, wandte er nun in Beaver vom Rlußthale des Ohio fein Pferd ab und begab fich landeinwarts auf die Strafe nach Rew-Lisbon. Bald verschwanden die Boben bes Ohio mit ihren laubreichen Gichwalbungen hinter seinem Ruden und bas Land fing an, in niedrig gestreckten Bugelwellen fich abzuflachen. bie Stelle bes Gidwuchses traten Beiben, Pappeln und Cypreffen, welche einen Sumpfboben bewalbeten, ber vielleicht fruchtbar, vielleicht auch ungefund war. Dazwischen lagen wie Infeln und Salbinfeln burre Sandftriche, bie ihre fterile Matur in traurig-eintonigen Richtenwalbungen ausbrudten. Die Gegend war einfam und nichts verrieth die Nähe einer Stadt. Im halbgelichteten Waldbunkel erblickte

ber Reifende bin und wieber einen aufgeschichteten Saufen von Baumftuden, welcher im Innern bohl war und eine menfchliche Butte vorftellte. Gludte ein hubn, ober grungte ein Schwein an folden Brabes-Einöben, fo wurde ber Localton ichon febr warm baburch. Aber plöglich fingen biefe Blodbaufer an einer Stelle, wo fie etwas bichter ftanben, an, fich Liffabon zu nennen. Es war eine Ueberrafchung ber traurigften Art, als fich Moorfeld nach einer Baffage burch einen hochftammigen Richtenftrich auf einmal im Angefichte biefer fogenannten Stadt befand. Die Sonne verbreitete ihr Licht über eine elende Bufte von durrem Gras, trubfeligen Beiben und fcmutigen Butten, beren Anblid eber einer Colonie von Selbstmörbern glich, welche blos zwischen bem Strid und biefer Grifteng gemablt hatten. Die Begetation war weit und breit berum mulfterig, übelriechend und von jenem eflen Grun, wie es etwa die faule Bflangenbede auf ftebenben Baffern zeigt. Die Fußstapfen ber Pferbehufe ober bie Wagenspuren in bem schwammigen Boben ftanden von Bilgen voll, ja Moorfelb tonnte Schwamme und Bilge noch reichlich an ben Wohnhäufern feben, wo fie aus ben Rigen ber Banbe wie herentorallen in gangen Schnuren und Retten hervor= quollen. Es war ein schauberhafter Bled Erbe: weber Balb, noch Sumpf, noch Saibe, bas Bange ichien wie ein ungefunder Magen, ber Effig und Calomel getrunten, und ben Anblid feiner inneren Scenerie an die Sonne gewendet hat. Solche Stellen konnte im prattifchen Amerita nur ber humbug befiebeln. Der erfte Anbauer hat fein Land durch Agentur, vielleicht schon in Europa, getauft, und war er nicht in ber Lage, ben Berluft zu tragen, indem er es wieder aufgab, fo tonnte er nur bom rafcheften Menfchenzuwachs Berbefferung hoffen. Er verführte alfo Andere, welche in ber gleichen Lage wieder Andere verführten; fo verwandelte fich ber franthafte Landftrich in einen Stadtbauplat und auf feiner Oberfläche schwebt jest eine Anzahl von Menfchen eine Beit lang zwifchen Tod und Leben, bis es fich bleibend enticheibet, ob ber Ausflug bes Bobens ober ber Ginflug bes Menfchen bie Oberhand bavon trägt. Siegt ber Menfch, fo wird mit Bofaunenftogen die wunderbare Gulturfraft bes Amerikaners durch die Welt verkundigt; fiegt bas Naturgift, fo begrabt eine Bandvoll von hum= bugern im tiefften Stillschweigen seine Leichen, mahrenb ber Ueberreft im tiefsten Stillschweigen abzieht, — Gras wächst über bie Stätte und ihrer wird nicht mehr gebacht.

Dies waren Moorfeld's Betrachtungen, als er ben baglichen Ort langfam burchritt. Er gelangte auf einen freien Plat in ber Mitte beffelben und fand einiges Leben bier. Gine holzerne Bube, welche fich City-Ball nannte, aber vielmehr einem Bagenichupven glich, mar von oben bis unten mit ellenlangen Blacaten von Buntpapier beflebt, während gahnen und Standarten in allen garben auf langen Stangen in ber Luft flatterten; er fab ben Schauplat ber Lanbauction. Diefem haufe gegenüber ftand ein gothisches Unding, die Rathebrale von Neu-Liffabon. An jedem andern Orte hatte bas barbarifche Machwerk bie Sinne beleibigt, in ber Umgebung ber elenbesten und schmutigften Butten aber machte es immer noch Staat. Der Raum zwischen biefen beiben öffentlichen Bebauben, welcher je nach Umftanben eine Pfüte ober eine Staubwufte war, in beiben Geftalten aber ber Square von Neu-Liffabon bieg, biente jest einer Menge von Beltwagen, Marttbuben und fonftiger fahrenber Bigeunerhabe jum Stanborte; es war bas Felblager von Buguglern, welche bie Landauction aus naberer ober fernerer Umgebung herbeigelodt hatte. Gin fpeculirenber Irlanber hatte biefe Gelegenheit benutt, Gefchafte in ein paar Faffern Fufel zu machen, welchen er von seinem Karren berab für mint julop ausrief; ein fliegender Buchbandler neben ihm vertaufte den Simmel in beliebiger Auswahl, nämlich Tractätlein aller möglichen Glaubens= bekenntniffe. Das gläubige und ungläubige Bublitum tractirte fich aber mit mehr Borliebe in einer Trintstube, auf welche Moorfeld erft aufmerkfam wurde, als er fich überhaupt um Publitum umfah und verhaltnigmäßig wenig am Blate fand. Er entbedte bei biefer Belegen= beit noch ein brittes öffentliches Bebaube, nämlich ein Crocerpsbop mit einem Wirthshaus verbunden und zwar bicht am gothischen Dome, bem es zur Seite ftand, wie ein Ministrant feinem Priefter. Rramlaben mochte einst beffer in bie Augen gefallen fein, als nämlich bie Farben ber colorirten Lithographien an feinem Schaufenster noch greller erglangten. Moorfelb mufterte biefe Lithographien und fand bunt nebeneinander ben Alpenübergang Rapoleon's, Mrs. Sibbons als Laby Macbeth, bas Rennpferd Eclipfe, einen Fauftfampf zwifchen John Bull und Bruder Jonathan, die Rudtehr bes Geliebten, Roth=

jade im indianischen Coftum, Comund Rean ale Ronig Lear, Die Schlacht bei Buntersbill, eine Rewyorter Regatta, General Bafbington, Lord Relfon, bas Fegefeuer u. a. Ueber all biefe Blatter hatte fich eine Ungahl von Fliegen verbreitet mit überreichlicher hinterlaffung ihrer wohlbekannten Spuren. Die Spelunte erreichte baber burch ihr Schaufenfter fo ziemlich bas Gegentheil ber beabsichtigten Anziehungefraft; ba überbies die Erinfftube nebenan Rauchwolken bes fchlechteften Tabats vermischt mit ben Pestbunften abicheulicher Getrankeforten burch alle Fugen und Rigen ausschwitte, fo fand fich Moorfeld wenig ein= gelaben, bas wirthliche Dach biefes Saufes zu befchreiten. Rur fein Pferd ftellte er hier ein; feine Perfon, die, wie er aus hinlanglicher Erfahrung wußte, felbst unter bem widerlichsten Bobelhaufen in feiner öffentlichen Berberge auf irgend eine Sonberung bringen burfte, rettete er wieder in's fogenannte Freie. Er taute für all fein Nahrungs= bedürfnig ein Studden Bouillontafel, beren er in Bitteburg einen - neuen Borrath eingekauft. Irgend ein nettes Brivathauschen zu ent= beden, wo er an einem leidlich menschlichen Tifch fich zu Gafte bitten konnte, ohne bas "Botel von New-Lisbon" zu frondiren, barauf verzweifelte er in biefer Raffernstadt.

Inzwischen ertonte ein greller Trompetentusch von einer Dachlude bes Schuppens, b. h. vom Balton ber City-Ball. Das brachte einige Bewegung auf dem Martiplat hervor. Unter den Dachern der Beltwagen ftredten fich lange Ameritaner-Beine hervor, die bort ihre Mittageruhe gehalten hatten, aus der Trinkftube des Crocernschops tamen die Gafte gruppenweise über ben Square baber gestolpert, ber fliegende Buchfändler folog feine Mappen und ber Irlander trank feinen mint julep felber. Alles brangte fich burch bie unbehauenen Thurpfosten bes Stabthaufes. Moorfelb folgte. Er stand in einem Stalle, ben bie Bater ber Stadt vielleicht ihren Sigungesaal nannten, aber ber gugboben biefes Saales war bie raube unbebielte Erbe, bie Fenfterlöcher hatten teine Fenfter, was zwar einen bantenswerthen Luftzug gegen die Site bewirkte, aber auch einer Unzahl von läftigen Muden bie Baffage frei gab, bie Dede endlich war fo niebrig, bag bie Beleuchtung, obicon fie ungetrübter als burch bas reinfte Arnftall= glas einfiel, boch etwas Dufteres und Rellerartiges hatte. Das Ameublement bestand in einem Tifch und einigen Stublen für die Auctions=

beamten nebst zwei langen Banten für das Bublitum, welche an ben beiden Längenseiten, bes oblongen Quabrate hinliefen. Das Publifum nahm biefelben theilweise ein, theils ftand es umber ober ging auf und ab. Es waren meift hinterwälbler, bie in Ritteln von felbstgewebtem Awilch ober Callico, ben groben Strobbut auf bem Ropfe und ein Brimden Tabat zwifden ichlechten Bahnen, herumlungerten. Diefer Aufzug war aber auch alles Ländliche an ihnen; Moorfeld bemühte fich vergebens, gewiffe allgemein giltige bauerliche Grundtone in ihrem Befen herauszufinden. Rein einziger fah zufrieben, gludlich ober ehrlich aus. Ihre Leiber waren vom Rieber abgemagert, welt und fcblotterig, ihre gefurchten Befichter bleich und von Luft und Sonne mehr übermalt als gefund gebraunt, ihre hohlen Augen gingen un= ruhig umber, voll Lift und Berfchlagenheit und wie von allfeitigen Sorgen umlagert. Es war eine traurige Beerschau fur unsern Europaer. Sind bas bie Burger eines freien und gludlichen Lanbes? fragte er fich unwillfürlich. Zwifden biefen Geftalten bewegten fich noch einige Eremplare aus einer anbern Schichte ber Befellschaft; biefe waren mehr ober minder städtisch gekleidet, trugen golbene Uhren und affectirten eine gewisse gentlemanische Baltung, Moorfelb erfannte fie aber mubelos als Subjecte von gemeinem Charafter und Bewerbe, fie machten ihm ungefähr ben Ginbrud von vertommenen Abvocaten, ober burchgegangenen handlungscommis, turz von Induftrierittern auf allen Gaulen. Indem unfer Freund bas Treiben biefer Leute icharfer beobachtete, mertte er bald, daß fich ihre Tendenzen gemeinschaft= lich an einem Manne begegneten, ben fie wie Flammen einen festen Rorper umzungelten; wenigstens ichien ihre Rolle die angreifende und die des Andern die paffive oder felbst die abwehrende. Der gange Anblick erinnerte ihn auffallend an feine eigene Stellung weiland im Generallandamt zu Newpork. Diefe Aehnlichkeit vermehrte noch das Intereffe feiner Beobachtung, das übrigens das Bild jenes einzelnen Mannes ichon burch fich felbst zu erregen geeignet war. Derfelbe war unverkennbar ein Deutscher, stand in ben mittleren Mannesjahren und trug die tiefsten Spuren einer schweren tummer= vollen Lebenslaft zur Schau. Sein Befen ichien bas eines ehrlichen, ja felbst noblen Charafters, bie eiferne hinterwalbsarbeit hatte fein Aeußeres vertnechtet, sein Inneres machte noch eine Art von Figur.

auf jeber Bollbreite - Fichten, Fohren, Tannen, Cebern, Tarus und Lärchenbäume mit Ulmen, Pappeln, Sichen, Erlen und Birten: felbit volarifche und tropifche Balbbilber fielen auf biefen Boben berein. ber, zwischen Canada und Birginien in ber Mitte liegend, nicht umfonft Thurhuter ber Ertreme zu fein fchien. Moorfelb fah bie Riefern und Wachholderbaume bes froftigen Nordens neben ber orientalifchriefigen Sycomore, neben dem prachtvollen Tulpenbaum, ber Myrthe Die Cichenarten blieben ibm nicht minder frembund bem Lorbeer. artig als fonft; nur Anhorft wies ihn mit Sicherheit burch biefes Labyrinth und zeigte fich als ein grundlicher Kenner - benn bie Schwarzeiche, fagte er, liefere bem ameritanischen Farmer Dachschindel, die Rotheiche vorzügliche Schweinmaft und bie Beifieiche fei in allen Gestalten nublich, ba fie als Schöfling elastisches Reifenholz, im mittleren Alter Korbflechterspänne und ausgewachsen die beften Balten zu Blodhaus und Fenzriegeln gebe, auch fei ihr Laub ein brauchbares Biehfutter.

Unserm Freunde schnürte aber inzwischen ein anderer Charakterzug bes amerikanischen Waldes bas herz zusammen: die eigenthümliche Sang- und Duftlosigkeit. Kein Vogelton belebte das holz, kein würziger hauch durchathmete es. Er ritt wie durch ein Schausgericht.

Selbst von Wild fand Moorfeld nichts, als ein zahlreiches Bolk grauer Gichhörnchen, das sich auf den luftigen Aesten der Wallnußhäume wiegte und in den dickschaligen Früchten derfelben, die kaum der Reife entgegengingen, seine Nußtnackerkunste hören ließ. Die Jagd auf dieses "fruchtbare Ungezieser", wie Anhorst sich ausbrückte, gehöre zu den ärgsten Tribulationen des Farmers, er musse jedes Körnchen seines Feldes mit Bulverkorn gegen die Brut vertheidigen. Die vermeinte Jagdlust werde eine wahre Jagdqual im Urwalde. Moorfeld schwieg dazu.

Nach einem Ritt von einer kleinen englischen Meile, den das Baar zwar unbehindert, doch im Schritt durch den freiwüchsigen Baumschlag zurückgelegt, veränderte sich die Scene. Der Boden stieg aus dem Ebenen mit einem sansten Schwung empor und auch Unterholz stellte sich ein. Zwischen ben hohen Baumpfeilern drängte sich allgriei Busch= und Strauchwuchs in's Leben, üppige Schling=, Kletter= und Sänge=

D. B. VIII. Der Amerita-Mube.

pflanzen halsten sich in die Höhe und bald war der ganze Walbraum von der Wurzeltiese bis zu der obersten Schaftspitze der Alles überragenden Wheymouthtanne vollständig und wie es schien undurchtringlich ausgefüllt. Die Wanderer standen wie vor einer Mauer aus
Laubwerk. Rur einzelne Breschen dieser Mauer erlaubten ein weiteres
Vordringen; man ließ die Pferde bald hinter einander gehen, bald
trennte man sich gänzlich und schlug sich auf eigene Sand durch, inbem Jeder durch Jurus sich des Andern versicherte und hin und wieder
über die Aussindung des gangbarsten Pfades correspondirt wurde. Sier
wurde es Moorfeld zum erstenmal wohler. Sibt's Panther oder Schlangen
hier? rief er nicht ohne den Reiz des Romantischen und legte Hand an
seine Büchse. Nichts als unermeßliche Dollars gibt's, antwortete Anhorst
zurück; — das Alles wartet nur aus's Niederprasseln; wir gehen
über den kostdarsten Alluvialboden; reines Bottom-Land!

Utilitarier! schalt Moorfelb für fich.

Nach einer zweiten englischen Meile erreichte man die Platte des Hügels zu dem der undulirende Boden bisher emporgeführt hatte. Moorfeld und Anhorst fanden sich kurz nach einander auf dem Plateau ein. Sie stiegen vom Pferde und rasteten aus.

Die Stelle war schön im Sinne ber Wildniß. Einsam, öb, tiefftill, umgeben von ber breiten Einförmigkeit des Waldes, welchen sie nirgend dominirte, vielmehr siel er allseits über sie herein und beckte sie zu, wie ein Geheimniß.

Das Strauchwerk überwucherte bie höhe bes hügels noch beicht wie ben Abhang, boch stanben die starken schweren Stammholz-bäume hier etwas spärlicher. Dagegen lagen viele Stämme am Boben umgestürzt, verwitternd, zerbröckelnd und neue Schößlinge treibend, — Alles wüst durcheinander. Das Ganze schien die Stätte eines versjährten Windbruches.

Nach ber Natur folcher Stätten, welche ber Schauplat einer zeus gungsreichen Pflanzenverwitterung find, war bie Walbstelle wahrhaft erstidt von einem prachtvollen Blumenwuchs.

Moorfeld ließ sich auf einen Baumstamm nieder und betrachtete bas Spiel eines Kolibris, der wie berauscht diese Flora durch= taumelte und seine zierliche Erscheinung als eine willsommene Spisobe der tiefen Ginsamkeit spendete. Anhorst aber musterte die Abornbaume,

welche ben ftillen Bezirt umgrenzten, und führte balb Rlage barüber, baß fie gleichfalls zu alt zur Budergewinnung feien; er habe ben Balb fcon viel burchforfcht nach jungeren Eremplaren, aber überall vergebens. Moorfeld lud ihn ein, fich neben ihn zu feten und zeigte ihm bas reizenbe Böglein, bas ber Gegenstand feines ichoneren Intereffes war. Das Kolibri hatte fich bicht in Moorfelb's Rabe an eine flammrothe Magnolie gefeffelt, und vertiefte fich mit ber gangen Sufigfeit einer felbstwergeffenen Liebe in fein truntenes Rofen und Rafchen. Bolltommen reglos bing es an bem Blumenteld, fein prachtiges Rörperchen ruhig zur Schau geboten. Der kleine Amor hatte taum bie Leibesfülle einer hummel, aber ber Schonheit war's Raum genug, barauf ihre Bunber zu thun. Sein Befieder ftrabite vom reinften Juwelenglang, fmaragbgrun und opalblau fpielten Leib und Flügel an ber Sonne, seine kleine Rehle war ein Rubin von Farbe und Reuer. Schabe, bag wir nicht ein wenig Bogelbunft bei uns haben! fagte Anhorst und feste bingu: Ob fich mit ben Thierchen nicht überhaupt ein Geschäft machen ließe? Im Dai tommen fie in gangen Schwarmen vom Suben nach ben Geen burch. Freilich bie Amerikaner halten nichts auf Naturaliensammlungen — aber nach Deutsch= land konnte man fie verschiden; - was fagen Sie, Berr Doctor?

Moorfeld sah in das braune, zerfurchte Antlit des beutschen Mannes und sah lange hinein. Wie lange find Sie schon in Amerika?
• fragte er ihn.

Kunfgehn Jahre, antwortete Anborft.

Fünfzehn Jahre! — bas ift freilich eine lange Zeit! Er schüttelte bie Magnolia mit bem Buge, bag bas Rolibri pfeilschnell bavon flog.

Sterauf folgte eine Pause bes Schweigens zwischen ben Beiben. Zwei Männer, welche ber Zufall an Einem menschlichen Berührungspunkt zusammengeführt, bachten zum erstenmal, wie man sah, barüber nach, ob sie beren mehrere haben könnten. Moorfelb fühlte bas Bebürfniß bessen, was man in der Sprache der Empsindsamen Berzensergießung nennt. Wenn es für einen Menschen einnimmt, baß man ihm eine Wohlthat erweist, so mußte Moorfeld biese Theilnahme für Anhorst haben. Ihm zu Liebe hatte er ohne alle Wahl sich auf eine Scholle gekauft, die er mit sorgfältigster Wahl kaufen wollte, und bas Bruchtheil, das Anhorst davon inne hatte,

ihm ohne Weiteres geschenkt. Anhorst war rettungsbedürftig wie ein Ertrinkender gewesen, und Moorfeld hatte ihn gerettet. Aber bei dem Bande der rohen Noth kann ein seineres Gemüth nicht stehen bleiben. Er durfte wünschen, taß Anhorst jest von seinem Eigenen — Innern etwas herausgebe. Seit gestern war es noch nicht geschehen. Dieser Augenblick aber war einem innigeren Austausch günstig. Er forderte von selbst dazu auf.

Moorfeld zog ben fremben Mann treuberzig an seine Seite und sagte: Und wie ging es Ihnen in biesen fünfzehn Jahren? Laffen Sie mich hören, wie das Menschenleben auf ben Pfaben, auf welschen Sie es burchwandelten, ausgesehen hat.

In den Zügen des Deutschen malte sich's fast wie Schamgefühl bei dieser Aufforderung. Und wie das germanische Auge immer trotig blickt, wenn das Gefühl an sich selbst erinnert wird und sich zugleich ehrt und verdirgt bei dieser Erinnerung, so sah das blaue Auge des abgehärteten Mannes jetzt mit einem gewissen Barbarismus drein, der im Neußern Trot schien, im Innern aber keusche Selbstbewahrung war.

Mit diesem Ausdruck antwortete Anhorst: Sie haben mir gestern Gutes gethan; ich könnte es heute kaum vermeiben, mich so zu schilzbern, als ob ich's recht sehr werth ware. Das geht nicht. Aber mein Tagebuch steht Ihnen zu Diensten. Drinn stehen Sott und dieser Bursche hier etwas unparteilscher neben einander.

So eben hab' ich's gelesen, sagte Moorfeld, und brückte bem Manne die hand. Seine Gefühlsanwandlung war vorüber. Er stand auf und ging weiter mit ihm. Zwischen den beiden Männern war von der Vergangenheit weder in Schrift noch in Wort je wieder die Rede.

## Viertes Kapitel.

Wir werben nicht erwartet haben, bag bie Stimmung, in welcher Moorfeld ben ersten Blodhaus-Morgen erblidt, und bie wir zu Anfang bes Borigen zu berichten hatten, bie bleibenbe feines neuen Lebens geworden. Wir haben fie gewiß nur als eine Rrifis erkannt, welche den Wechsel ber Gewohnheiten mit Naturnothwendigkeit begleitet. Diefe Krifis ging um fo rafcher vorüber, je heftiger fie fich Es ift am britten Tage und wir finden Moorfelb's einaestellt. Bemuth wieder im Gleichgewichte. Die Schauber ber Frembe haben fich gemilbert, bie Liebe jum Gigenthum ift erwacht. Moorfelb fing an, seinem Boben entgegen zu tommen. Lag er auch nicht im schönen Dhio= ober Miami=Thale ober am walbreichen Geftabe bes majeftati= fchen Grie=Sees, fo hatte eine reizvollere Außenseite leicht auch als ein Wertzeug ber Landspeculation bienen tonnen, um mancherlei innere Schaben bamit zu vergolben, wogegen bie umfichtigfte Auswahl zu= Moorfeld's blinder Griff aber - Alles in weilen nicht schütt. Allem - war tein verfehlter. Erst indem er fein Land mit eigenen Augen fah, indem er das Gefchaft bes Ankaufes ratificirte und die betreffenden Documente eines naberen als flüchtigen Buschauerblicks wurbigte, ging ihm ber Begriff bes Geschehenen in einem befriedigenben Bilbe auf. John Stutering's fogenanntes "Loos" war ein Complex von zwei "Sectionen" b. h. eine Bobenflache von taufend achthundert zwanzig Acres. Das ungefähr war eine ber größten Realitäten, welche ju bem gleichen Breife erreichbar. Diefer Boben bestand, wenn nicht aus einer romantischen, boch nüplichen Mifchung von Balb und Prairie und war, wie Baum= und Graswuchs zeigte, im Bangen betrachtet, portrefflich. So tam es, bag Renner - unparteiliche, ober vielmehr eiferfüchtige - ben Erwerb bes neuen Gentleman-Farmers leicht auf ben boppelten und breifachen Werth schätten, wozu besonders politische

22

D. B. VIII. Der Amerita-Drube.

Röpfe noch ben Umstand rechneten, daß in dieser Gegend ber Ohiofirom sich auf die geringste Entserung dem Erie-See nähere, ein Canal-Durchstich über kurz ober lang hier seine Unternehmer sinden und die Bobenpreise wohl auf das Zehnsache bringen könne. Mochten nun solche Conjecturen werth sein so viel sie wollten, und auch hier die allgemeine Sitte wirken, daß, wenn ein Kauf erst realisirt ist, Alles umher von den beneidenswerthen aber versäumten Vortheisen besselben spricht: genug, Moorfeld hatte wenigstens keinen Mißgriff gethan. Die Raschheit seines Herzens war nicht zugleich ökonomische Uebereilung.

Diefe Rafcheit bes Bergens lieb bem Antaufe Moorfelb's übrigens boch auch einigen Werth. Und konnten wir gleich nicht fo prompt, als Moraliften vielleicht erwarteten, mit bem Geftanbnig berausruden, bag "bas Bewußtfein einer guten That" ihn für fein Grunbstud mit jener Selbstverliebtheit eingenommen, welche gewiffe Menschen als "Lohn ber Tugend" in Cours bringen möchten: fo fing biefes Bewußtsein boch an, freundlich nach zuwirten, nachbem bie Abstogungetraft bes erften Einbrucks ber Natur ihren Tribut gezollt. Moorfeld hatte bie Genugthuung, bas, was noch Liebhaberei an seinem Unternehmen gewesen, die Auswahl ber landschaftlichen Lage, einem reinen realen Beburfniß geopfert zu haben. Damit war bas lette Moment bes Befühligen von feinem Unternehmen abgeftreift, bamit erft mar es gang That. Und ba vor Geiftern feines Rangs die That überhaupt gut ift, fo fühlte er biefe gute That jest, wenn nicht mit ber Sugigfeit bes Tugenbphilisters, boch wie einen frifchen ftablernen Luftstrom, ber all seine Nerven ausheiterte. Er war im gahrwaffer ber Unternehmungeluft.

Zwar die eigentlichen Geschäfte der Besitzergreifung, die Plane und Arbeiten der Colonisation, konnten jest noch nicht beginnen; Anhorst machte seine Marktsahrt und Benthal war noch nicht da. Moorfeld sand sich vorläusig auf Ferien geset. Aber als ein guter Wirth, der zum Ernste seines Saushalts entschlossen ist, wollte er diese Ferien nicht ungenützt verpassen. Was einem Manne, der zu eristiren gedenkt, außer seinem eigenen Schwerpunkte das Wichtigste sein muß, das ist seine Umgebung. Moorfeld verlegte sich zum Erstlings-Ansang auf die Kenninis seiner Nachbarschaft.

Der nächste Nachbar war ihm Anhorft felbst Mit biefem Manne ging es ihm fonberbar. Wir haben bei Gelegenheit ber Landauction bemerkt, bag fein erfter Anblid ihm einen fast devaleresten Ginbrud gemacht. Moorfelb verwunderte fich, daß biefer Einbruck nicht wieder Er vergaß, bag bas ausgefieberte bollarhungrige tommen wollte. Bolt ber Dantee-Bauern bamals fein vortheilhafter und bag er felbit jest fein verbuntelnder Contraft fei. Bas von Anhorft auf ber Oberfläche feines Lebens zu erbliden, bas war und blieb ber Ruplichfeitemenich. In ben erften Tagen und Stunden zwar hatte Moorfeld alle Urfache, fich bagu Glud zu munichen. Anhorft affiftirte ihm bei bem Abichluffe feines Raufes und bem gangen Rotariatsgeschäfte auf bem Landamte zu Lisbon, er ritt mit ihm auf die hofftellen ber Nachbarn und machte ihn mit ben Communalangelegenheiten bes County bekannt, er balf ihm bie vortheilhaftefte Lage jum Neubau eines Farms mablen und ftellte ibm ben gangen Schat feiner prattifchen Erfahrungen gur Berfügung, worauf es in Moorfelb's ganglich neuer und frembartiger Lage fo wefentlich antam. Er legte felbft wieber Band an Art und Sage und hatte im Ru fein log shanty um eine Rammer erweitert. ba Moorfeld bis zur Anlegung einer größeren hofftelle vorläufig bei Anhorft wohnen blieb. Rurg, er forgte für ihn, wie ein alterer Bruber für ben jungern, ja, um ein weichlicheres Bilb nicht zu icheuen, wie eine Mutter für ihr Kind. Aber bas Alles that er, nicht weil es freundlich, fondern weil es - zwedmäßig war. Er that es, wie bie Alvenrose blüht ober bie Erbbeere reift, auch an Orten, wo kein Mensch ihrer genießt. Moorfelb fühlte fich taum Gegenstand bavon. Denn ein andermal konnte Moorfeld mit ihm einen Ritt machen, vertieft in die warme begeisterte Ausführung irgend eines Lieblings= gebantens - ihn treulich anzuhören ware nur ber allergewöhnlichfte Bemutheinstinct gewesen. Aber Anhorst war im Stanbe, mitten in folden Ergiegungen ben nächstbeften Begegnenben anzureben: was bas Bushel Weizen in Cleveland mache, und ob es wahr set, bag Dr. Douatt's Durham-Ruh ju Petersburg eben fo gut milde, als Mr. Berry's Aprshire-Ruh zu Neu-Alexander. Dag man aus freundschaftlicher Aufmerkfamkeit die ötonomische auch einmal opfern konne, fcien nicht in ber Begriffesphare biefes ftreng geschulten Mannes ju liegen. Moorfelb achtete ihn beswegen nicht geringer.

baß jebe Empfindlickeit hier eine trankhafte wäre, und unterschied sehr gewissenhaft, wo seine Bildungsaristokratie berechtigt sei und wo nicht. Aber freilich konnte er nicht umhin, — wenn nicht zwischen sich und Anhorst, — boch zwischen Europa und Amerika bei solchen Gelegensheiten Vergleiche zu machen und sich zu fragen: warum hat dieses Land den Ruf, daß es sich leichter und freier darin leben läßt, als in der alten Welt, wo der Bauer nicht den hundertsten Theil jener Anstelligkeit bedarf, wie der amerikanische Farmer." Und er bedachte bei diesem Vergleiche, wie charakteristisch er sich selbst in den beiderseitigen Redensarten ausdrücke, denn der Amerikaner sagt "sein Leben machen;" der Europäer aber "sein Glück machen."

Ueber seine Blodhütte hinaus wies die ökonomische Magnetnadel vor allem Andern nach Neu-Lisbon. Dort war der Pol für den Land-verkehr seines "Townships". Das sociale Terrain dieser Stadt nahm somit den nächsten Rang unter den Gegenständen seines Interesses in Anspruch.

Leiber lag bieses Element in bobenlosesterfTrübheit. Die Zustände von Neu-Lisbon gehörten zu jenen sittlichen Erscheinungen, welche man nach Jahren nicht durchschauen lernt, aber auf den ersten Augenblick erräth. Zweideutig ist der rechte Ausdruck für das Costum solcher Mysterien.

So liefen 3. B. alle Fäben, benen Moorfelb nach einer greiflichen Autorität zu Neu-Liebon nachging, in dem Kramladen des dafigen Storekeepers, Mr. Clahane, zusammen, und gruppirten sich um Fässer voll Schmierseise, Butter, Schweineschmalz, Whisty, Syrup, Zuder, Raffee, Mehl, um Haufen von Stiefeln und Schuhen, Röden und Beinkleidern, Müßen, Umschlagtüchern, Sätteln, Zäumen, Gisen und Blechwaaren, und — um eine schmutz abgegriffene Brieftasche. Diese Brieftasche war der eigentliche Dämon des Orts. Sie war der Sitz jener geheimnisvollen Kraft, welche in Afrika Fetisch, in Amerika Humbug heißt. Was sie enthielt wußte Niemand. Sie enthielt eine lebendige Spinne. Das Nep dieser Spinne war nichts weniger als Reu-Liebon selbst, die Grundsäden dieses Nepes waren vielleicht angeknüpft in Neuyort, in Baltimore, in Philadelphia, — wer weiß es? wer hat der Organisation der amerikanischen Landjobberei je auf den Grund geblick? Wer kann sagen, daß Mr. Clahane von der gebeimen Polizei der

Landspeculation war und halb Lisbon bie Baugefangenen, bie er auf bie Feftung gebracht? Man mußte biefe Brieftafche eingefehen haben. Dag eine Stadt auf fo ungefundem Plate nicht mit rechten Dingen augebe, batte Moorfeld allerbings schon bei ihrem ersten Anblicke berausgefühlt. Das zweite Rathfel blieb nur noch, wie es zuging, baff fie überhaupt im Uebel verharrte und nicht weiter wanderte. . Diefes Rathfel lag icon in einem burchfichtigeren Bellbuntel. Natürlich führte es fich ebenfalls wieber auf Mr. Clabane gurud. Der. Clabane war Storefeeper, b. h. er verfah feine lanblichen Mitburger mit ben Broducten ber Industrie und nahm an Bahlungs Statt ihre Raturproducte bafur. Da fügte es nun ein mertwurbiges Schidfal, bag bie Natur ftets im Rudftanbe blieb gegen bie Waarenwerthe bes Dr. Clabane. Der biefigen Ratur mochte bas allerbings nicht fcwer Ber fich aber vom Schulbbuche bes Storefeepers losgemacht, ber brachte es wenigstens zu feinem Baarersparnig, um ben rebellischen Gebanten bes Auszuges zu faffen. Ronnte aber Mr. Clabane burchaus nicht umbin, auch einmal ein baares Stud Gelb herauszugeben, fo gablte er entweder in Banknoten irgend einer bruchigen Bank, ober er speculirte auf irgend eine schwache Seite seines von ber Baffiva zur Activa abgefallenen Runden, und Taufend gegen Gins war zu wetten, bag in ben nachsten Tagen bier ein Stallion aus Rentudy, bort ein Uhrenhandler aus Connecticut herbeigeschneit tam, und in einem feurigen Bollblutpferb, ober einer buntladirten Stupuhr bas fatale Baar = Gelb, ben Bebel ber Unabhangigfeit, wieder hinwegmanöprirt wurde.

Nächst biesem Bürdigen war es ein Hochwürdiger und ein Ehrwürdiger, welche sich in die Berschaft Neu-Lisbons theilten. Die Bervölkerung von mehreren hundert Seelen bestand nämlich aus zwei Consessionen: Ratholisen und Methodisten. Der "Pater" der Ersten und der "Reverend" der Zweiten trübten nun weiterhin die trüben Berhältnisse bieser Stadtschaft. Die herren bekämpsten sich — wir würden sagen auf Leben und Tod, wenn die Redensart nicht zu europäisch wäre. Aber der Amerikaner bekämpst sich nur auf Leben allein. Die beiden Pfassen gingen nicht auf ihre genseitige Bernichtung, sondern Ueberdietung und Steigerung aus. So hatte der katholische sein Gotteshaus erst kürzlich in einem Style ausgebaut, Ider es zum

bominirenoften Gebaube von Reu-Lisbon machte. Die "Rathebrale" war freilich nur aus Schindeln und Latten zusammengenagelt, aber ihre gothifche Form imponirte bochtich, und ihr Umfang hatte hundert Lisboner Gemeinden aufnehmen konnen. Nebenbei, aber gang im Bertrauen, wollen wir verrathen, bag Dr. Clabane bas Gelb bagu vorgeschoffen. Ließ fich boch nun in ben Beitungen aller Seebafen von bem "Dombau" zu Reu-Lisbon trompeten! liegen fich boch bie Abbildungen von Neu-Lisbon jest mit der prächtigen Anficht ber Rathebrale bereichern! und ob biefe spanische Bliege von Quabern ober Brettern war, lief für die Landjobberei auf eins hinaus. Lithographie verftummte für beibes, bag aber ber Beichner mit einer fcabbaren Plumpheit und Barte feiner Striche viel naber bem Steinals Polzcharafter tommen wurde, ftand von feiner amerikanischen Runft= finnigkeit gang von felbft ju erwarten. Diefer Dom-humbug war erft im laufenben Sommer in Scene gefest worden, und ber methobiftische humbuger ruftete fich nun gleich umgebend barauf zu antworten. Er wollte nach ber Ernte einen Balbgottesbienft, ein fogenanntes campmeeting, vom Stapel laffen. Bu folden Monftre-Anbachten ftromen bie Confessionellen auf hundert und mehr Meilen im Umtreis qu= fammen und gelingt es, einen Gaftprediger von Ruf bafur heran= zuziehen, fo hat ber Orteregiffeur mit biefem Raffenftud oft einen bleibenden Sieg errungen. Rebenbei, aber gang im Bertrauen, wollen wir verrathen, daß gleichfalls Mr. Clabane es war, welcher bem Reverend zuerft biefen gludlichen Gebanten fufflirt hatte. Bei einem folden Bollbauflauf mußte nämlich nicht nur ber methobistische Simmel, fondern auch ber irbifche Storefeeper feinen "Bile" machen; bas war flar.

Dag Moorfelb nun zu biesen Ortsautoritäten kein Berhältniß haben könne, stand so ziemlich in der ersten Stunde fest. Die beiden Pfassen verkeherten ihn gleichzeitig. Der Methodist haßte ihn als einen "Bapisten" und der Katholik verschrie ihn gar als "Atheisten", weil Moorsselb als neu ankommender "Sohn der Kirche" versäumt hatte, ihn zum Thee auf seinen Farm zu bitten, was des Paters erster Gedanke, aber Moorfeld's allerichter war.

Auch von Mr. Clahane, sagte Anhorst, haben wir wenig Gutes zu erwarten. Meine Marktsahrt an die Seen wird ihm als Con-

currenz erscheinen, benn er hat im Productenhandel sein Schäschen sonft ziemlich allein geschoren. Gut, wir werden Feinde haben, ant-wortete Moorfeld.

Ueber Lisbon hinaus verengerte sich ver sociale Horizont jener einsamen Gegend. Die übrigen Waldnachbarn Moorfeld's waren es nur
sehr relativ, benn ber nächste lag noch immer zehn Meilen fern. Wir
werden nicht Ursache haben, Moorfeld's Runde durch dieselben auf jedem
Schritte zu begleiten, da weder der rohe Styl dieser culturlosen Farmen, noch das stumpfe Menschenthum ihrer Inhaber ihm trgend ein
nennenswerthes Interesse abnöthigt. Doch wollen wir einzelne seiner
Besuche nicht mit Stillschweigen übergehen.

Gleich ben ersten können wir mit seinen eigenen Worten nach einem Briefe an Benthal erzählen. Noch war unser neuer Ansiedler nicht dazu gekommen, die Geschichte seines Ankaufs, die Charakteristikt von Neu-Lisbon, von Anhorst u. s. w. zu Papier zu bringen, als er sich eines Tages hinsetze, und folgende Zeilen niederschrieb:

Gine kleine Liebschaft! bag mir aber Mowe ja nicht eiferfüchtig wird! Anhorst war nach Neu-Lisbon geritten in Besorgung einiger Allotria zu feiner Marktfahrt. Ich faß in meinem Blodpalaft allein, spielte Bioline, concipirte in Gebanten ein paar rudftanbige Briefe an Dich, welche bem gegenwärtigen vorzubatiren find und, will's Gott, nachstens auch bran follen. Aber noch binben fich meine Lebensgeifter fcwer an's Baus, ich warf Bioline und Concepte balb hinter mich, und trabte auf ein paar Meilen in's Freic hinaus. Dhne meinen Stallmeifter follt' ich's freilich bleiben laffen, meine wilbe Graffchaft zu inspiciren; bas Landchen hat so wenig Weg und Steg als ber blaue himmel, ober bas grune Meer. Es ging mir auch barnach. Denn taum hatt' ich ben Platanen und ben Fichten, ben Gichen, Summi = und Gifenholzbaumen 2c. ihren fechstägigen Berrn und Meifter in verschiedenen Façaben gezeigt, als ich mit meinem Cafar vollkommen im Irren trieb. Es ging wie mit einem Zauber zu, daß ich mich plötlich in wildfremben Bezirken fah. Ich war einem Bache gefolgt, welchen ich lange für meinen Bach hielt, benn es ift mertwurdig wie gleich fich hier alle Naturanfichten find. Die ftille Quell= rinne führte mich aber allmälig tiefer in bas Geholz anstatt auf meine Boccage beraus; ich feste ein paarmal über, je nachbem mir biefer

Ufersaum ober jener wegsamer ichien, und als ich endlich meinen Frethum einfah und bem Bach entlang wieber gurudtehren wollte, fchlug ich eine Nebenader beffelben ein, ba ber hauptarm, von jenfeits gefeben, unter Schilf- und Sumpfgeftripp fast verschwand. weg führte mich nun ganglich in's Debe. Gin unermegliches Balblabyrinth verrammelte mir in jeber Richtung ben Weg. Stamm an Stamm fab ich nirgend gebn Schritte tief, es war ein Deer von Unter biefen Umftanben mare ich froh gewesen, nicht meinen, sondern nur irgend einen Farm zu erreichen, aber nicht die leifeste hieroglyphe einer menschlichen Rabe mar rings zu entziffern. Die Merkmale, die ben geschulten hinterwaldler auf feinem chaotischen Terrain leiten, waren mir als Neuling natürlich noch fremd, meinen gelehrten Apparat aber, Taschencompag und topographische Karte bes County, hatte ich zu Saufe liegen laffen. Rurg, bas Abenteuer mar mehr unbehaglich, als romantisch, ich freuzte stundenlang bin und ber, und schon fing ich zu forgen an.

Auf einmal erfreute mein Ohr bie Stimme eines lebendigen Wesens und mein Auge erblidte ein fleines rothes Rodden. Rind, welches Bubner aus bem Waldbidicht zu loden fchien. Boll . Freude rief ich bas Mabchen an, welches Rog und Reiter nicht fobalb gewahr wurde, als es emfig bie Flucht ergriff. Mir aber war ber Fund zu toftbar. Und mußte ich mir meine Wegweiserin erft erjagen, fo bebte ich vor bem kleinen Sabinerinnenraub auch nicht zurud. Ich fprang vom Pferde, bas bier nicht gut forttam, und verfolgte bas rothe Rödchen mit lieblichen Worten und langen Schritten. waren glücklicher als erstere, benn balb ergriff ich mein kleines scheues Walbfräulein in ber Söhlung eines turgen und biden Bapawstammes, wohin fie zulett - für bas Auge gar zierlich - ihre Zuflucht ge= nommen. Sie fab wirklich wie bie Seele bes Baumes aus, fo gart und geistig ftand fie in bem rauben Rahmen. Es war ein Bilb wie im Rirchenftyl gemalt. Ihr Röpfchen fein muthwilliges Apfelrund mit flugem Stupnaschen und braunen Rehaugen - nein, ein ernfthaftes, ehrbares Oval, mit ebel gezogener, nachbenklicher Rase, großem, wafferblauem Blide, ber Teint weiß, bie Ringelloden gelb wie ber Monbschein und ein langes schweres Behange. Rurg, ein Charafter= bild echten germanischen Magbthums. Ich rebete fie auch sofort

beutsch an, und hatte richtig gerathen. Das erschrockene Rind zeigte Spuren von Butrauen. Warum fie mich geflohen, und ob ich benn wie ein Rauber aussehe? Sie rudte etwas fcheu gur Seite, bob bebächtig ihr blaues Auge zu mir auf und fagte: ich fabe aus wie ein Berr. — Bas ein herr Schlimmes fei? ich mußte es wieberholt fragen. Baubernd antwortete fie : Der Bater fagt - aber mehr war ihr nicht abzugewinnen. Sie legte ihren Arm vor die Augen und fagte: ich fag's nicht! Ich folog bas feufche Rind in meine Arme und versucht' es auch nicht weiter, auf die reinen, kindlichen Lippen ein Schmahmort heraufzubefchwoten. Ich fragte nach ihrer Familie. Sie war bas einzige Rind eines beutschen Farmers in ber Nabe, eines ausgewanderten Landmanns vom Mieberrhein. Das ertlärte mir freilich, was ber Bater gegen bie herren hatte. Leiber hat man bas Landvolt gewöhnt, im ftabtifden Rod bie fummarifde Quelle feiner Uebel zu feben. Defungeachtet borte ich mit Berwunderung, bag fie ein Bauerntind fei. Ich faßte fogleich ben hochsten Begriff von ber Mutter; - es mußte eine mutterliche Mutter fein nach ber mufterhaften Art, wie fie bas Aeugere ihres Kindes hielt. Ihr haar war offenbar folicht, und bie fconen langen Loden nur ein Runftwert ber Bartlichteit. Ihr weißes Leibchen, ihr rothes Sergerodden, bie Schnur von Glasperlen an ihrem halfe - Alles fo fcmud, fo infpirirt! mochte ich fagen. — Was fie hier fchaffe? Sie fagte, fie fei ausgegangen, nach Giern zu fuchen, indef wie immer vergeblich, benn belehrte fie mich - bie hintel tamen zu ihrer Beit wohl mit einem Schwarm Rüchlein aus bem Walbbidicht hervor, aber bie Gier ließen fie fich felten ablauern. Sie habe ichon ben gangen Bormittag ihre Noth mit biefer Aufgabe gehabt. Das Alles fprach fie im reinften Hochbeutsch, indem fie ihre Ehre barein zu setzen schien, bas Platt forgfältig zu vermeiben, bas ihr ohne Zweifel mundgerechter mar. Auch bewegte fich ihre Bunge etwas fchwer babet, ba bas Bungenband ein wenig langer als normal. Ihre Rebe betam baburch etwas Bebachtiges, Abgemeffenes, bas ihr ungemein wohl ftanb. Es ftimmte wunderbar zu ihrem Charafter von Ernft und Burudhaltung.

Das nun war meine Erlöferin aus ben Wirren biefer Walbfahrt. Wir ließen bie Gier Gier sein und machten uns nach Annettens Heimwesen auf. Ich nahm die Kleine vor mich auf's Pferd, und fie gab mir ben Beg an. So tamen wir balb aus bem Balte. In Kurzem lag Bater Ermar's hofftelle vor uns.

Der hufschlag lodte schon von Weitem bie Eltern vor das Saus. Sie sahen verwundert ihr Kind zu Pferd ankommen, das zu Buß ausgegangen war.

Ich gab turz meine einfachen Erklärungen.

Ich kann nicht sagen, daß ich im ersten Augenblicke besonders gastelich angesehen war. Der Deutsche in Amerika hat immer etwas — Berschämtes oder Abstoßendes, wenn er auf seinem einsamen Hof überrascht wird. Und Westphäller sind schon von selbst nicht die instinuantesten Menschen.

Der Mann sah mich aus harten und scharfen Zügen, wie aus einer eisernen Maste an. Er war schlant und hoch gewachsen — eine lebendige Lanze. Seine Hatennase eine wahre heraldische Siegesprobe von Energie und Charatter, sein Blauauge treu, wie der sicherste Antergrund. Die Mutter eine blasse, reine Frau, eine Erscheinung wie ein Stück Damast. Ganz wie ich sie gedacht. Sie war ohne Zweisel eine Honoratiorentochter ihrer einstigen heimat. Der Vater Teutoburg, die Mutter Bielefeld, würde diese westphälische Baar ein neumodischer Jung-Deutscher in seinem Ideen-Assonanzen-Styl charakteristren.

Die Frau wartete das Benehmen ihres Mannes ab und ber Mann mein eigenes. Beibe empfingen mich eigentlich gar nicht; es mußte sich aus mir felbst zeigen, "was für ein Bogel ich sei".

Ich sprach natürlich von ihrem Kinde, der nächsten Beranlassung bieses Rendezvous, und erkundigte mich, wie es hier um die Schule stebe. Diese praktische Frage schien den Nagel auf den Kopf zu treffen. Ich konnte sogleich sehen, daß man damit zufrieden war. Vor Allem seufzte die Mutter lebhaft und antwortete: das sei allerdings traurig. Eine deutsche Schule bestände nicht in der Gegend und zu den Engelländern schiede man seine deutschen Kinder gar zu schwer, sie lernten nur ihre eigenen Eltern verunehren.

3d erbot mich fofort zu Annettens Lehrer.

Die Frau sah ihren Mann an und der Mann hatte offenbar was gehört, "was sich hören ließ". Ob ich gut lutherisch sei? war seine erste Antwort darauf.

Doctor Luther hat auch für mich gelebt, sagte ich, nicht ohne einige Berwirrung, und war frob, daß mir die Phrase so durchging. Es geschieht Ginem doch ganz eigen, wenn man mit seiner weitschichtigen Aufklärung so knapp-positiven Gemüthern confrontirt ist! Berschiedene Stände find verschiedene Jahrhunderte.

Wir verständigten uns. Ich habe nun eine Anstellung im Urwalde, — ich bin Erzieher. Wahrlich, das kleine Abenteuer freut mich mehr, als es scheinen mag. Ich bin, wie du weißt, Kinderfreund. Freilich hat mir eine geistreiche Frau einst gesagt: dann sind Sie Menschenseind, und ich war wie vom Blitz gerührt, daß sie Recht hatte. Aber ist's meine Schuld? Ich läugne es nicht, die Kinder repräsentiren mir die Menschheit reiner als die Erwachsenen. Der muthige Knabe entartet zum servilen Unterthan, und wie selten sindet das Mädchen zwischen Prüderie und Koketterie den Begriff der Weibslichkeit. Blüthen siod Bienenkost, ausgewachsene Frucht oft nicht Schweinekost. Die Nähe dieses Kindes soll mir wohl thun. Ich nehm's wie ein glückliches Unterpfand von dem Gott, der mich hiershergeführt.

Nächst bieser Bekanntschaft, die unsern Freund so sehr anmuthet, wollen wir von seinen übrigen Nachbar-Besuchen noch zwei erzählen, zwar nicht ihrer Anmuth wegen, sondern weil sie sonst nicht ohne einiges Interesse an ihm vorübergingen. Moorfeld machte sie beibe Tags nach dem hier mitgetheilten Begegniß und diesmal in Anhorst's Begleitung.

Auf bem Wege sagte Anhorst: die Farm, die wir zunächst besuchen werden, gehört einem Amerikaner, Mister Thorne. Wir werden ihn selbst nicht zu Hause treffen — er ist seit einigen Wochen auf irgend ein Busineß abwesend. Indeß lohnt es sich doch den Gang dahin. Er hat einen Knecht, oder "hand" wie man hier sagt, der eigentlich ein Tischler und zwar ein vorzüglicher deutscher Arsbeiter ist. Wenn Sie sich einzumöbliren gedenken, so können Sie mit dem Manne gleich Kücksprache darüber nehmen. Er ist auf sein Handwerk sehr zu empfehlen.

Dann fitt er wohl auch nicht aus Geschmack am Landleben hier? fagte Moorfeld.

Gewiß nicht, antwortete Anhorst.

Ronnen Sie mir feine Befchichte ergablen ?

Seschichte eben nicht, aber eine Anekote baraus, den Dirty job, der ihn zunächst hieher verschlug. Indeß, solche Sachen spielen ja täglich und stündlich.

Laffen Sie immer hören, forberte Moorfelb.

Und Anhorst erzählte, indem ber Weg eine reizlose Gegend burchmag:

Es war bruben in Bennsplvanien im Mercer County, Stabt Mercer. Dort hatte ein Mr. Baine für einen Raufmann, ich weiß nicht mehr welche Arbeit übernommen, einen Neubau ober Anbau feines Labens, gleichviel. Dir. Baine war aber mehrerseits beschäftigt, und übertrug die Arbeit an herrn Rapp, unsern beutschen Tischler. Man machte einen Accord auf 383/, Dollar, mit ber Bedingung, bag ber Bau in einer bestimmten Beit, sachgerecht und zur ganglichen Bufriedenheit des ursprünglichen Contrabenten, des Raufmanns, zu vollen= Das geschah. Unser Tischler plagte fich zwanzig Tage lang unter ber beigeften Augustsonne, und ftellte fein Bert ber. Als er zu Ende war, forberte er von Mr. Baine seine accordmäßigen 383/2 Dol= lars. Mr. Baine beanstanbet bie Bezahlung, ba man ja erft bas Urtheil des Raufmanns, der eben verreist fei, abzuwarten habe. Raufmann tommt, und unfer Rapp, ber fein Gelb braucht, bittet jest biefen barum. Der Raufmann natürlich wenbet ihm einfach ben Rücken': er tenne ihn gar nicht, er habe nichts mit ihm zu thun. ler geht wieder zu Dr. Baine. Diefer antwortet: er habe mit bem Raufmann Rudfprache genommen, und gehört, bag bie Arbeit teineswegs probehaltig fei. Der Deutsche mertt jest, worauf es abgeseben, und nachbem er erft noch zwischen bem Raufmann und Dr. Baine ein paar Bochen lang bin und wieder gelaufen, reicht er endlich feine Rech= nung klägerisch ein. Bu Enbe October erhalt er ben Termin. Dr. Baine tam mit feinem Abvocaten, ber Raufmann mit einem Comitee von "sachverständigen und unparteilschen" Zimmerleuten. Der Deutsche fam allein. Er mochte bei fo klarem Rechte einen Abvocaten für überfluffig halten, ober bie Roften fdwer empfinden, genug, er vertraute fich. Die Verhandlung beginnt. Der Abvocat ber Gegenpartet liest ben Contract zwischen Dir. Baine und herrn Rapp vor, hierauf wird ber Raufmann vereibigt und befragt, ob er mit bem Ban gufrieben fei? Durchaus nicht, antwortete er mit fester Stimme. Run werben bie sachverständigen Rimmerleute vereibigt und befragt, was bas Refultat ihrer Befichtigung gewesen fei? Sie antworteten, bag fie ben Bau, in einer nicht fachgerechten Art und Beife aufgerichtet ge= Der Tischler ftand wie vom Donner gerührt. Die Gibesaussagen allein waren es ja, auf welchen feine hoffnung geruht. Diefe hoffnung versagte ihm jest, er fab mit Schreden, bag folch ein Brocef auch verloren werben konne. Thranen traten bem vierzigiahrigen Mann in's Auge. Aufgeforbert, was er zu feiner Bertheibigung porzubringen habe, ftotterte er mit muthlofer Stimme Folgenbes: 3ch habe brei Jahre lang fur ben Stabtrath in Breslau gearbeitet, Fugboben gelegt, Thuren, Fenfter und Befimfe gemacht, aber nie nicht! ift mir ein Stud jurudgegeben, ober getabelt worben. Mr. Baine hat meiner Arbeit täglich nachgesehen, und mich oft aufgeforbert, ich möchte es nicht fo genau nehmen, auf ein paar Fugen tame es ja nicht an, ben Fußtoben zu hobeln verbot er mir förmlich. Zwanzig Tage habe ich unter ber fiedigften Sommerhite geschafft; ich frage bei Gott unb Welt, ob es erlaubt ift, daß fo etwas unbezahlt bleiben foll. frage jeben ehrlichen Tifchler, ber meine Arbeit verfteht, ob 383/. Dollars ein übermäßiger Preis bafur ift. Gewiß, bas ift es nicht, meine herren! Die Nennung bes Preises veranlagte bie Richter nun auch nach bem Contract zwischen Dr. Baine und bem Kaufmann zu fragen. Der Bertheibiger verwarf zuerft biefe Frage als ungehörig, gab aber zulett, mit Buftimmung feiner Clienten, nach. Der Contract wurde verlesen. Er lautete mit bem vorigen gang gleich, nur in ber Biffer ergab fich eine kleine Berfchiebenheit. Nicht 383/., sonbern 200 Dollars hatte fich Mr. Baine von dem Kaufmann bedungen! Und ber Raufmann fügte noch bingu, daß er diefe Summe theils in Belb, theils in Baaren, bem Mr. Baine bereits bezahlt. Diefe Mittheilung war eigentlich unbefonnen, benn ber Raufmann bewies bamit augenscheinlich, daß ihm die Arbeit ja boch gut genug gewesen, und nicht, wie er bem Deutschen gegenüber geschworen : "burchaus nicht!" Aber dieser kleine faux pas wurde nicht mehr bemerkt, benn im gangen Gerichtsfaal machte fich ein Unwille laut, - ein Unwille gegen ben Deutschen. Er nämlich, nicht Dr. Baine war es, ben jene Ent= bedung birect tobt machte. Dag fich ein Menfch fur 38 Dollars ju

einer Leistung hergibt, die ein Anderer auf 200 schätzt, das war dem Amerikaner zu tief verächtlich. Der Amerikaner war wieder einmal recht groß dem schossen Deutschen gegenüber. Und so fällte denn der Richter, wie er auf Grund der beiden eidlichen Aussagen wohl nicht anders konnte, zuletzt den Urtheilsspruch: daß der Deutsche seinen Contract nicht erfüllt habe; doch dürste er allerdings der Großmuth des Mr. Baine zu empfehlen sein, welcher ihm wenigstens einen Theil der accordirten Summe möge zukommen lassen. Keinen Cent soll er haben, der verstuchte Dutchman! rief Mr. Baine, und damit war die Sache zu Ende. Der Richter machte nur noch seine und des Constablers Rechnung, die er dem Deutschen schnell, denn es war Essenzeit, überreichte, und woran dieser zehn Monate lang zu bezahlen hatte. Bon Allem entblößt, griff er vor sechs Wochen zu, auf jenem Farm sich als Knecht zu vermiethen, — um's augenblickliche Brod.

Anhorst hatte inzwischen Moorfeld's Pferb in's Auge gefaßt, und machte jest einige Bemerkungen über bie incorrecte Schule besselben. Freimuthig antwortete Moorfeld: Nicht boch, nicht boch! Wir muffen solche Geschichten kunftig nur zu Fuß erzählen.

Schweigend erreichte das Paar die Farm. Man fand den Tisch=
ler Rapp beim Ausbessern des Fenzenzauns, den ein paar muthige
Bullen über Nacht eingerissen. Schon aus der Ferne hatte man ihn
die schweren Pstöcke einrammen gehört. Es war ein Mann von mittlerer Statur, die Haare schon hoch in dem Scheitel ausgefallen, der Körper ein wenig gebeugt, und wie es schien nicht mehr allzu träftig.
Sein Gesichtsausdruck war unbeholsene Arglosigkeit und ein tüchtiges,
aber beschränktes Selbstvertrauen. Moorfeld fand ganz das Charakter=
bild aus jenem Processe in ihm.

Er sing ein Gespräch mit ihm an, das sich, wie es in beutscher Zunge geführt ward, zunächst auch auf deutsches Heimathkandenken bezog. Die Augen des Tischlers leuchteten wie trunken, und aus tiesster Seele brach er in den Ausruf aus: Ach, hätten wir in Deutschsland Gewerbfreiheit, es wäre das erste Land in der Welt! Und die politische Freiheit Amerika's ist Such gleichgiltig? sagte Moorfeld,— indeß mehr um die Begriffe des sogenannten gemeinen Mannes darüber kennen zu lernen, als in irgend einer directen Absicht

Politische Freiheit, erwiederte ber Tischler - wo ift ffie benn? und blidte babei um fich, wie um ein verlorenes Safchenmeffer, ich seh nichts von. Ich war in Bittsburg als sie im vorigen Jahr ben Prafibenten mahlten, - Brugeln fab ich wohl, aber teine Freiheit. Da liefen fie bie eine Strafe herauf mit schwarzen Cocarden und bie andere Strafe mit rothen, und wie fie an ber City-Ball gufammen fliegen, ging ber Tang an. Es war ein Crawall - Riot beigen fie's - von einigen taufend Berfonen, und ba mablten fie ben Brafibenten, bag man bis in die Nacht die Piftolen borte, und bas Blut lief herum wie in einem Schlachthaus. Es find gar unbanbige Menfchen bier. Wo wir Deutsche einen Wortwechsel führen, ba rennen fie gleich mit Meffern und Schiefgewehr gegen einander los. Immer geschoffen, immer geftochen! Wie bas unvernünftige Dieh! Es ift, als ob fie gar nichts im Schabel hatten, alles in ber Fauft. Rein, Gott weiß, ich habe einen Etel an ben großen Städten. Aber auf bem Lande fitt bie Freiheit eben auch nicht zu bid. Baume umhauen, Fengen machen, Blodhaufer bauen, Wild fchiegen, Dieh huthen, bas ift bie erfte Frei-Man fieht bie Leute wie Sclaven fich radern, wer nie in ber Nah war, hat feinen Begriff von. Dabei wohnen fie halbe Tagreifen auseinander, und tommen fie jufammen, fo verfteht oft teiner den an= bern nicht, die ganze Gemeind' ift neunerlei Bolt. Das macht fich bann irgend ein verlaufener Dantee prachtig zu Rugen. Der thut in fold einer Buftenet einen Storelaben auf, und bamit ift er Ronig. Bom Rleinsten bis zum Größten, Alles, was ber Menfch braucht, führt er in feinem Rram. Wer nicht fünfzig Meilen weit in die Stadt fahren ober reiten will, ber findet jeden Brettnagel bei ihm, und jede Zwiebel nimmt er an Bablungs Statt an. Die gange Gemeind' fteht in Rechnung bei ibm, er fpielt abfolut ben Meifter. Der hat bann bie Stimmen von felbft. 3ch mocht's Reinem rathen, und ihm bie Bahl verweigern. Diese Raders find meiftens auch Boftmeifter, und fo ein Rerl ift im Stand und halt Ginem bie Briefe auf, wenn man thn nicht auf ben Stimmzettel fcreibt. Ja, ja, bas thun fie. Sie find wie Rauber, fie erlauben fich Alles. Ginem Ameritaner ift jedes Mittel recht. Go bringen es die Leute von Amt zu Amt, die Gegend wird vollreicher, es kommen oft die besten Röpfe heran, aber ber Labenhalter hat für ewige Zeiten das Bra. Sat er vielleicht noch einen

Abvocaten zum Schwager und einen Pfaffen zum Better, so stiegt er auf, wie ein Luftballon. Es ist merkwürdig, was sich so ein Flötz Ehren und Würben zu begehren traut. Dann prahlen sie aber noch in den Zeitungen: Wieder hat es Einer unfrer Mitburger zum Gouverneur eines Staates gebracht, der früher ein Grobschmied oder ein Schweinmehger war, das ist die herrlichteit eines freien Landes! Ach, geht mir fort. Ich wollte, wir hätten Gewerbfreiheit in Deutschland, teinen Nagelschniel gab' ich für eure herrlichteiten!

Moorfeld hörte diese Rede mit Staunen an. Sein Blid fiel zum zweitenmale, aber mit einem ganz andern Ausdruck auf den armen Tischler. Er ersuhr hier von Neuem, wie fähig der Deutsche sei, objective Verhältnisse groß und richtig zu beurtheilen, und wie wenig Mangel an Weltklugheit in seinen persönlichen Angelegenheiten einen Schluß auf sein übriges Denkvermögen zulasse. Sh er die Farm verließ bat er den Tischler, er möge es ihm wissen lassen, wenn der Eigenthümer des Farm ihm etwa einen längeren Dienstcontract anbieten wolle. Der Tischler sagte es unter frohen Ahnungen zu.

Rach biefem Besuche lenkte bas Baar wieder dem heimwege zu,
— Moorfelb fragte im Borbeigeben: Wer kommt morgen bran?

Wären wir gemelbet, antwortete Anhorst, so könnten wir noch heute hinüber reiten; von hier find's nur fünf Meilen, und vom Hause weg fünfzehn. Aber, es wird Abend, wir kämen direct zum Thee, und find nicht gemelbet.

Moorfelb blidte groß. Thee? gemelbet? Mich bunkt, wir find im hinterwalde.

Wir, aber Lady Brubaker nicht, ober vielmehr Lady Morgan, wie fie fich nach der hiefigen Gewohnheit, europäische Namengrößen zu aboptiren, nennt.

Diese Laby Morgan ift wohl eine betrübte Bittme?

Doch nicht, herr Doctor, sie ist die Frau eines beutschen Rarren, Michael Braubacher, ber sich aber panteefirt hat und nun Brubaker pronocirt wird. Gin trauriges hauswesen! und aufrichtig gesagt, ich selbst ließ' es links liegen; es regt sich die Galle, nur bran zu benkenl Der Mann hat bei einem Bankrott ihrer Familie in Newpork sein Bermögen eingebüßt, die humbuger von Schwäger und Schwiegervater treiben sich nun in aller Welt herum, während er selbst noch immer

Wittel wußte, aus Deutschland ein lettes Tausend Thaler herauszugiehen, womit er diesen Farm hier anlegte und wenigstens Frau und Kind redlich ernährt. Deßungeachtet! Wenn Sie den Ton hören werden, der dort über Deutsch und Deutschland herrscht, so haben Sie wahrlich zu würgen daran. Das Weib spricht von ihrer Nationalität als ob sie in ihrem Newyorker Schaukelstuhl alle Flotten der Welt commandirte; die Nation ihres Mannes aber tritt sie mit Füßen. Leider! der deutsche Michel duldet's. Es ist so weit gekommen, daß ihn seine zwei Buben in seinem eigenen Hause old dutchman schimpfen dürsen, und wie er nur den Mund öffnet, um von Deutschland zu erzählen, so lachen sie ihm in's Sesicht. Die "Ma" ist Alles, der "Ba" gar nichts. Mordio! Von allen dummen Streichen, die der Deutsche in Amerika macht, ist es sicher der dummste und unverzeihlichste, eine amerikanische Frau zu heirathen.

Anhorst wunderte sich, daß während dieser Worte auf Moorfeld's Lippen ein — Lächeln entstanden. Es spielte freilich ein wenig in's Diabo-lische, aber er hatte sich auf ein zornvolles: Rechts um! gefaßt gemacht.

Moorfelb bagegen fagte: Reiten wir bin!

Anhorst blicke ihn fragend an, erwiederte aber nichts. Er fühlte, er kannte seinen Mann noch viel zu wenig, um sich über das, was Widerspruch schien, ober nicht, ein Urtheil zu erlauben. Hatte er boch das Seinige gethan!

Die Wanderer trabten frisch zu und erreichten Braubacher's Farm noch im vollen Tageslichte. Es war ein kahles Gehöft, ganz im lieb-losen Pankeestyl. Reine lebendige Feldhecke, kein Baum vor dem Hause, keine Blume am Fenster, nichts, was den schönen Natursinn eines Deutschen verrieth. Sie traten ein. Die hütte war noch roh genug und durfte vielleicht nur darum nicht mehr Blockhaus heißen, weil sie zwei Wohnräume enthielt. Und einer davon nannte sich auch richtig "Barlour".

Die Antömmlinge waren so glücklich, Mister und Mistreß zu hause zu treffen. Nach den ersten Begrüßungsformeln führte Anhorst, auf einen Wink Moorfeld's, den Mister zu einer landwirthschaftlichen Umsschau vor das Haus und Moorfeld blieb mit der Mistreß allein. Die hinterwäldler Baussrau wiegte sich in ihrem Schaukelstuhl und — garnirte ein Bonnet.

Moorfeld lobte das häubchen im elegantesten Englisch. Er zeichsenete ber Lady Morgan sogleich auf ein Pergamentblättchen scines Notizbuches das Muster eines Bonnets von Madame Dasse in Paris vor, welches kurz vor seiner Abreise nach Ohio den Ton der diessjährigen Saison angegeben. Der Stoff glatter Tüll, exklärte er seine Beichnung, rechts eine Bausche mit einigen Rosen, links zwei Marasbouts an die Wange herabfallend, hinten eine weiße Atlasschleise. Der Fond recht tief am Scheitel zu tragen, mit einer Reigung gegen die Stirn wäre es provinziell.

Die Laby Morgan maß ihren Gaft mit erstaunten Bliden. Aber Moorfelb beherrschte seine Miene volltommen. Die Dame mertte nichts und war ehrlich genug zu feufzen, bas reizende Modenbild werbe fich in biefer "verdammten Wilbniß" leiber nicht wohl prafen= tiren laffen. Moorfelb seufzte mit. Er heftete sein Auge mit einem bedeutungsvollen Ausbruck auf die arme Leidende, und warf, gleichfam vom Mitgefühl abgepreßt, bas Wort bin : Es konnte in Rurgem fich Bieles anbern in biefer Wilbnif. Drs. Brubader blidte aufmertfam. Es ift mahr, es werben neuefter Beit ftarte Landtaufe bier gemacht, fagte fie, zweifelhaft was fie eigentlich zu fagen habe. Dein Ankauf ist nicht ber Rebe werth, antwortete Moorfeld, ohne Umstande bas Wort auf fich beziehend, und mit ber vornehmften Gleichgiltigkeit. Aber für eine Probe, fuhr er fort, bedurfte es einstweilen nicht mehr. -Für eine Probe? Bon welcher Probe fprechen Sie, Sir? fragte Mrs. Brubader, indem fie anfing gang fo gespannt zu werben, wie Moor-Moorfeld ichien gerftreut und tanbelte mit bem feld beabfictiate. Wie hubich fich bas in einem elegant becorirten Salon, Bonnet. unter ftrablenden Girandolen und Candelabern, gur Tangmufit eines guten beutschen Orchesters ausnehmen wird! fantafirte er wie im Traume vor fich bin. Die Farmersfrau machte ungebulbige Bewegun= gen. Ihr Beift ift bei beutichen Beigen und Bloten, mein Derr! fagte fie empfindlich, aber boch nicht ohne ahnungsvolle Aufregung. Madame, Sie find nicht für ben Urwald geboren! fuhr Moorfeld ploblic auf und fab feine Wirthin mit jener Dreiftigfeit an, bieg ben Cavalier als Galan ber Bürgerofrau auszuzeichnen pflegt. Die Remporter Raufmannstochter hatte barüber auch, wenn nicht ein beutliches Gefühl, boch eine buntle Ahnung und versuchte eine Miene aus ben besten Tagen ihrer Impertinenz. Aber ihre Eitelkeit war bereits erregt; sie hützte sich, mit dem merkwürdigen Farmer-Galanthomme zu brechen. Moorfeld sah fast mit Augen, wie der balts Stolz und die heiße Neugierde in ihrem Innern gegen einander zischten.

Was ich ba von Aloten und Geigen fantafirte, ruckte er vertraulich beraus, ift nicht gang ohne. Wenn Sie mich nicht verrathen, Dabame, fo will ich Ihnen ein Geheimnig ausplaubern. Geheinmiß eigentlich nicht. Es wird balb genug Stoff ber Tagespreffe fein. Aber eine Dame von fo gutem Gefchmad - bas Getändel mit bem Bonnet bauerte fort - ift im Grunde naber babei intereffirt, als bie bumme Publiciftit, bie nicht überall fo ungalant fein foll, ben Bortritt zu haben. Lady Morgan horchte hoch auf. Gine Gefellichaft beutscher Ebelleute - laffen Sie mich bas Wort nicht entgelten, Berehrteste, es tlingt barbarifch, ohne Zweifel, aber wer bas Unglud bat, mit bem Abel behaftet zu fein, leibet minbestens an einem unverschuldeten Unglude; er verbient weniger ben Abscheu als bas Mitleib aufgeklarter Republitaner. Ich bin nicht republitanisch gefinnt, fagte Laby Morgan verlegen lächelnb. All men are equal, ift nicht all women. Frauen find bem Principe ber Gleichheit nicht holb. - Mon Dieu! rief Moorfeld, bann bort bie fconere Balfte ber Union auf Republit zu fein; und Laby Morgan mußte fich's fcon gefallen laffen, eine leichte Artigleit in einer boshaften Wendung gegen ihr vergöt= tertes Baterland hingunehmen. Moorfelb fuhr fort : Gine Gesellichaft beutscher Ebelleute, bisqustirt von ber Juli-Revolution, gerieth auf ben Ginfall, fich ein Reduit, eine Art. Abelscolonie in Amerika zu grunden, wenn bas ertrantte Jahrhundert einst bie Sahnemannische Gur empfehlen follte, einer beutschen Republit in eine ameritanische zu entfliehen. In ber Bahl bes Orts wollten wir die alten Bourgeoisstaaten bes Oftens wie bie langweiligen Bufteneien bes Beftens gleichmäßig vermeiben und entschieben uns junachst fur Dhio. Doch, um bie gange Wahrheit zu fagen, geftehe ich allerbings, bag noch zwei Berfuche in zwei anbern Staaten gemacht find. Mein Probefauf ift nur einer von dreien.

Wir Drei werben nun — bas ift ber Plan — als gewöhnliche Farmer wirthschaften, und ohne alles Aufsehen unsere Lotalverhältnisse bevöchten. Rach Jahresfrift schiden wir bann unsere Berichte ein, und

welcher am gunftigften lautet, jenes Terrain wird erwählt. Bei einem Ankauf von einer halben Million Acres mochten wir einige Borficht nicht gang verschmaben. Uebrigens find wir nicht anspruchevoll. Wir achten bie fremde Nationalität, ber wir uns anschließen, und forbern blog, daß fie uns wieber achte, bas ift unfre gange Pratenfion. Chef bes Unternehmens, ber gefürstete Reichsgraf von Tettan, ift ber liberalfte Ariftotrat, ber fich benten läßt. Gin Mufter von einem liebenswürdigen Gentleman. Sie haben vielleicht ben General Lafapette bei feinem letten Befuch in ben Staaten gefehen? Gin fo popularer, leutseliger Charafter ift ber Reichsgraf. Nur nicht fo tricolor. Graf legt seiner Geburt einen hoben Werth bei, aber er ichant fie nicht als verfonliches Brivilegium, fondern als einen Theil ber Rationalebre. In der That, Nationalstolz ift vielleicht die einzige Leibenschaft des deutschen Reichsgrafen. Darin geht er etwas weit, ich ge= ftebe es. Europa ist voll von Charafterzügen seines National-sports und er vermehrt fie noch fortwährend. Ein Baar bavon werben ben Mann tenngeichnen. Als vor brei Jahren in haymartet ber berühmte arabifche Bengst Almansor, Bater Abballah, Mutter Mirza, zum Bertaufe stand, war die gange haute volée d'Angleterre in einer Art Aufregung. Das eble Thier fab fich vom Morgen bis jum Abend von der Crome der Gesellschaft umschwarmt: Bergoge waren feine Die Bairs bes Lanbes überboten fich in enormen Stallbebienten. Summen, bie Better überboten fich über ben Sieg ber Bieter, turg Almansor war ber Lowe bes Tags. Der Reichsgraf ging bamals mit Blanen anberer Art in London um, war auch eben erft angekommen, ich glaube, ber gange garm verhallte an ihm allein fpurlos. Aber ein muffiger Reitinecht aus feinem Gefolge, ber fich auf eigene Sand haymartet anfah, fand Gefallen an Almanfor, und fragte in aller Unschulb nach bem Preis. Die anwesende Stallariftotratie umwiebert ihn mit Belächter. Der Stallion klopft ihm hochgnäbig auf bie Schulter: Guter Freund, biefes Pferd bezahlt ein Deutscher Cavalier nicht! Der Reitinecht läßt fich bas nicht zweimal fagen. Er tritt vor ben Grafen: Erlaucht, ba braugen fteht ein Gaul, ben ein beutscher Cavalier nicht bezahlen tann. Der Graf horcht und hört was gefchehen. . Wie ein Blit reitet er nach hanmarket. Er fteht vor Almansor. Bas toftet ber Araber ? fragte er und zwar auf beutsch wie sein

Reikfnecht. Der Stallion ist betreten, befinnt sich aber, und hat die Unverschämtheit zu antworten: Fünfzig Tausend Pfund, Sir. Der Graf zeichnet — "präsentirt das meinem Intendanten", sagt er — zieht eine Pistole und schießt das Pferd nieder. "So füttert ein beutscher Cavalier englische Raben."

Moorfeld weibete fich an bem Schuff, ber ber erfchrodenen Laby fast perfonlich burch ben Leib zu geben schien; bann fuhr er, fich leicht auf bem Stuhle wiegend, ju plaubern fort: In eben fo großem Styl aber reigenber fur Frauenohren mar jenes Impromptu, welchem ich selbst biesen Winter in Baris beiwohnte. Unter ben Reinen ber Feinste, unter ben Brusten ber Brusteste - ber Graf ift wie fein Boben. Bu einem Mastenballe ber Bergogin von — Livabien, laffen Sie mich fagen, benn bie enthusiaftische Philhellenin hieß in ber That scherzweise so - hatte ein Kranzchen ber fashionableften Cavaliere gewettet!, wer unter ihnen in ber toftbarften und origineuften Daste ericheinen wurde. Der Reichsgraf feste jum Beften Griechenlands Zwanzig Taufend France, bag er bie Wette gewinnen wolle. erschien aber im habit eines - haufirers, trug bas Tuch und bie Bafche eines fervirenben Laben-Commis, bazu nur noch am grünen Bande feinen Tabuletttaften von Cbenholz vor fich an ber Bruft. Mit biesen Rasten promenirte er ausrufend durch die Appartements -Messieurs et Mesdames, achetez, achetez, s'il vous plait! Objets de toilette, objets de fantaisie, bijoux, parfums, avancez, Messieurs et Mesdames!

Lachend und glofstrend brängten sich bie reizenden Damen des Balls um die drollige Charaktermaske, der Graf theilte nach links und rechts seine Quelquechoserien aus, und die Waare sand um so schnelleren Abgang, als man sie ohne Zweisel für unächt hielt. Aber, — welch ein angenehmes Staunen wogte, erst flüsternd, dann laut und immer lauter, durch die Säle, als man die Entbedung machte, daß der blitzende Inhalt der vielerlei Schächtelchen und Kästchen, daß die Bonbonnidren mit Türkissen oder Rubinen, die Ringe und Ohrringe, die Bonbonnidren Kürtissen oder Rubinen, die Ringe und Ohrringe, die damascirten Flacons mit ihren Steinen, die reichbesetzten Damenuhren von Breguet, die Colliers von Bot, mit großen Chrysoprasen geschmückt, die massiven antik gearbeiteten Armspangen, die modernen Berliner Eisengürtel mit Sapphiren oder Amethysten & jour gesaßt, kurz, daß

ber ganze Galanteriekram ächt war! In Wahrheit, Madame, der Graf hat an jenem Abend einen Werth von Hundert Tausend Francs verschenkt für Zwanzig Tausend Francs zu Gunsten Griechenlands und — sür den Nachruf: Der artige deutsche Cavalier! — Wir wollen nun sehen, schloß Moorfeld ausstehend, wo wir in Amerika die Stelle sinden, dies Treiben des lustigen alten Europa möglichst originalgetreu fortzusehen. Aber, bitte, Madame, verrathen Sie mich nicht. Wir möchten den Cynismus der Land-Jobberei nicht vor der Zeit ausvegen, und dann — kommt ja Alles noch, wie gesagt, auf mein und meiner Collegen Reseat an.

In biefem Augenblide tam Dir. Braubacher mit Anborft gurud, binter ihnen zwei schmalleibige Knaben mit matten Augen und bleichen Befichtern, verzärtelte Newporter-Spröflinge. Giner berfelben pflangte fich fogleich por Moorfeld bin und rief: Ma, ist das auch ein Dutchman? Aber bie Da flapste mit eigener feiner Band ben Frager auf ben Mund und gurnte fehr ernsthaft: Unartiger! Wie oft habe ich bir gefagt: German heißt ein Deutscher, nicht Dutchman! Dann wandte fie fich mit einem verzerrten Lächeln zu Moorfelb: Entfculbigung. Sir! beutsch - butch - es liegt ben Kinbern so im Munde. hat nichts zu fagen, Madame; ich werbe es an meiner Bemühung nicht fehlen laffen, ben lieben Rleinen einen regelmäßigen beutichen Sprachunterricht zu verschaffen. - D, ich ware unenblich bankbar, Sir, grinste Laby Morgan überfüß. Die Kinder aber ftaunten ihre Da, Mifter Brubater feine Miftreg, Anhorft feinen Moorfeld an, und Moorfeld griff mit einer cavaliermäßigen tour de main nach seinem . but, und empfahl fich nach allen Seiten im berglichften Ginverftanbnig.

Unser Baar hatte ben Farm lange hinter sich, als Anhorst endlich eine Art versteinertes Schweigen brach:

Darf ich mir erlauben, Sir, Ihrer — wickedness meine gange hulbigung barzubringen?

Bitte! Ich habe ster Gans bloß ein wenig Vogelbunst gestreut, antwortete Moorfeld. Er erzählte seinen Einfall. Sie hat nun ein Jahr lang Besserungsfrist, sagte er, und kommt der Reichsgraf nicht, so kommt vielleicht doch die Karbatsche. Ihren Mann will ich inzwischen auch noch ein wenig abrichten.

Anhorst bezeigte sich ungemein erfreut über das Sehörte. Bielleicht gefiel ihm Moorfeld's Buff darum so ungewöhnlich, weil er nicht bloß ein müssiges Spiel des Wibes, sondern eine praktische That mit einem bestimmten sittlichen Zwecke war. Unter diesem Gesichtspunkte begriff er das Geistreiche leicht und lebhaft.

Es war das Erstemal, auf dem abendlichen und theilweise nächtlichen Rachhauseritt, daß diese so ungleich gearteten Männer sich besser als je verstanden. Jeder schien bei sich selbst gegen den Andern zu widerrusen, daß er ausschließlich Prosatter oder ausschließlich Schöngeist set. Diese Weinung transpirirte mit einer warmen Ausstrahlung durch ihr Gespräch. Anhorst's und Moorfeld's Unterhaltung in dieser Stunde war von jener Art, welche dauernde Freundschaften zu begründen pstegt. So erreichten sie ihren einsamen Waldwinkel.

## Fünftes Rapitel.

Aber jest war auch ber Tag für Anhorst's Marktfahrt herangefommen. Allerorts begannen bie Ernten und wenn Anhorft bie Chance nicht verlieren wollte, fo hatte er teinen Augenblick zu verfaumen. Er brach auf. Ungern fab Moorfeld ihn fceiben. Anhorft war offenbar, wenn auch langfam, geistig wieder aufgelebt, Moorfelb bagegen meinte an prattifchem Sinne ihm naber gerudt zu fein. fchien ihm wie eine Gunbe gegen Ratur und Runft zugleich, ben beginnenden Flug ber Melodie jest mit einer Baufe zu gerhaden. Es war unschon, es war widerfinnig. Moorfeld hatte faft bas Gefühl, als mußte fich bier etwas ftrafen, als gefcabe ben Machten bes Bemuthes Bewalt burch bie Machte ber Materie. Aber freilich war biefes Gefühl unaussprechlich. Wie follte Moorfelb bie ahnungevolle Spurtraft bes afthetischen Sentiments in einen fo rechtwinkeligen, unvermischten Charafter wie Anhorft hinübertragen ? Er icamte fich, die alte Delobie zu varitren: Bleibe bei mir, Mar! und barauf lief feine Reaung boch wohl allein hinaus. Es war fast rührend, wie Anborft am Borabend feines Auszugs mit einem langen farten Mann por bas Blochaus gerückt kam, Moorfelben versicherte, bas sei weit und breit ber zuverlässigiste "Knecht", ben er auftreiben gekonnt, und nun treuberzig überzeugt war, er habe seinen Remplaçant gestellt! Da blieb benn unserm Freunde nichts weiter übrig, als bem braven Gesellen glückliche Reise zu wünschen und nur schüchtern hinzuzusezen, wenn er etwa in Detroit schon guten Absah fande, so möge er für diesmal nicht weiter schweisen und hübsch bald wieder heimkehren. Das versprach Anhorst und ging.

Moorfelb stand jest in seiner Walbhütte allein. Es sehlte wenig, baß die Shauer des ersten Momentes von Neuem über ihn herstelen. Die nächsten Tage und Stunden brachten ihm ganz das bodenlose Gefühl der Fremde wieder zurück. Wie slüchtiger Goldschaum ging von den Dingen seiner Umgebung der Hauch der Gewohnheit hinweg, woran er noch allzu zart gehaftet. Bestürzt wurde Moorfeld inne, daß er nicht mit Einem Ruck, wie er schon gewähnt, herr seiner Situation geworden: — nein! sein Zustand war wie das Treiben in einer Meerenge, und Anprall und Widerprall ertremer Stimmungen mußte noch lange hin und her zerren an ihm, die ihm sesse Richtung gewonnen war.

Wer freilich die außere Lage Moorfeld's in biefen Tagen betrachtete, ber hatte leicht in einen Spiegel ber feeligsten Joulle ju ichauen geglaubt. Bon bem Theater = Apparat bes fogenannten "angenehmen Lebens" fehlt wenig ober nichts. Gine elegante Doppelflinte. - ein ftattliches Reitpferb, - ein Balbrevier hinter bem Saufe, in welchem unfer Badwood-Baron nicht nur bas Jagbrecht, fonbern - nach ber pfiffigen Berfion eines modernen Junter-Anwalts - gang eigentlich bie Sagopflicht hatte, benn fein Wilbftand war vor Allem reich an Eichhörnchen, welche, wie wir gehört, eine Landplage bes ameritanifchen Farmers find. An diefer Jagopflicht tonnte unfer Belb in Amerita hier vollauf jum Ritter werben. Daneben tonnte er mit Cirtel und Wintelmag in ber hand Bauplane entwerfen, Felber, Barten, Baufer und Dorfer abmeffen, Stragen bahnen, Barts einbegen, turz bas Bewußtsein bes Grundbefiges in taufend hubichen Faltenwürfen fich umlegen und zwischen Project und Spiel angenehme halbtraume traumen. Durftete er nach ben Wonnen bichterifchen Schaffens - bing nicht bas Abenblicht wie eine golbene Barfe bort auf bem Riesenwipsel ber Wheymouthtanne, bieser Lurley ber Pklanzen-welt, griffen nicht Morgennebel mit ossianischen Geisterarmen durch das Gezack der windungsreichen Lebenseiche, ließ nicht der Mond an weißen Birkenstämmen sein bleiches Silberlicht hängen, zog nicht ein mykliches, wehmüthiges Elsengeslüster durch die zitternden Grasrespen der Prairie, und sprach nicht rings um ihn her die große freie Wildenis das Wort aus, das ein fühlender Mensch nur nachzusprechen braucht, um langen Reihen von Geschlechtern und Zeiten unvergeslich zu bleiben? Ja, die Scene stand. Aber wenn die gefangene Königin ihre fühlende Kennedy auf Augenblick bei Seite setz, um nach Wind und Wolken ihre Arme zu breiten, so eilte hier der Gesellschafter von Wind und Wolken, von Bäumen und Graswogen wieder und wieder ans Schreibpult in die Arme eines Menschen, selbst eines abwesenden, und aus dem Tiessten heraus schrieb er an Benthal einst das Wort nieder: Ich bin nicht einsam hier, sondern nullam!

In der That, so war es geworben. Moorfelb fag in seinem Ur= walbe und fein liebstes Urwalbe-Bergnugen war - fein Schreiben an Benthal! Es verging tein Tag, taum eine Stunde, bag er nicht fcrieb. Gine Ungahl von Blattern und Blattchen batirt aus biefer verhaltnigmäßig fo turgen Spanne Beit. Wir tonnen fie unmöglich fo wie fie liegen mittheilen: benn wer follte fich nicht wiederholen, wer, ber fo gahrend und gierig in fich bineinlebt, follte ein Bebachtniß bafür haben tonnen, was er geschrieben, wie er's geschrieben, wie oft biefelbe Belle an die nämliche Stelle jurudrollte? Und boch lebt Moorfeld nach außen hin ein fo spurloses, ftillstehendes Leben jest, daß wir, da es einen fortlaufenden Erzählungsfaden nicht zuläßt, gerne in jene Blatter jurud greifen werben, um Figur und Farbe biefer Tage uns bilblich zu machen. Freilich wird bazu nur bie fleinfte Auswahl genugen, wenige werben bie Dienfte aller thun, und indem wir die außere und innere Landichaft unferes Ginfieblers nur an einzelnen Buntten beleuchten, wird Gemuth und Fantafie es nicht als Abbruch, fondern als fein Recht empfinden, die bazwischen= liegenden Parthien felbstthatig zu beleben.

Bor Allem wollen wir Denen, welche im Sanbeln, nicht im Empfinden Beil feben, Bericht bavon geben, daß Moorfelb nicht in "schöner Ruße" allein seinen Genuß suche. Der Nothschrei bes

Fiebers erscholl jest im Lanbe, und unser Delb trug zwar einen aboptirten Namen, doch sein Dr. nicht umsonst davor. Unaufgefordert bot er Nahen und Fernen Hilse. Leiber werden wir belehrt, daß auch die Ehat des Thätigen nicht Zufriedenheit gibt, wo der Boden sehlt, das Schöne schön zu empfangen.

Beginnen wir in feinen Aufzeichnungen unfre Lefe :

333

Es ift Bochsommer, bas gange Land liegt im Fieber. 3ch reite weit und breit berum und bin, wie man fagt, nutlich. Aber ich habe teine Freude daran. Der Amerikaner versteht den europäischen "Rettungsengel" nicht. Er honorirt ihn mit feinen Dollars, und wenn's ber Engel ausschlägt, fo halt er ihn für einen Simpel. Dber es tommen bie giftigen Rannegießer und Mebifance-Bachter, bie auch bei ber bunnften Urwalbsbevölkerung in diefem Claquen = und Cliquen= lande nicht fehlen, die steden bie Ropfe gufammen und munteln: Was will ber Kerl? gebt Acht, ber will was. Er macht Partei für bie Dutchmens, er ift ein Papift, er bringt bie Cholera in's Land und abnlichen Unfinn. Und bann - hab' ich am Enbe boch bie Arzneitunft verlaffen, weil ich Boet bin und ber Anblic ber leibenben Materie ben Geift zu Boben brudt, ftatt ihn zu erheben. Bin ich nach Amerita gegangen, um bunftige Betibeden aufzuheben und belegte Bungen ju feben, - biefelben Bungen, beren geubtefte Mustelbewegung bas "damn'd Dutchman" ift? So tomme ich oft Abends nach hause - mit einem langen Schatten = Queue von De= lancholie hinter mit ber, ich tonnte gebn Schlemible bamit verforgen und bin am Enbe felbft einer.

Das ift beutlich. Aber vollends ins Zerrbild gezogen fand Moorfeld ben Werth seines guten Willens, wenn er auf demfelben Gebiete frivolstem und frevelhaftestem Unwerth begegnete und die Affenliebe amerikanischer National-Eitelkeit kein hehl hatte, was für ein Prinzip sie hielt und begünstigte. Wir lesen:

Am Krantenbette Mr. Gull's, bes County-Clerts zu New Lisbon traf ich heute mit einem wanbernden Arzte zusammen. Bur Zeit der Bieber sind nämlich die Schüler Aeskulap's hier Landes start unterwegs, indem sie bunn bevöllerten Strichen von Farm zu Farm, von Stabt-

den zu Stabtigen gieben und ben gesteigerten Bebarf bei außerft ungureichenber Local=Dedung burch bas Syftem ber Ambulance befriedigen. Gerechter Gott, was nennt fich hier Argt! Ich fab einen Burfchen bor mir mit einem Bufineg-Geficht, wie man fie, die Band in ber hofentafche, ben Dantee-Doodle-Bfiff auf ben Lipven, beim Wollballen, beim Pferbehanbel, bei ber Mod-Auction, turz in allen Branchen ber Dollar-Macherei ftereotyp finbet. Gin Ausbrud von Leichtfinn und Unverschämtbeit lag auf biefem Befichte, ber mich fcaubern machte. Die Art, wie fich ber Menich um ben Buftand bes Rranten ertundigte, verrieth mir, bag er bie medicinischen Renntniffe ungefähr so besag, wie ein Bucherverleiher bie Literatur=Renntnig. Es waren leere Reprafentations= Fragen, womit er ein Biertelftunden ausfüllte, um fodann eine exorbitante Dofis China zu verordnen, welches Medicament er aus feiner mithabenden Apothete in möglichft großen Quantitaten gegen möglichft viele Dollars zu verabfolgen, offenbar für feinen hauptberuf 3ch fab bem Treiben in laienhafter Berwunderung gu. hatte ich teinen Begriff von bem gangen Umfange ber Schlechtigfeit, beren Berkorperung vor mir ftand. Beim Anblide feiner Chinarinbe, bie überbies ju ber ichlechteften Sorte geborte, bemertte ich baber, blog auf bie Empfehlung und Ausbreitung bes Guten bedacht - bag fich Amerita, wo biefes Medicament eine fo große Rolle fpiele, mehr und mehr ben Gebrauch bes Chinins aneignen follte. Es fei freilich eine theure Arzenei, aber man erspare bem Kranten die Berbauung vieler nutlofer Stoffe, inbem man die größere Maffe ber Chinagabe auf bas Volumen bes eigentlich Wirkfamen reductre, auch fete Chinin uns in ben Stand, mit genau beftimmbaren Bewichtsmengen auf ben Rorper zu wirten, mahrend in bemfelben Gewichte ber Chinarinde fehr wechselnde Mengen bes wirtfamen Stoffes porhanben feien. - Der humbuger erblidte mit einiger Befturgung einen Fachmann in feinem Bereich, faßte fich aber fogleich und antwortete fcnell: Bang Ihrer Meinung, gang Ihr Meinung, Derr Collega; nichts über Chinin, ja wohl, Chinin, - good, very good! ganz Ihrer Meinung. Aber, feste er mit gebampfter Stimme, mich an bas genfter giebend, bingu - verdammter Unfinn mar's, Difter, für mehr Gelb weniger Arzenei zu bieten. Die Leute wollen bas Maul recht woll. 3ch entzog mich talt biefer emporenben Bertraulichteit unb

sprach von ber Burbe ber Therapie. Ueberbies, fuhr ich fort, benn meine Beobachtung bes Rranten batte mir inzwischen febr beutliche biagnoftische Refultate geliefert, - überbies follte es scheinen, bag hier por allem Anderen Aberläffe indicirt feien, welche bei ber boben Expansion des Blutes, ben gewaltigen congestiven und entzündlichen Affectionen, sowie ber bebeutenben Birnerregung, beren Sumptome wir offenbar vor une haben, jebenfalls ber China vorauszugeben hatten, wenn anders von einer rationellen Behandlung die Rebe fein follte. -Gewiß, gewiß, antwortete ber Aestulav fo rafc und heimlich, wie gubor, aber bie Leute hier glauben, nur bas Geben curire, nicht bas Nehmen. Und lauter sette er in einem gang andern Sone bingu : 3ch habe über Blutentziehung meine eigenen Anfichten', mein Berr. Blut ift ber Erager ber Lebenstraft, wie wir wiffen; bas Beilbestreben ber Natur liegt vorzüglich im Blute, es außert fich am traftigften und wirtfamften burch biefes. Dit welchen Baffen follte die Ratur den Krantheits-Damon betampfen, wenn nicht mit bem Blute? Das Blut ift gewiffermagen bas gange active Bermogen ber Natur; um bem Bantrott, b. h. bem Tobe zu entgeben, tann fie bie Paffiva, b. h. bie Rrantheit nur allein aus ber Blutmaffe beden. Das ift Har. Auch wiffen wir ja, bag bie neueren Schriftsteller unfrer Wiffenschaft von ber Theorie ber Blutentziehung mehr und mehr jurudtommen. — Mir ftanb ber Berftand ftill. In ber Berlegenheit, daß Worte nicht hafelftode feien, fehlte mir einen Augenblid lang bas Wort. Gingig im Intereffe bes Rranten verschonte ich ihn mit einer Scene, bie er verbiente, und beschräntte mich barauf, mit außerster Ralte zu antworten : Bas immer ber Berth bes Blutes fei, es fei junachft werth, bag ber Beiltunftler es tennen lerne. Was neuere Schriftsteller über Aberlaffe in remittirenben Biebern fagen, empfehle ich ihm nachzulefen bei Shapter, bei Irvine und Burnett, bei Comarfc in Sufeland's Journal, Band fechoundfiebengig, beft feche, Bericht über bie Marich-Epibemien zu Giberftabt aus ben Jahren achtzehnhundert fiebenundzwanzig bis neunundzwanzig, mas hoffentlich "neu" heißen wirb. Diefe neueren Autoritäten hatten ben lethalen Berlauf bes Fiebers nur burch Deffnen ber Abern verhindert, Burnett selbst burch bie ber Arteria temporalis. — Der Bapagei plapperte sogleich, wie folgt: Arteria temporalis; ja, ja, ich tenne fie wohl

bie Arteria temporalis. Aber ich rathe, mein Herr, die zeitliche (!!) Arterie würde bald eine ewige sein, wenn ich sie öffnete. Darum nenn' ich auch die Dinge beim rechten Namen und nicht lateinisch. Ich verschmähe es, mein herr, vor Laten lateinische Ausdrücke zu gestrauchen, sei's in Wörtern, oder in ganzen Phrasen; ich halte es für unpassend, für gelehrtes Uebernehmen. Sonst bediene ich mich wohl auch dieser Sprache der Wissenschaft, und zwar so gut als Einer, aber aufrichtig gesagt — nunquam opinavi, ut lingua latinum aliquot est, quod maladum potest sanare.

Ich brauche Dir nicht zu sagen, wie wir noch weiter aus einander kamen, und wie ich meine Pflicht, Diebstahl und Meuchelmord vom Hause bes Mr. Gull abzuhalten, zu erfüllen bestrebt war. Es gelang mir nicht einmal. Frau, Töchter und ein Sohn ließen mich nicht undeutlich merken, zu welcher Bartei sie standen, denn der Rust des Doctors Meakhead sei ja ein weltbekannter, und man habe längst gewünscht, er möchte in hiesiger Segend sich bleibend niederlassen, was, wenn auch vielleicht nicht so lucrativ für ihn, doch für die Wissenschaft desto wünschenswerther sei, denn bei einem stätigen home (eine der Misses errröthete), könnte er mit mehr Bequemlichkeit als jest "Lehrlinge" annehmen und seine Kunst weiter verbreiten.

Also bieser Mensch wird noch "Lehrlinge" annehmen! Nun, ich bin ja ruhig. Denn viele Dinge können Ginen hier verwirren und in Widerspruch sehen; aber der blanke einsache Todtschlag ist die zur Grquidung faßlich. Und siehe! jest weiß ich auch, warum die Ginswanderung nach Amerika im Plane der Versehung liegen muß. Ohne sie würden die Amerikaner innerhalb einer Generation von ihren Aerzten ausgerottet sein. Du kannst mir diesen Sat ked nachschreiben, wenn Du wieder über Amerika schreibst. Sogar durchschoffen, oder mit setter Schrift. Ich verantworte ihn.

Wir sinden es gewiß menschlich, wenn Moorfeld den Beigeschmack der Betise, der unter diesen Umständen seinen ärzilichen Tugendsubungen beiwohnt, nicht beseitgend genug sindet, um ihn — quand msmo! zu suchen. Diese Art Thätigkeit war ihm verleidet. Er zieht sich wieder dumpf auf sich selbst zurück, oder widmet die bessern Kräste seines herzens fast ausschließlich auf seine "Blucht nach Aegypten".

So nenne ich nämlich — schreibt er — bie kleine westphälische Familie des Baters Ermar. In der That, Annette ist wie ein weibliches Jesus-Kindlein, ihre Eltern entfernen sich nicht allzusehr von
einem Joseph = und Maria = Modell und auf der Flucht sind sie auch,
benn es liegt ein so elegischer, heimatsloser hauch über diesem Dause
— Du solltest diese Luft hier athmen! Man sieht den Deutschen
überhaupt nur in zwei Formen diesseits des Oceans: entweder Renes
gaten-Frape, hyper-pankeesirt, oder —

"Und es gewöhnt fich nicht mein Geift hieher!"

Beitlose Herbstwiesen-Blumen, auch unter dem sließendsten Sonnenstrahl von der Ahnung durchschauert: wir sind der Vergänglichtett geweiht, wir gehören nicht in die Welt! Aus dieser Flora sind meine Westphälter.

Der Mann halt an fich, ftodt und tropt. Go viel ich errathe, hat er schwere Berlufte erlitten, ift viel betrogen worden; aber teinen Augenblid öffnet er ben Mund ju flagen barüber. Nicht ben Dantee's fdreibt er's zu, fich felbft. Er forbert ohne Beiteres von fich, er hatte als Mann ben "Bubenliften" gewachsen sein follen. Daß bie Buberei ein großes ausgebilbetes Suftem, bag fie "Induftrie" ift, barüber fehlt ihm jebe Anschauung. Er fieht nur ben einzelnen Clert, ben einzelnen Mafler. Mann gegen Mann, meint er, fei Alles gekommen. So liegt er offenbar noch gegenwärtig in ben Negen ber Blutsauger, ohne es zu wiffen, ja, ohne es wiffen zu wollen. Sein Karm ift hundert Acres groß, die er scheinbar zu einem billigen Breis überkommen. Aber nur gehn bavon find geklärtes Land, die übrigen neunzig Balbboben. Denn bas ift einer jener ungahligen Runftgriffe ber Land-Jobberei, eine kleine Parcelle urbaren Bobens nie appart zu verlaufen, fonbern ftets mit einem großen Bufclag von Walbboben. Nach getlarten Parcellen aber geigt Jebermann, ba bas Rlaren ein furchtbares, Gefundheit-erschütternbes und bei verfehltem Erfolg oft bie Eriftenz einer gangen Familie gefährbenbes Unternehmen ift. So hat nun Ermar pon feinen gehn urbaren Acres nicht nur feinen Lebensunterhalt zu ziehen, fonbern auch bie Binfen für die neunzig übrigen Acres aufzuhringen, und der übliche Binsfuß ift hier 12 bis 20 Procent! Sein Raufcontract aber lautet fo, bag

er Theile bes Grundstudes nicht wiedervertaufen tann, bis bas Bange bezahlt ift, felbit wenn ihm eben bagu ber Erlos mehr als reichlich verhulfe. Es bleibt ihm also nichts übrig, als bie neunzig Baldboden-Acres nach und nach abzuklären und aus ihrem Ertrag ben Raufschilling zu tilgen, wenn er ihn als Zins nicht gehn ober hundertfach inzwischen gablen will. Das Rlaren geht aber fo leicht nicht ohne frembe Beihilfe, und biefe unterliegt gleichfalls wieber ben Manovres ber Lanbspeculanten. Denn faum ift ein Rnecht ober vielmehr "hand" auf folch eine hofftelle zugezogen, fo mahrt es nicht lange und irgend ein unschulbiges Ding, bas ein wandernder haufirer, Argt, fogar Seelforger ju fein scheint, in Wahrheit aber ein Agent ber allgegenwärtigen Lanbspeculation ift, - ein folder Emiffar spricht bann auf bem hofe ein, nimmt ben Rnecht bei Seite, was er boch für ein Thor fet, auf bem freien Boben Amerita's in einem Dienst= verhaltniffe zu leben, er tonne fein eigener Berr fein, man wiffe ihm hier und bort eine hubsche Location, Gelb brauche er nicht, ber Boben überfließe von Fruchtbarteit, er konne icon mit den erften Ernten ben Raufschilling herausschlagen, u. f. w. u. f. w. Der Unselbstftanbige geht natürlich mit Freuden in biefe Falle ber Gelbfiffanbigfeit, läßt fich einen geschickt geknüpften Raufcontract über ben Ropf negen und ift nun tein Rnecht mehr, - nämlich tein Farmeretnecht, fonbern ein Frohnknecht ber Landcapitalisten. So bestoden biese Bamppre weite Landstreden mit fogenannten freien Grundbefigern, bie aber Alle ihre gedrudteften Leibeigenen find. In biefem Spfteme von Exploitation ift nun auch mein fteinftarrer Weftphale befangen. Er fühlt, bag ihm ber Benug bes Lebens babei fehlt, bag er mit eifernem Bleiß nicht von ber Stelle rudt; aber er meint, er tonne immer noch eifer-"Da ftebe ber Mann vor! bete und arbeite!" fagt er, ner fein. und bas Uebrige fperrt er in fich hinein und keine Seele hat Schloß und Riegel bazu. Es ift etwas Thurmhaftes um ben echt beutschen Mann, um feinen Selbstbegriff, um feine Forberung an fich, und um feine Befdranttheit! Der Mann gieht mich an in feinem Charafter; aber will ich wirten auf ihn, fo tann ich's nur burch bie Frau.

Ich ftrebe nämlich barnach, bie Lage biefer Familie, lag mich ben knuffigen Ausbruck gebrauchen — zu entamerikanern. Bunächst handelt es fich harum, bas Grundftuck frei zu zahlen, was

eigentlich teine Aufgabe ift. Da es aber bann aus einem gehrenben erft in ein muffiges Capital verwandelt ift, so handelt es fich ferner barum, ihm einige tuchtige und vorzuglich treue Rnechte zu werben, bie es ihm flaren belfen. Dazu tannft Du vielleicht band bieten. Und endlich kommt es barauf an, ihn zu bewegen, bas Alles - angunehmen. Dier liegt mahricheinlich bie unüberwindlichfte Schwierigteit. Er wird ftolg genug fein, einen Borfchug gurudguweifen, er wird eigenfinnig genug fein, Rnechten, bie er nicht felbst gewählt bat, ju mißtrauen, ja, ben gangen Wirthschaftsplan, ben er nicht felbft erzeugt bat, turzweg abzulehnen. hierin bab' ich es nun mit ber Frau. Sie foll mir belfen ihn vorzubereiten, ihn zuganglich zu machen. Die Frau ift über biefe Sachen vernünftig, wie in ber Regel bie Frauen, nur fehlt es ihr faft ganglich an Selbftftanbigkeit. Auch glaube ich ihr tiefer auf ber Seele Grund zu ichauen und - biefe Seele ift mit ihren garteften und festeften Fasern noch in Deutschland. erschrickt eigentlich vor meinem Projecte. Es thut ihr web, mit biesem Boben fich tiefer einzulaffen. Ihr Berftand möchte wohl, aber bas Berg bagu fehlt.

Diefer Bug nach ber Beimat ift's, was mich auch an bem Rinbe, an ber kleinen Annette, rührt. Ratürlich, bag fie bie Beimath nur unter bem Sumbol bes - Spielzeugs in fich trägt. Ihr Spielzeug aber waren Blumen. Sie hatte "zu hause" ein paar Ellen Gartenland, bas ihre "Grafschaft" hieß, und bas, fo oft fie ben Eltern eine beson= bere Freude gemacht, um ein paar Spannen vergrößert wurde. Die Graffchaft avancirte nach und nach jum Fürstenthum, Groffürftenthum, Bergog= und Großbergogthum, und eben war es baran, Ronig= reich zu werben, als "ber Dof" vertauft wurde und fie ans große Waffer reisten. In biefem fonell entwidelten Staatsgebiete nun jog fie Blumen. Wenn fie barauf zu fprechen tommt, fo glaubt man einen Fürften zu horen, ber feine Couveranetat verloren. 36 finbe fie auffallend bewandert in bem Bereiche ber Botanit, bas fie babei umspannte. Sie zeigt einen fein unterscheibenben und indivibualifirenben Sinn für biefe Seite bes Naturlebens, fie scheint ihre Blumen-Stode und = Bufche mit einer Aufmertfamteit, ich möchte fagen mit einer Befdwifterlichteit gehegt zu haben, wie ich es einer kleinen Annette auch taufendmal eher glaube, als einer beirathsfähigen Satontala. Wohlan, ihre Graffchaft tann fie freilich bier wieber haben, aber ihre Blumen nicht mehr. Die find ihr verwandelt in fremde, buft = und gemuthlofe Schauftude, bie teinen Anspruch an ibre fruhere Liebe haben. Als fie mir jum Erftenmale biefes Leib flagte boch nein! ich tann nicht einmal fagen, daß fie tlagte; fie fprach blog von Unterschieden, fie contraftirte blog, nach ihrer Art, bie beutsche und die amerikanische Flora: aber die Wahl ihrer Ausbrucke, die Mittel, fich deutlich zu machen, Ton, Mimit, die ganze Schwingung ibres Raturgefühls gab einen fo elegischen Rlang, bag mich bie bitterfte Wehmuth babei ergriff. "Das ift ein Taubentropf, bier fteht hartheu, bort Schafgarbe, bort Weibenroschen am Sumpfrand ber Wiefe; aber feben Sie, wie verelendert bas Alles am Boben friecht! Und wie fie bei uns zu Saufe in die Luft machfen! Es ift wie eine Schule, wo die Ginen in der Strafe fteben, die Anderen haben Bleißzeichen bekommen und find luftig." — "haben Sie im Frühling den Golblack gesehen? Er riecht nicht und hat auch tein Gold; er ift bleich und garftig — wie ein Spielzeug, von bem bie kleinen Rinber bie Farben abgeledt haben." So steht fie, wie eine heliotrope nach ber Sonne ihrer Beimath gewendet, verliert tein Wort ber Sehnsucht, und ift nichts als die Sehnsucht verkörpert. Gin Blumenkelch voll ungeweinter Thranen!

Das Kind geht vor mir herum, wie eine Monade von mir. Richt Mustel, Nervengeift. Keines, passives Gefühl bessen, was bei uns als Bewußtsein, als Geist- und Leibestraft seine Wellen schlägt. Welch ein Zauber, dieses bescheibene, unschuldige Leiden! Wir besteden mit unserm haß die Welt, die unsere Iveale bestedt. Dieses Kind — laß mich ben neuen Ausdruck gebrauchen — haßt platonisch, wie man platonisch liebt, d. h. sie erwidert das häßliche nicht, sie empsindet es bloß.

Ich nenne sie mein Schwesterchen, da ich sie nicht meine Monade ober Psiche nennen kann. Sie sollte mich Bruber nennen. Das ging dem westphälischen hartkopf erst nicht ein, zulest erreichte ich doch, daß sie mich herr Bruder nennen darf. Die hauptsache ist, daß wir uns dutzen. Ich kann mich von der Bignette meines eignen Ich nicht "Sie", ober gar "herr Doctor" anreden lassen.

Mein braver Anhorst! Was er mir biefen Knecht, ben Schottlan= ber Abin Ballan, mit Sorgfalt ausgefucht hat! Und wie undankbar bin ich! Der Mann ift fleißig, nüchtern, treu, wachsam, exemplarisch bis zur naturbiftorischen Merkwürdigkeit. Seine Tugenden geben wie eine Uhr. Er hat teine Bedürfniffe, teine Bunfche, teine Genuffe, man tann ihn mit nichts glüdlich machen. Gin Primchen Tabat, ein Quart Ciber und geröfteter Speck - für biefen Breis halt er bie Erbe aus. Das ift beute wie morgen ber Uhrschluffel womit er aufgezogen wird. Nichts bruber. Nie! Meine feinen Rumflaschen tonn= ten eben fo gut mit Sand gefüllt fein. Wie oft bot ich ihm bavon, in der Absicht ihm die Bunge ju lofen, benn er ift ju feinen übrigen Tugend-Laftern fo gesprächig wie ein Rischteich. Umsonft. Selbst in Befellichaft halt er nicht mit. Unlängst hatte ich ben Tifchler Rapp au einer Bowle Bunfch gebeten, und ihn ein paar wadre Befannte mitnehmen laffen. Wir waren aufgewedt, wie bas Salz ber Erbe; mein Ballan aber trank fein Quart Ciber, und absolut nichts weiter. Er ift nicht Temperance-Mann, er bilbet fich teine Krantheit ein, die Enthaltsamteit ift eine Art Monomanie bei ihm. Er ift ein Mann in ben mittleren Jahren, bat einen Sohn in ben Roblenaruben von Newcastle verloren und seine Frau auf der Ueberfahrt. Unglud ge= nug, um eine Anlage zur Melancholie auszubilben. Er ift aber auch nicht melancholisch. Möglich, bag er es war und auch biefes Stadium schon überwunden hat; wenigstens tannt' ich als Knabe einen Siebenburger Sachsen, ber im Saufe meiner Eltern öfter von feinen traurigen Lebensschickfalen ergablte, und ftets bamit fcblog, wie gefaßt er sei, und wie driftlich er überwunden habe. Ich erinnere mich beutlich, wie peinlich mir ber Mann war. Dag man nach feinen Schickfalen anstatt wahnfinnig ober tobt zu fein, mit Leinwand handeln tonne, verwirrte und bemuthigte mein eigenes Menfch = Bewußtfein. Bei meinem Schotten speculirte ich Anfangs auf Offian und alte Ballaben — es war mein craffester Behlichuf, ben ich gethan. fagte, in feiner Jugend habe er wohl zum Dubelfack gefungen. fagt' es mit einem Ton, als ob ohne Jugend und Dubelfact fo wenig Schall im Menfchen, wie in einem ausgeweibeten Leib. Auch meine Beige macht ihm teinen Ginbrud. Es scheint, Dufit find ihm nur bie fcrillen, fcnarrenden Rlangfarben - Rlarinett, Dubelfad. Welch

ein Gesellschafter für mich! Der brave Anhorst! Satt' er mir einen liberlichen aber luftigen Frlander zugebracht, — meine Rumflaschen wurben leerer, aber meine Einsamkeit voller. Welch eine Gesellschaft!

Und wenn ich nun Nachts im Bette liege und aufwache und mich befinne, ich bin in Amerita, bem Lande meiner langen, alten Sehnsucht, fo tomme ich mir vor - wie eine agyptische Mumie, die unter Mehmet Ali die Augen aufschlägt! Seit ich in den hafen von Newport einlief, bunkt es mir Jahrtaufenbe und boch - wenn ich einen tüchtigen Broden, einen guten Schlud Lebensgefühl haben will, kann ich nur baran anknupfen, und Alles bazwischen liegende ift fo verbunnt! fo unfattlich! Wenigstens in ber hoben Erregbarteit einer schlaflosen Racht. Ja, mitten in ber Finsterniß, wo ich nichts sebe, empfinde ich die Fremde noch weit empfindlicher, als am bellen, bilber= vollen Tage. Die feineren Sinne tommen bann in's Spiel. bas ift richtig, die Racht bat ihren Geruch, ihre Acustit, wie ber Tag; nur find die Sinne bafur fcarfer, etwa wie bie eines Blinden. Wach' ich in Europa aus bem Schlafe auf: ein bellender bund ein Sahnschrei — ein Klammchen im Nachbarhause, — ein Bosthorn auf ber Lanbstraße — ben claffischen Rachtwächter nicht zu vergeffen, bas Alles hat feine eigene, bem Gemuth fest verwachsene Staffage. So athmen, wie bekannt, auch die Bflangen ftarter bes Nachts, und ber eigenthumliche Geruch eines gangen Landes, ja Belttheils, fann nur in ber Nacht vernommen werben. Es geht ein schwärmerischer Bug burch bie europaifchen Nachte, eine zaubervolle, geiftige Bell= feberei, - was find fie benn fonft, bie Elfen, als biefe fpielenden forpergewichtslofen Regungen? hier behnt bie Nacht nicht aus, fie brudt zusammen, ift talt - fcrill - hart. In meinem Ramin blast fich eine Kröte auf, in ben Wandspalten bes Blodhauses klemmt fich eine Natter ein und pfeift in Tobesangft, - bas find bie Nachttone, bie mich hier weden. Ich ftiere zur Fenfterlude hinaus, ob bie Sonne homers icon tomme ober bie rofenfingerige Gos, und im Finftern, ftatt fühlender, weich=webender Lindenschatten, glopen mich vertohlte Baumstrunke an. Und nebenan schläft mir ber Schottlanber, und träumt von bem erftidten Sohn im Roblenschacht und von ber versenkten Leiche seines Weibes am Meeresgrunde, wacht auf, und — schweigt! Ach! ich werde Oplate nehmen mussen. Dormi, che voi tu più!

Jest, nach ber Erntezeit, wird's geselliger. Für unsere Gegend ist ein camp-meeting angesagt, das allernächst seinen Anfang nehmen soll. Auch die "Frolic's" mehren sich jest, d. h. Fröhlich= oder Lust= barteiten, namentlich in den deutschen Bezirten. Zu einem solchen Frolic ritt ich vorgestern nach Bennsplvanien hinüber. Noch sind mir alle Glieder zerschlagen, — nicht nur des Leibes, der Seele noch mehr.

Der Schauplat ber ländlichen Orgie war mitten in einem ber wilbesten Walbstriche, benn Walb und Wildniß starrt noch überall, und felbst nach fürzestem Aufenthalt in Amerika kommt man balb bahinter, daß die sogenannten alten Culturstaaten noch immer Einöben sind, wogegen die rheinische Sifel, ober ber ungarische Bakonyerwald an wahrer Uebervölkerung leiben. Erst hier im hinterlande merkt man, was Newyork ober Boston für große Lügen sind, — ungefähr wie Petersburg und Obessa. Auch die Straßen, — man ist bei mir zu hause an der untern Theiß eben nicht verwöhnt in diesem Artikel, — aber auf meinem ganzen Ritt fand ich keine einzige Wagenspur. Wenn das keinen Schluß auf Geistescultur zuläßt, so gibt's keine Logik.

Aber freilich, Geist zu sehen, war ich nicht ausgeritten. Und ich sand ihn auch nicht. Sott ist mein Zeuge! Das Erntefest ging in einer Kneipe vor sich, zu der ein Kramladen gehörte — Store mit Privat-Entertainment. Da mir unterwegs weit und breit keine Bauernsuhr aufgestoßen, so schloß ich, daß der Spektakel schon angefangen. Und so war es. Als ich mich dem Neste näherte, schlug mir von Musik und Stimmen ein Lärm daraus entgegen, der nicht mehr abscheulicher sein konnte. Die Leute hier haben eine Art zu jauchzen, so barbarisch, so fremdartig, daß ein Europäer ganz außer Fassung geräth. Ich vermuthe, diese eigenthümlichen nicht zu besinirenden Schreie sind dem Kriegsgeheul der Indianer entlehnt. Wenigstens sindet man sie durch ganz Amerika; auch jene Schissgesellschaft, die mich auf dem Susquehannah so unvergeßlich molestirte, stieß genau die nämlichen Mißtöne aus. Es ist ein schrises, blutrünstiges Gellen,

wie von befriedigter Mordgier. Man begreift die Gemüther nicht, die den Naturlaut der Freude darin finden. An steierische Alpenjodler darf man nicht dabei denken.

Die Walbherberge schwitte aus allen Fugen vom Anbrang eines verehrungswürdigen Bublitums und weit und breit ftanden bie Equivagen umber. 3ch fab bunt burcheinander Bagen und Karren, mit Pferben, Ochsen und Ruben bespannt, bazwischen Fuhrwerte, von benen fich die Schulweisheit eines Offenburger Stellmachers nichts träumen läft. Ueber allen Ausbrud wild war aber ber Anblid ber Menichen. Manner, Buriche, Rnaben und Frauen wimmelten, taum unterfcheib= bar, in Anzügen umber, von benen fich schwer eine Borftellung ma= Ihre Rode und hofen, ihre Mantel und Jaden maren aus felbstgewebtem Tuche felbst zusammengeschneibert, mit Rliden und Aleden überfaet, von Farben ober Muftern, was fag' ich, oft von ber Grundform bes Kleides felbit teine Spur. Rappen aus felbitprapa= rirtem Belge von wilben Ragen, felbftverfertigte Schube aus wilben Thierhauten, bobe Bafferftiefeln, indianische Mocaffins, phrygifche Müten und Carbonari-Mäntel ber jüngsten Emigration, — bas Alles mifchte fich zu einem finnverwirrenden Gollenbreughel untereinander. Die Befichter blidten verwittert, verwilbert, perthiert mitunter, und ließen mich häufig, unterstützt zumal burch bie zigeunerhafte Unbestimmt= heit ber Rleibungeftude, zwischen mannlichen und weiblichen irren. Defto mertwürdiger icharf zeichneten fich bie Rationalitäten. Der fpintifirende Ameritaner, ber pflegmatifche Deutsche, ber beigfopfige grlanber wurden auf ben erften Blid herausgefunden. Eben fo bestimmt erkannte man bie Neueingewanderten von den alten. Und da leugne noch Einer die transatlantische Entartung ber Racen! Die gefnechteten Europäer faben wie geistige Menschen, die freien Amerifaner wie verdummte Beloten.

Ich betrat ben Tang-Salon. Es war ein langer, schmaler Kasten, rauh gebiehlt, vierwändig-kahl und durch nichts ausgezeichnet, als durch bie Art, wie das Orchester angebracht war. Das Orchester bestand aus zwei Künstlern, Onkel Tom und Onkel Jim, b. h. Negern, welche hier überall die Rolle der Dorfmusikanten spielen. Aus Raumersparniß nun hatte man dieses Sötterpaar auf ihren Sesseln, wie in Bogelbauern, oben an die Wand aufgehängt, indes ihre verehrliche Beine über den Köpfen der Tänzer baumelten. Bei diesem Anblid ergriff

mich eine Art fatyrifche Begeisterung; ich hatte fur nichts in ber Belt es unterlaffen, auf bem Frolic jest mitzutangen. Die beutichen Farmeretochter waren gigantische Schonheiten: Rosen und Rosetten, ohne Bweifel, aber aus Stein gehauen, wie am Stephansthurm ober Stragburger Munfter. 3ch forberte eine biefer ziegelrothen Grazien auf, und tangte - was? weiß ich bei Gott nicht! Die Aufgabe ift gar nicht fo leicht, Tact und Rythmus jener Valse americaine ober vielmehr africaine ju beschreiben, die wir ju Banjo und Biccolo-Pfelfe ber zwei Reger hopsten. Doch brachte ich bie Tour mit Ehren zu Ende, ein Beweis, daß ich viele Anlage jur — Barbarei habe. Ich fuchte fobann meine Schone nach fdwachen Rraften zu unterhalten, und bet ber Gelegenheit möglichft viel ethnographische Rotizen einzuheimsen. Setichen war in Amerika geboren und verftand boch kein Bort englisch. Das machte mir Anfangs beutschthumelnbe Freude, die aber balb gebampft wurde. Denn fie wußte auch von Deutschland nicht mehr, als bag es hinter einem großen Baffer liege, und Bremen bie Sauptstadt bavon fei. Auch wußte fie noch, bag bie "Deutschlander" nicht Ginen Ronig hatten, fondern febr viele. Bon ber Schlacht von Leivzig aber wußte fie nichts. Den Ramen Napoleon hatte fie nie gehört. schauberte bei mir, indem ich an Annette bachte. Ich will Alles thun, bas feine Rind por folder Berwilberung ju retten. — Defjungeachtet war Settchen zur Schule gegangen, und zwar, wie ich mit Erftaunen borte, befuchen bie Farmerskinder ihre Walbschulen bis in bas Alter hinauf, wo fie heirathen, was fast unmittelbar von ber Schule weg Auch für bie Burichen gilt bas. Freilich mahrt ber Schulgang nur brei bis vier Monate im Jahre und bie Lehrgegenstände find einzig: Bibel und ameritanische Geschichte. In letterer war Settchen genau bewandert. Den Unabhangigfeitefrieg g. B. fannte fie fo im Detail, als ob jedes Borpoftengefecht wichtiger, als bie Schlacht bei Leipzig gewesen ware. Berbammte Prablfucht biefes Bolte, bas alle Gefchichte zu verachten affectirt, nur nicht fein eigenes Geschichtchen! Den beut= fchen Beneral Steuben bagegen tannte fie wieber nicht. redigirt ber Dantee feine Schulbucher! Ich fnirschte. Settchen fnirschte auch, aber in ihre Bice, mas eine Art fchlechter Obftfuchen ift, bie fie mit erstaunlichem Appetite verzehrte. Dazu trant fie Quantitaten von Ciber, bag mir nichts übrig blieb als in ftiller Andacht zu bewundern.

Das Depot biefer Benuffe mar ber Storelaben, ber unmittelbar mit bem Tanglocal in Berbindung ftand. Er hatte fich beute zu einer Art Buffet traveftirt, ohne bag es indeg möglich gewesen ware, bie verschiedenen Talg= und Butterfäffer, Tabaktiften, Wollballen, Rohlen= fade 2c. 2c. in eine rudfichtevolle Entfernung gurudgubrangen. wurden indeg fehr finnig als Tifche und Bante benutt, an welchen Alles schmausend und zechend "umbergegoffen" lag, was bas Tanzveranugen nicht theilte. Es waren ungemein plastische Gruppen. In ber Menge fielen mir auch zwei "Bebilbete" in's Auge, und fiche ba! eine berfelben war eine mir bekannte Geftalt. Es war ber junge Apotheter Boll aus Kleinbeutschland. Er trug nicht mehr fein fabenfceiniges Sammtrodchen, flagte auch nicht mehr über bie unverbauliche ameritanische Ruche, und fchien überhaupt feinen Gefchmad mit ben Reizen bes hinterwaldes in Ginklang gesett zu haben. Der Anbere war fein Prinzipal, Doctor Althof, an ben Du ihn bamals em-Diefe zwei Stadtrode unter ben rauben Balbiobben leuch= teten mir wie freundliche Beimathofterne. Wie armfelig belügt fich boch ber Stubenpoet, ber Balbbrunnlein und Röhlerhutte über bie Gultur fett! In biesem Storeladen hier schlug ber Contrast ganz anders aus.

Denn als ich, da es inzwischen Abend geworben, mit dem Storeteeper über mein Nachtlager verhandelte, erklärte mir der Mensch, daß ein Bett für mich allein eine Forderung wäre, auf die er nicht wohl vorbereitet sei. Er könne mir ein Bett nur mit Gesellschaft "einiger Anderer" zusichern, aber, sagte er naiv, "im Parterre rückten ja auch Fremde an einander, warum nicht im Bette?" Gestehe doch der Stubenpoet, daß unter diesen Umftänden die Aussicht auf zwei gekämmte Schlastameraden mindestens kein verächtliches Culturgelüste war.

Uebrigens beschloffen wir brei die Nacht zu durchwachen; ber Doctor war ohnedies als Reserve da und hatte seine Bandagen, Charpien und Bomitive nicht umsonst mitgebracht. Er erwartete die Nacht über Prügel und morgen Indigestionen.

Wir machten etwas vom Sause weg eine Promenade am Waldsfaum hin, und tauschten aus, was Europäer bei solchem Begebniß sich zu sagen haben. Ich erzählte mein Rencontre mit dem Fieberboctor nunquam opinavi und wiederholte meine Ansicht über den Untergang der amerikanischen Nation durch ihre Aerzte — und Apotherker, segen

Sie bingu! fiel mir ber Doctor sogleich bei; - Sie wiffen, bag ber Sanbel mit Medicamenten nach amerikanischem, leiber auch englischem Rechte frei ift. Was nun die Aerzte übrig laffen, vergiften die Apotheker vollends. Bon pharmaceutischen Studien ift bei ben fogenann= ten Apothekern nirgends bie Rede; fie find einfach Materialisten und Droquisten. Wie biefe Menfchen, - entlaufene Schuljungen, verborbene Schneiber 2c. - ein arztliches Recept maltraitiren, barüber tonnte ich unglaubliche Details niederschreiben. Bei mir zu Gabshill begegnete es einmal — als ich ben jungen Boll noch nicht hatte — bag mir fo ein Droguiftenschwengel willfürlich einen versus ftrich und mit einem andern erfette. Das hat Mr. Althof wohl nicht recht verftanden, fagte er weife lächelnd bazu und ichuttelte fein gefraufeltes haupt zwifchen bem feinen Bembfragelden. Als mir bie Befdichte wieber jugebracht murbe, eilte ich nach bem Laben, ohrfeigte bas Burfchchen ein Dugenbmal auf und ab, zog ein paar geladene Piftolen und fagte, wenn er noch beffer bedient fein wolle, fo moge er vor's haus tommen. Das wirkte. 3ch habe in meinen erften funf Monaten brei Merzte im Duell erschoffen, bas heißt humbuger, bie fich fur Aerzte ausgaben und meinem Anfeben zu nabe traten.

> Mit Beibern fich vertragen, Mit Mannern 'rum fich fchlagen —

nirgend gilt's mehr als hier. Den Ladies hofiren wie Prinzessinnen, bie Manner niederschießen wie hunde: das setzt fest in Amerika, das macht Dollars! —

Unter solchen Gesprächen kehrten wir immer wieber zum bal champstre zurück, ber sich jett, bei Fackelbeleuchtung, besonders effect= voll machte. Freund Poll genoß sein junges Leben mit einer heißen, schwarzäugigen Frlänberin, die dem hübschen Burschen gewaltig zusetze und wohl auch stärker armirte Festungen mit Erfolg blockirt hätte. Aller Appetit verschwand aber, als ich das Mädchen wahre Schissslabungen von Brandy trinken sah, womit sie ihr Tänzer tractirte. Das beutsche Settchen hatte dieselben Quantitäten doch nur in Obsimost vertigt. So sernte ich nachträglich erst noch ihre Modestie schägen. Auch machte mich Doctor Althos ausmerksam — ich htte ihm das Bersschwinden ihrer nationalen Erinnerungen geklagt — daß die Mädchen

beutscher Abstammung benn boch noch ihre Blumensträuse vor ber Bruft trügen; — irische und amerikanische nicht. Dieser beutsche Raturzug lebte wenigstens fort. Das gestel mir wieder.

Da bie Nachte icon langer werben, fo vertrieben wir uns bie Reit - Doctor Althof und ich - gelegentlich wieder mit Tangen. Dabei paffirte es einmal, dag ein junger, baumlanger Bennfplvania=Deutscher mit einem besonderen elan in die Bobe fprang, und auf Ginen Rud bie zwei Neger fammt ihren Seffeln aus ben Angeln hob. Der Arme fturate mit blutendem Ropfe ju Boben, die zwei Neger über ihn ber, bie gange Tangtette, bie fich im Schwung nicht mehr zu halten vermochte, über die Reger, und im Ru lagen wir Alle, wie die ehrfamen Lallenburger, aber nicht febr ehrfam, in einem unentwirrbaren Knäuel burcheinander. Es wollte was fagen, bis Jeder und Jede aus bem verworrenen Inventar von Beinen bas ihm zuständige Baar wieder herausgefunden; auch will ich gar nicht leugnen, bas manche Täuschung nicht abfichtlich festgehalten wurde. Der Tangluft that bies kleine Intermezzo freilich wenig Gintrag. Rur meine Toilette fam übel dabei weg; namentlich hatte mir ein ruftiger Tabaktauer bei biefer Belegenheit einen Cotillonorben an die Bruft gespuckt, beffen Spuren weniger zu vertilgen waren, als bie Blutfleden ber Laby Macbeth. Mit bieser Decoration und einigen ahnlichen vermied ich benn für ben Reft ber Nacht bie "Gefellichaft". -

Am Morgen sah das Frolic nun traurig aus. Ober vielmehr abscheulich. Wie rings herum in allen Lagen und Zuständen des mensch-lichen Körpers "die Bestialität sich gar herrlich kund gab", — laß mich davon schweigen. Wahrlich, verdorbene Magen bedursten keines weitern Bomitivs, als sich einander nur selbst anzusehen. So sattelte ich, um ein amerikanisches Sittenbilden reicher, meinen Cäsar, ließ das besossen und stinkende Arkadien hinter mir und trabte mit sehr gemischten Gefühlen wieder heimwärts.

Du kennst gewiß auch ben Ruf ber Kentucker, ber Männer "vom blutigen Grunde"? Sie sind als die Männer par excellence berühmt, sie sind der physische Abel Nordamerika's. Diese Rimrods-Ideale in ihrer Urpracht zu schauen, nahm ich mir lange schon einen Ausslug

nach Rentudy vor. Giner Remporter Soire, war' ich balb einft fteben= ben Fufes bavon gelaufen, fo brannte mir Bpron's effectvoll beclamirte Rentudy=Begeifterung an ben Sohlen. Wohlan, diefen Wahn bin ich nun auch los. Ginen einäugigen Rentudper traf ich auf meinem Benn= fylvania-Frolic. Ohne was zu benten, gewiffermagen aus arztlichem Instincte, bracht' ich die Rebe auf biesen Defect, und erkundigte mich um seine Ursache. Das hatte mir balb übel bekommen. Der Rerl nahm eine Miene an, als ob ich ihn foppte, so bag ich wohl merkte, babinter ftede etwas. In ber That belehrte mich Doctor Althof. Der Mann trug feine Rieberlage von einer Borerwette jur Schau. Aber ber Ausbrud ift uneigentlich, benn bie Rentucher boren fich nicht wie bie Englander, fondern bie Rampfer wetten über bie Beschidlichkeit, wer von ihnen bem andern ein Auge ausbreben fonne! Bat bie Menschencanaille je folch eine Scheußlichkeit ausgebacht? Augenausbreben ein Geschicklichkeitespiel! eine Bravour ber mannlichen Rraftubung ! Aber biefer Bug geht burch gang Amerita. Der frifche Stahlbrunnen ber Barbarei, ben man bier zu trinken meint, schmedt überall verbor= Es ift Raffinement in ber Wilbheit! Bei ben grofftab= tischen Rowdies mertt' ich bas schnell, und bier bei ben hinterwaldshelben bes blutigen Grundes find' ich's nun wieder. Sich boren auf Augenausbreben!

Roch ein Nachtrag von meinem Frolic. An der Grenze von Ohio und Bennsplvanien steht ein Posthaus, heißt Marlington und scheint eine Stadt werden zu wollen. Als ich im Borbeireiten mein Pferd hier fütterte, kam eben die Bost von Erie an. Sie gab in Marlington ein paar Zeitungen unter Kreuzband ab, darunter auch eine deutsche wie ich sehen konnte. Der Posthalter sonderte die deutsche von den übrigen aus und warf sie mit einem dam'nd dutch! in den Entenspsuhl vor seinem Hause. So expedit man hier deutsche Blätter.

Wir haben freilich gut sagen, bas Bolk fürchtet instinctiv bie beutsche Geistesüberlegenheit, von ber es schon jest in allen Zweisgen seines Nationallebens zehrt, und sein haß musse uns eigentlich schweicheln; aber Mensch ift Mensch, und es zucht Einem wie Dolchessier in ben Fingern, bieser Brut nach ihrem Rechte zu thun.

Beute Nacht wedte mich ein Flintenschuß und Angstgeheul und Tobesgeschrei, wie von einer menschlichen Stimme. 3ch ftand mit Abin Ballan auf; wir gunbeten Fadeln an, bewaffneten uns und ritten hinaus in die Balbnacht. Wir knauten unfere Doppelflinten ab und fchrien bagu, um einem Gilfebeburftigen unfere Richtung, einem Morder bie Nabe von Rachern zu fignalifiren. Schuf und Schrei von ber anbern Geite aber wiederholte sich nicht wieder, so daß wir ziemlich im Unklaren trieben, wo= bin wir uns in ber unermefilichen Baldweite zu wenden. Wir festen unfre Streife noch lange fort und wiederholten ungufhörlich unfre Allarmzeichen, aber nichts regte fich mehr. Endlich tehrten wir wieber nach Saufe zurud. Ich war begreiflich in großer Aufregung und folog tein Auge mehr. Im Laufe bes Tags erklärte fich bas Nacht= abenteuer. Bon der benachbarten Birginiergrenze hatte fich ein ent= laufener Sclave über ben Obio gerettet. Aber bie Berfolger maren ihm bicht auf ber Fährte und zwischen meinem und bem Lisboner Bebict erreichte ihn die töbtliche Rugel. Farmer von Neu-Lisbon fanden die Leiche im Balbe. Die Lieboner behandeln die Unthat wie etwas Alltägliches, von einer Fahnbung auf ben Mörber ift keine Rebe. Jeber Sclavenbefiter hat bas Recht, entflohene Sclaven leben= big ober tobt wieder einbringen zu lassen. Sie halten zu diesem 3wede eigene Leute und - hunde! We are in a free country!

Bielleicht genügt es uns an biesen Proben. Blatt für Blatt würden wir so durchblättern und auch nicht Ein lichter Moment, auch nicht Ein reiner, ungetrübter Strahl der Freude wäre die Ausbeute davon. Urwaldspoesse, Jugend= und Freiheitswelt, Menscheitsglück im Westen, Stern einer bessern Zukunft, immer unaufhaltsamer wer= ben diese Worte zu — Wörtern, das große Diluvium der Enttäuschung ist nirgend mehr einzudämmen. Es wäre unter diesen Umständen eine ungerechte Parteilichkeit, von einer persönlichen Anlage zur tragischen Weltanschauung zu reden. Denn erstens ist diese Anlage das Erbtheil jedes tieseren Menschen, und dann — bliebe sie eben nur Anlage, wenn nicht die Außenwelt sie weckte und nährte.

Zwar der idealistische Glaube an Amerika hat in der Bruft unsers Gelben längst ausgelebt. Wir erinnern uns, daß er schon auf seiner

Pennsylvania-Reise sich bie Umstimmung bezeugte: "in biesem Lande nicht Muster zu sehen, sondern Muster zu geben. Diese Freien, hieß es, mussen durch und Verknechtete ein wenig freier werden." Allmälig aber langen wir an dem Punkte an, wo es sich frägt, ob er auch dazu noch Lust und Kraft übrig behält.

Anhorst ist fort und Benthal noch nicht da. Ein schlimmer Umstand in einer Lage, die durch sich selbst so wenig Anziehungekraft übt!
Daß aber diese beiben Geschenke des Zufalls unserm Gelben so bald zur Nothwendigkeit geworden, kann nicht gegen die Kraft und Selbst=
ständigkeit seines Charakters zeugen. Rein Mensch erträgt einen neuen Gedanken, geht einen neuen Weg ohne das Princip der Genossenschaft. Ohne Remus kein Romulus, ohne Cassius kein Brutus, selbst kein Columbus ohne die Pinzon's.

Bas Anhorst's Rudtehr betraf, so entzog fie fich einer ftritten Bahricheinlichkeiterechnung; einem Briefe Benthal's bagegen rechnete Moorfelb feine Ankunft ichon nach Stunden und Minuten zu. 3mar währt fein Aufenthalt in Ohio noch nicht fo nennenswerth lange, teinesfalls fo lange, als es unter fo vielen neuen Bilbern und Ginbruden, welche überdies fast alle die Fähigkeit haben, fich rafch wieder auszuleben, ben Schein gewinnen mag. Wir gablen taum bie achte Woche der Anfiedlung Moorfelb's, und ging feine erfte Brieffendung an Benthal von Pitteburg ein wenig früher ab, fo batirt bas Badet, welches erft feine Abreffe enthielt, auch etwas fpater. Bebenken wir bazu, bag wir von einer Zeit fprechen, in welcher bas Bennfplvanische Gifenbahnsuftem zwar im Beginn, aber noch nicht am Biele, und namentlich die großartige Alleghanny = Bortage = Gifenbahn Subson und Dhio noch nicht mit Dampfestraft verband, fo wird in ben Tagen, welche wir gegenwärtig barftellen, ein Brief von Benthal zwar antom= men konnen, aber eben nur konnen. Moorfelb überfturzte auch feine Berechnung teineswegs. Aber genug, daß eine Berechnung nie gur Beruhigung führt, vielmehr juft an bem Puntte anfängt, wo auch bie Unrube anfängt. Die ein Menfch, ber fich ein ausnahmsweise frühes Erwachen vornimmt, seinen Schlaf nicht etwa um biefe Morgen= ftunden furzt, fondern ben gangen Schlaf fich verbirbt, weil die Seele im Traume rechnet und überhaupt nichts anders träumt als das Erwachen: fo ftort folch ein Rechnen ben Genuff, die Verspective, das

ganze Leben bes Tages, benn ftatt allem Gegenwärtigen fest fich ein Abwefendes, ftatt allem Erften ein Zweites, ber gange Borbergrund liegt in einem Schatten, aber bie Ferne nicht im Lichte. Dit Benthal's Brief hat Moorfelb einen Genug, eine Freude zu erwarten, aber bie Erwartung felbst ift Qual, ift Sorge. Der trube Borizont bes Ginfamen wird fo um Bieles truber. Mit jedem Sandforn, bas verrinnt, ohne bie Erfüllung ju bringen, fühlt fich von Neuem bie Frage berechtigt: Ift er frant? Sind es bie Seinen? Ging bein Brief verloren? Ift feine Antwort verungludt? und fiebe! wie erschraf Moor= felb, als er bei letterer Frage fich an ben Bostmeister erinnerte, ber bie beutsche Beitungenummer veruntreute! Wie, wenn Benthal ben Einfall gehabt, beutich zu abreffiren, ber Brief einem ahnlichen Native=Fanatiter zu ähnlichem Frevel in die Sand gerathen, und alles Doffen für jest und für ewige Beiten überhaupt vergebens? ein neues, geflügeltes Blattden: englisch zu abreffiren, und neues Abwarten des Boftengangs bin und gurud!

Es ist eine beängstigende Pause. Unser europäischer Freund, umgeben von seinen Fähigkeiten, Gemüthsträften, Strebnissen, Erwartungen und Entwürfen, macht uns in diesen Tagen den Eindruck einer vollen offenen Scene, welche ein plötlicher Zwischenfall in Stockung versetzt. Mit reichem, breitem Wurf steht eine glänzende Gruppe mitten im gespanntesten Nerv der Handlung da, — eine Feder sehlt, sie stockt. Schnell versendete Boten sind nach prompter Ergänzung aus — wird sie gefunden? wird sie es nicht? Wird neues strömendes Leben durch diese gebundene Organe rollen? oder fällt schrill und rasch der Vorhang über ein Fragment? Bis es sich entschebet, führt uns der Held der Scene einstweilen ein anderes Bild vor. Er schaufelt ein kleines blondes Mädchen und lauscht einer stammelnden Zunge auf Klagen um europäische Blumen!

Die "Flucht nach Aegypten" wie wir wissen ist Moorfeld's einzige Erhohlung in diesen Tagen. Gine gefährliche Erhohlung! Dier saugt er in milben, schmeichelnden Zügen die Melancholie in sich, die ihn zu hause vielleicht unerträglich, aber eben darum zum Widerstand auffordernd, bestürmt. Flucht nach Aegypten! Mit welchem Gefühle für das schmerzlichste Ungenügen einer menschlichen Lage hat Moorfeld nur dieses Bild gewählt! Aber was bedürften wir den geheimen Zug

ber Selbstbespiegelung, ber ihn an bieses Begenüber feffelt, erft beut= licher aufzubeden ? hier liegt ja volles Bewußtsein. Seine Monabe -, Pfpche, - Schwesterchen, - Bignette feines eigenen Ich ift ihm bas Rind, bem fich - wenn auch nur über Blumen - ju Amerika bas Berg verfperrt! Bas fonft fucht er alfo bort, als ben Genug feiner Selbstqual, bas Echo feiner eigenen Berneinungen ? Nur bag bas Rind ber einfachste Ausbrud, er felbft ber unbanbigfte fur ben gleichen Seelenzuftand ift. Es läuft, burfen wir ahnen, fogar ein Bug bes fünftlerischen Bohlgefallens hier burch. Das fleine Mabchen ift ihm die naivste Form beffen, was auf ben boberen Stufen feines Bebanken = Lebens zerklüftet und widerspruchsvoll in unkunftlerischer Maglofigkeit fich abmubet. Wir wurden baber ein tiefes Verkennen an ben Tag legen, wenn wir an biefer Rinbes-Freundschaft unfern Troft fanden. Ja, fie eine Davidsharfe, in ber Saule-Melancholie unfere helben. Aber hat bie harfe ben Saul geheilt? So fcmeichelt fich in Annette'n fug und wohltlingend ber fcwarzblutige Damon ein, ben Moorfelb ohne fie vielleicht fraftig gurudftiege. Sie gertheilt bie Gewitterwolfe, welche fturmen, bligen und - reinigen follte, in ein weiches, nebelhaftes Geflor, bas ben Borizont leichter umfchleiert, aber schwüler am Marte faugt. Diefe garte Beselligkeit lindert bie Schmerzen bes Ginfamen - gewiß! nur bag mit ben Schmerzen auch bie Rraft zerftreut, auch ber Wille aufgelost wird, ber vom Schmerz frei macht, nur bag am unschulbigen Mitleib mit feiner kleinen Berbannten Moorfelb schuldig wird an fich selbst, benn er leidet in ungleich größerem Style mit, - er leibet gelinder, aber erfcopfend, schwächend bis zur Ohnmacht.

Aus dieser Ohnmacht bliste dann plöstlich wieder das höchste Lebensgefühl auf. In Momenten, wo Moorfeld Alles verloren zu haben schien, verlor er doch das Eine nicht: die Erinnerung seiner selbst. Aber seine Täuschung war es dann, daß er Erinnerung zugleich sür Besit hielt! Er verkannte die Natur solcher Rückschläge, nahm als Begeisterung, was nur Stolz, als Fülle, was nur Slaube an Ersfüllung. Wit einer Gier, welche die Stelle des gesunden Enthusiasmus vertrat, griff er dann in die Saiten und sang — wir kennen sein Thema. "In Ohio wird's eins deiner Gedichte!" hatte er sich schon im ersten Augenblicke gesagt; — hier lag ein theurer tiefgehüteter Schat. Rur in seinen besten, überzeugtesten Dichterstunden kann bie Newporter-Battery burch seine Leier rauschen.

Moorfeld griff wiederholt biefe Melodie, aber - fie versagte. Mit tobtlicher Bermunberung erfüllte ihn biefer Bortbruch ber Mufen. Bertrauen uud Mißtrauen wechselten fo in gleichmäßiger Selbstäu= Wie ein plötlicher Anflug ihm ausbauernde Rraft, fo fchien bie versagte Sabe bes Augenblicks ibm bleibender, unwiederbringlicher Er glaubte an eine Abnahme feiner Beiftesträfte. Blätter überfloffen von Rlagen eines Unglücklichen. Die Termiten ber Selbstbeobachtung fielen ihn an, und jeder Bug wurde jum Beugniffe feines Berfalls. Go finden wir die Rlage verzeichnet, bag er jest einen Nachmittagsschlummer halte, was er sonft nur Philiftern überlaffen, und was ein verhaftes Beichen feiner ausgehenden Jugend. Dag er in Obio um zehn Breitegrade bem Aequator naber als in Deutschland schlief, fur biefes Beichen nahm er es nicht. Auch bie Beobachtuna aufälliger Bergefilchteit schien ibm verbananifivoll. Beftern - fcrieb er - commanbirte ich meinen Schottlanber nach Neu-Lisbon, das Buch Boftvavier zu holen, das ich nebst anderen Sachen in Dr. Clabane's Store eingetauft, aber in ber Berftreuung wieder liegen gelaffen. Der Knecht tam gurud, bas Papier hatte fich nicht gefunden, ich muffe es haben. Die Bauner haben es Guch verleugnet, aber hattet Ihr boch um Gotteswillen ein neues Buch gefauft, ich will fo eben fchreiben, und foll nun paffen, bis Ihr noch einmal bin= und zurudreitet. Go fuhr ich auf. In bemfelben Augenblide aber hielt ich inne, benn ich schrieb ja wirklich an Dich. Und erft baran mertte ich, bag ich bas vermißte Papier vor mir unter ber Feber So fteht's mit mir. Das ift ber Damon ber Ginfamkeit. Bahrlich, die Klöfter haben nicht verdummt, fie muffen felbft bumm gewesen sein. - Und ein anderes Mal lefen wir: Rennft Du die Tra= godie von bem elettrischen Aal? Man hat lange die Bemerkung ge= macht, wenn ber elettrifche Mal von ben Bewaffern Gud=Amerita's nach England verführt wirb, fo tam er entweder tobt, ober tobesmatt an, turz, ftarb ab unterwegs. Man forschte vielfach über biefe 'Erfcheinung nach, jog Klima, Rahrung, Gewohnheiten bes Thieres 20. in Betracht und erfünftelte ihm in all biefen Studen auf's Genauefte feine Beimath. Umfonft; er ftarb ab. Endlich entbedte man's. Bolg

und Gifen ber Faffer, worin ber elettrifche Mal transportirt wurde, wirften als Conductoren auf ibn, und versetzten ibn in einen fteten Buftand von Ericopfung. In Geschirren aus Steingut tam er mohlbehalten nach England. Sind wir Menschen folche elettrifche Nale? Ich bin's. Es ift etwas wiber mich in ber Ratur, ein Reinbseliges, Tragisches, bas nach einem ewigen Geset auf mich einwirkt. zeitliche Glud bilft nichts bagegen. 3ch werbe im Bann eines fata= liftischen Elementes burch bie Welt geschleift, bas mich umbringt. Ich bin in einen falfchen Raum gestellt, ober in ein falsches Jahrhundert was weiß ich? Nur fühlen tann ich's und in lichteren Momenten feb' ich's. Ja, ich febe bas Unglud oft por mir, wie eine Berson-In Deutschland bab' ich einen Freund, ber fieht Beifter, wie Stammgafte im Cafino. Die Brofaifchen guden bie Achfeln über ibn, aber bie Boetischen haben zu teiner Zeit fich auf ben Sensualismus allein Rein, nicht unverhofft trifft mich mein Buttler! Ich babe Miragen von ihm, ich weiß, daß er tommen wirb. Das ift's, was mich so traurig macht.

So schwelgte Moorfeld in den Foltern seiner Phantasie, und erschöpfte den ganzen Reichthum eines geistig-Reichen, sich unglücklich zu machen. Aus der Fülle dieser imaginaren Leiden, aus dem innersten Drang dichterischer Selbstanklage entströmten ihm in dieser Periode die Berse:

Am Tage flehen meine Schmerzen, Sie flehen nächtlich um mich her; Uch, tönten fie mir recht vom Herzen, So wären fle schon nimmermehr! Doch teine Saite hält mir Spannung, Kein Boben hält mir Resonnanz, — In grambeladner Geist-Entmannung Berweltt mir so mein Dichterkranz!

Das Leben lebt nicht! — wär's zu leugnen, Die letten Funken facht' ich an, Und Bunder follten sich ereignen, Bie Puck und Ariel gethan.
Ich slog wie sie — boch unter'm Lumen Des schlimmsten Sterns — um's Erdenrund, Und ach, die alten Zauberblumen Sie stehn nicht mehr auf altem Grund!

Ja, die Alage um die Poesie brachte ihm die Poesie selbst wieder zurück. Diese Strophen waren sein erstes Gedicht in Ohio. Freilich blieden sie Fragment. Das gehaltene Aneinanderreihen elegischer Gebanken und Empsindungen zweiter Ordnung scheint den heftigen Affekt des Dichters nicht befriedigt zu haben; ungeduldig springt er ab davon, um in dem strafferen Schlußgedanken Alles auf Ginmal auszusprechen: sein Seist erkenne sich in dem Spiegel größerer Zeiten, das Alterthum hat die Külle des Ledens erschöpft, der Epigonen ist das Nichts! Wir sinden zu jenem Fragmente nur noch die Schlußstrophe:

Leander tüßte meine Hero, Aus meinen Bechern trank Lucull, Mein Satanismus gohr in Nero, Mein Herz floß über in Tibull! Heut schaufeln wir mit Schulvergnügen Nach dieses Daseins Span und Joll, Freu'n uns an alten Thränenkrügen Und — weinen sie von Neuem voll!

## Sechstes Rapitel.

In biefen Schmerzen ber Acclimatisation wurde Moorfelb von einem Greignisse überrascht, bas ben stilleren Bug seiner geistigen Sährungen grell unterbrach, und ihn schrecklich vorbereitet fand, bas Unglud mit offenen Armen zu empfangen.

Die Geschichte, von der wir sprechen, findet fich in Briefform an Benthal gleich seinen übrigen Aufzeichnungen. Wir haben keine Urssache, für die Form dieser Grzählung eine andere zu wählen; mit traurigem Danke vielmehr nehmen wir das Bilb hin, so wie es ist, wie es von dem schwerbetheiligten herzen sich unmittelbar losgelöst, mit allen eigenen Zügen des Selbsterlebnisses. Keine Kunft der Darsstellung soll dieses Blatt entweißen.

Wir erinnern uns, daß die Methodistengemeinde zu Lisbon unter Bortritt ihres Predigers einen Waldgottesbienst, ein sogenanntes camp-D.B. VIII. Der Amerika-Mübe. mooting, zu veranstalten besthlossen. Die Zurüstungen zu biesem Beste lagen bisher ganzlich ab von dem Kreise unseres Interesses; sie zu verfolgen sauden wir uns ohne jede Beranlassung. Dieses ampmooting aber ist es, welches in unserer Ausmerksamkeit jest plöglich seinen unheilvollen Plat begehrt. Es rückte heran, es war da, und erst indem die Sonne seines Tages aufgeht, reist uns das Schickfal unvorbereitet in seine Mitte.

Unvorbereitet — nach ber Ordnung jedes bekannten Naturgefetes. Aber Moorfeld spricht von einer Borahnung, die zu merkwürdig scheint, als daß wir den schmerzlichen Bericht jenes Ereignisses nicht mit ihr selbst schon beginnen sollten.

Moorfeld erzählt:

.... Tags vor bem camp-moeting hatte ich eine meiner melan= dolliden Bifionen. Es mar am hellen, beigen Mittage ba fie mir wiberfuhr. 3ch war früh morgens ausgeritten, ben Tifchler Rapp zu besuchen, ber einen kleinen Fieberanfall betommen. Ich plauberte eine aute Beile mit ihm, benn fein Buftand ichien großentheils beprimirte Gemuthoftimmung und bie gange Indication - ein theilnehmendes Berg. Die Sonne brannte fcon ziemlich heiß, als ich ihn verließ. Ich wollte hierauf zu Bater Ermar binüberreiten, ober zum "Meier" wie er nach weftphalischem Landesbrauch fich gerne noch nennt. Der Weg war mir nicht fo geläufig, als von meiner eigenen Farm aus, ich batte mich baber Die berühmte Berbftpracht bes ameritanischen Balbes bald verirrt. beginnt icon und that bas Ihrige, mich freuz und quer herumzunarren. Das Auge bes Neulings fcwelgt in einem garben-Raleitofcop, wovon ber Europäer fower eine Borftellung bat, - bas Gemuth freilich klingt wenig mit. Die ftille gefcloffene Rube eines beutschen Berbftmalbes ift mir lieber. Es ift ein raftlofes Effecthafden in biefer Bulle von unvermischbaren Tinten, - fpater fcheint es fich gur erklarten Mufterkarte auswachsen zu wollen. Bon bem grellen Beprange fprang ich baber balb ab und vertiefte mich über eine Stropbe, bie mir icon feit Sagen ju ichaffen macht. Inzwischen tausperten in ben Wallnuffen Schaaren von Eichbornchen rings um mich ber: ba fchog ich bis zum letten Pulvertorn barein. Enblich fing stomachus an feine Spieluhr klingen ju laffen und auch Cafar icaubte und schnobberte wenigstens nach Wasser. Ich mare berglich froh gewesen

ein Biel meiner Jrefahrt zu finden. Ich fpannte meine Aufmertfamteit nach allen Richtungen, umfonft. Liefe unberührte Balbfrembe rings, - teine Spur, tein Mertzeichen eines Menichen. noch herr eines Pulvertornchens gewesen, fo hatte ich's jest zu Rothfianalen verschoffen; bagegen verführte mich lange Beit eine hiefige Spechtart, ber wood-cock, ber mit einem menfchenabnlichen Rlopfen bie Baume behadt, und beffen Treiben ich felbft fur Signale hielt. So gerieth ich immer tiefer ins Balbobe. Einmal ftanb ich an einer gräflichen Stelle. Der Boben war bededt mit Gerippen pon Bornvieb: tie Schabel ber Thiere glotten fürchterlich in allen Lagen und Richtungen aus bem verworrenen Beinhaufen. Schaubernb ftarrte ich bas Rathfel biefes gespenftischen Bilbes an, bis ich mich auf feine Ertlarung befann. Die Beerben überwintern befanntlich im Freien bier; aber in biefem aus Scandinavien und Italien gufammengebadenen Clima erfriert bas Dich oft maffenhaft in falten Winternachten. Der Leichenanger folch einer verungludten Beerbe mar's, ber mir ba aufgeftogen.

Krankenbesuch — Balbichattirung — Gebicht — Eichhörnchenjagd — hunger — gefallenes Bieh — ich skizzire biese Scenerie, um darzuthun, wie sehr ich mit meinem Sinnenleben am Neußerlichen betheiligt war, und nichts weniger als zur Schwärmerei aufgelegt. Zuleht brachte mich das Geläute einer weibenden heerde wieder auf die rechte Bahn. Sie weidete zwar nach Landesart frei im Balte, aber indem ich ihren Spuren folgte, erreichte ich den Rand besselben. Bor mir lag ein Acerselb, in der Ferne entbeckte ich eine hofstelle, doch konnte ich nicht erkennen, welche? Ich seine mich auf einen der niedergebrannten Baumstämme am Waldessaum und ruhte aus.

Die Sonne stand im Benith; es war die Panstunde. Der himmel glühte in einem grau-rostigen Dunst. Die Luft vor mir zitterte wie über einem Kaltofen. Auf dem Acer knisterte das Stroh, als würde es langsam geröstet. Der strohene Acer war ein häßlicher Anblick. Indem man hier nur die Achren absichelt, das Stroh aber stehen lätt, so sieht sich das Besenfeld an, als hätten Buben die ganze Ernte muthwillig geköpft und gemeuchelmordet. Später brennt man das Stroh nieder und die Asse sieh der einzige Dünger des Feldes.

Die Sonne schien es aber schon jest anzugunden. Die Glübbige ledte so lüstern über bas blante Stoppelfelb, als ware ihr die Speise wohlbekannt. Ich erwartete wirklich, es in jedem Augenblick aufflackern zu seben.

In biefem Mittagebrande bachte ich an bie Miasmen, bie er ausbrutet. Wie aus ber Bogelichau überblide ich bie ameritanische Erbflache : aus allen Rlugthalern, aus allen Rieberungen, Gumpfen und Reubrlichen ringt fich bas Fieber los. Ber bat bicfem Brafibenten ber Sommermonate feine Stimme gegeben? Arme, arme Freiheit ber freien Erbe, er nimmt bie Stimmen! Dh wie fie matt hinfinken mit ausseufzenden Brufthohlen; ihre Stimme ift auf ewig babin! gablt bie Tausenbe? Ich treibe bie schöne Spiegelflache bes Ohio hinab — was wimmert aus ben Blochaufern bes Landes hunderte von Meilen enilang, wie aus einer langen Ratatombe? "Matt, matt, lieber Berr, o einen Trunt Baffer!" Ich folge ber langen Bellenbabn bes Miffouri binauf - was fluftert über bie burren Grasrefven ber Brairien? "Die Ernte ift eingethan, Berr, Baterden guch!" 36 taumle mit ben Birbeln bes Diffiffippi ber Bergeffenbeit bes ewigen Meeres gu, - auf welche Lanber feb ich berab! Rennt man fie Alabama, Artanfas, Louifiana, Floriba, ober - Porelachaife? Gin Bolt von Aethiopiern feb ich gefchaftig, bie baufen moberne Pyramiben aus Reis, Buder und Baumwolle jufammen - aber wie gefchicht mir ? Sind bas die langlebenben Aethiopier bes Berobot? Seht, wie fie Reihen auf Reihen fich am Boben gruppiren! Wenig Anmuth ift in biefen ruhenden Gruppen. Jest tommt ber Maffa und berührt fie mit bem Lebenoftab feiner Beitiche, aber bas Leben bleibt aus. Er macht kleine Striche burch fein namensverzeichniß und gebt weiter. -Auf einmal flogen von fammtlichen Rirchen bes ganbes bie Dacher ab und ich fab die fcwarzen Baftoren auf ihren Rangeln. Gie bantten Bott für bie gesegnete Ernte. Gin Schauer überlief mich. Denn die schwarzen Paftoren waren Niemand anders als bas verkleibete Bieber und bas Fieber bantte hohnlachenb fur feine Ernte. Bott mußte fich's gefallen laffen. - Bon ben Rieber-Baftoren tam ich auf bas morgige camp-meeting. Ich wußte jest gang bestimmt, bag bie Methobisten pseudonyme Teufel feien. Bas fie feit Bochen rufteten und schurten war ein Menschenopfer. Diese Sonnenglut und

bieser Religionsbrand konnten nicht anders, als eine versengende She eingehen. Es war ein Fackeltanz in einer Pulverkammer. Das Unsglück ging so deutlich vor meinen Augen vor, ich konnte sogar das Opfer nennen, wenn ich nur etwas genauer hinsah. Auf einmal sah ich es auch. Sin Kindesbild zart und leicht, stand meinem Auge gegenäber auf dem Stoppelseld. Es war Annette. Sie lächelte und war jugendlich glücklich. Plöglich griff sie sich an die Stirn, ein blauer Funke sprang aus ihrem Scheitel, sie schrie durchdringend aus, dann war sie weg! Ich lief in die Stoppeln um das verschwundene Körperchen aufzusinden; das heiße Stroh geißelte mich wie mit glüshenden Ruthen, ich rief Annette! Annette! — umsonst; nirgends eine Spur des lieben Mädchens.

In biesem Augenblide rief die Glode der hofftelle das Bieh zur Maisfütterung. Ich wunderte mich, denn die Glode war von Meiers- Farm. An welcher Seite des Waldes war ich herausgekommen, daß mir die Farm hier so ganz eine unbekannte Ansicht bot? Aber froh tieser Entredung rannte ich sogleich dem Gehöste zu. Die Familie sette sich just zu Tische als ich eintrat. Annette hatte an einem Kleibungsstück für das camp-meeting genäht, und war über den Sifer der Arbeit ganz roth geworden. Ich nahm das liebliche Köpschen zwischen meine Sände und sagte: Schwester, wenn du mich lieb haft, so bleibst du morgen zu Sause. Es kommt ein Sewitter und du wirst vom Blit erschlagen. Das Kind sah mich verwundert an und der Meier murmelte mit dem bekannten Ausdruck seiner düstern Resig-nation: Wir haben nicht Selb genug für den Blit. Der Blit wird vom Geld angezogen, wie die ganze Welt.

Nach Tische regten sich alle Hande im hause zur morgigen Walbsfahrt. Ich suchte meine Stimmung zu übermannen, indem ich nach Kräften mithalf. Annette war voll Jubel. Sie freute sich auf die große Gesellschaft von Menschen, sie hosste Mädchen ihres Gleichen als Gespielinnen zu sinden, sie wollte nach Blumensaamen umfragen und handeln und tauschen, turz ihr kleines Leben war im Rothglühen. Ich hörte zu mit unbezwinglicher Wehmuth. Sie fragte zuletzt: herr Bruder, bist du bös? Ich zog sie an mich und sagte, indem ich mich ganz meiner Trauer überließ: Slehe, Schwesterchen, ich bat dich, zu haufe zu bleiben, und du liegst mir mit der Reise im Ohr. Du hast

tein Semuth zu mir. Wenn bir morgen ein Unglud widerfährt, so sage nicht, daß du unschulbig zu Grunde gehft. Du solltest ein Liebessopser bringen tönnen und bringst es nicht, — bas ist deine Schuld. Mir war die Seele so voll, ich mußte dieses oder Achnliches aussprechen, undekümmert od es verstanden wurde oder nicht. Aber das Mädchen hatte immer einen Begriff des Gesagten, sie brach in Thränen aus, legte weinend ihren Kopf auf meinen Schooß und sprach: Ich will ja Alles, was du willst, aber warum willst du denn? Darauf hatt' ich freilich nichts zu antworten. So angedoren ist den Deutschen die Logis! Die Italienerin Nignon hätte sich fraglos hingegeben; die Deutsche gibt sich zwar auch hin: "sie will Alles was ich will"; aber, fragt sie beutsch-protestantisch, "warum willst du denn?" Warum wollte ich denn? Ich schalt mich selbst, das arme Kind so zu quälen und sagte zulest, gewaltsam-heiter: ich prüste dich nur, Schwesterden, und bin ja zusrieden mit dir; sei wieder ruhig.

Abends ritt ich nach Hause und schlief nach ber Ermübung bes heißen Tages gut und traumlos. Dies war ber Borabend bes campmeeting. Tags barauf nahm mich beim Ermachen bas gange troft= lofe Gefühl von geftern wieber in Befit. Auch an meine Bifion glaubt' ich wieber, und fo lebhaft, als ftunde fie noch einmal vor mir. Dag eine Stimmung, ohne außere thatfachliche Urfachen, fo mit uns nachtigen tann, war mir febr ernfthaft zu erfahren. 3ch wurde nun erft über meine Trauer traurig, griff aber zu meiner Bioline und ftrich mir bie luftigften Sachen, bie mir einfielen. Dazu tangte ich in ber Stube berum. Rurg, ich machte Opposition. Bierauf ging's aufs Pferb. Meinem Schottlander übergab ich bie Aufficht bes haufes und ritt hinüber auf Meier's Farm, wo ich icon Alles gur Abreife bereit fand. Ein großer Beltwagen ftanb befpannt, mit Borrathen und hauslichen Nothwendigkeiten versorgt. Die kleine Familie war in ihrem Sonn-Ameritanifcher Sonntagsftaat! Ihre guten westphalischen taasstaat. Stude verbrauchten bie Deutschen zu Daufe, um öffentlich ber langweiligen Sandestracht die Ehre zu geben. Um der Frauen willen that mir diese Brobe ber beutschen Gelbftftanbigfeit besonders leib. Ihr halb-ftabtischer Kleiberschnitt brudte so gar nichts aus! Manscheiten-Bauer ift ein übler Anblid, aber eine Manschetten-Bauerin - boch freilich, Bauerinnen find fie nicht, Die Mylabies ber hinterwalbler! - Und ber Dutchman mißhandelt seine Frau, wenn er sie nicht zur Laby traveflirt.

Ich batte alfo, biefem Aubrwert jur Seite reitend, bie größte Aebnlichkeit mit Don Quirotte, indem er eine feiner fonberbaren Bergoginnen begleitet. Diefes Bilb war mir willfommen und ich malte mir's weiter aus, um von ber Beiterfeit beffelben ju profitiren. Dein Deier batte unterbeffen beiligere Bebanten. Babrenb ber Ruecht (ich febe ab von dem biefigen Cuphemismus "hand" -), mabrend ber Rnecht tutfdirte, machte ber Meier Diene, bas Gefangbuch aufzuichlagen, und einen biblifden Bfalm anzuftimmen. 3ch geftebe, bag mich biefe Ausficht wenig erquidte. Gludlicherweise war Annette gu lebhaft. Sie war gang Rind. Alles tam ihr neu vor, ich mußte burchaus jebes Stammchen und Ameiglein fur ein Bunber erflaren. Wie gerne that ich's! Entrannen wir wenigstens bem Morgenfegen, nach welchem Bater Ermar lechate, wie nach einem guten Schluck. Bas für ein prächtiges Morgenlied fein eigenes Rind war, fühlte er nicht. Leiber bauerte mein Relb= und Walbbuett mit bem fleinen Mabchen nicht lange. Die Andacht ereilte uns boch. Gin Bagen mit Mannern, Frauen und Rindern tam in unfern Fahrweg eingelentt und alle überrafchten aus vollen Rehlen ihren lieben Gott mit einem Frühgefang, wobei es mir mertwürdig blieb, bag bie Pferbe nicht scheuchten bavor. Zwischen eine spielenbe Batterie und biefes Geheul geftellt, batte ich jebenfalls bei den Kartatichen Sicherheit gefucht. Wie wenig fann man fich boch bas bochfte Befen nach bem menschlichen Bilbe vorftellen, wenn ein ameritanischer Chor im himmel angenehm flingt! Das gange Bolt hat teine einzige mufikalische Rote in feiner Reble. Daß fich biefe Sangebluft nun unfehlbat unferm Wagen mittheilen wurde, war ein Bedante, ber mich fehr beunrubigte. bem Cafar bie Bugel und erwartete mein Schicfal. Auf einmal galloppirte es feitwarts jum Balbe berans, ein Rerl tam jum Botfcein mit aufgestrecten Dembarmeln und einem tupfernen Reffel als Sonnenschirm über'm Ropf, - nie fag was Lolleres zu Pferbe, felbft ben Barbier mit Mambrin's Delm nicht ausgenommen. Der Buriche hatte taum ben fingenben Bagen mabrgenommen, als er ben Borfanger mit heller Stimme anrief: De Jones, fing' gegen ben Wind, bag Riemand mertt, wie viel Maisbranntwein beute fcon ben Weg

beiner Rieren ging. Der Spotter war eine jener verwegenen Rowby= gestalten, und bezog bas camp-meeting offenbar als Scanbalmacher Bur biefesmal unterblieb aber noch ein Sahnentampf awifden bem Berausforberer und bem Geforberten, mabricheinlich ber Labies wegen, welche bereits Bion und Israel um Onabe antreischten. Der Beleidigte begnügte fich bamit, bag er zu unferm Bagen berüber= rief: Rathangel Cutter fpricht nur mit feinen Bferben bie Bahrheit, mit ben Menichen nie. Nathanael aber machte fich an uns und ergablte une, wie jener pfalmfingende Bagenlenter, ein eifriges Mitglied ber Mäßigkeitspropaganda, nichts fo fehr liebe als ein volles Whistenglas, bas bei gehöriger Tiefe bie entsprechenbe Breite habe. sei ibm ein artiges Abenteuer paffirt. Der Mann unterhalte ein Croceryshop auf feinem garm, bas er naturlich mit einem Schilbe verseben habe: Bier werben teine Spirituofen vertauft. Run war es aber Racht, bas Schild nicht mehr zu lefen, ober vielleicht ichon ein= gezogen, turz, ein fvater Banberer halt mit feinem Bagen vor bem Laben und forbert in aller Unichuld ein Quart Bhieten. Der Fromme war in einiger Berlegenheit. Er führte allerbings Bhisten, aber nur für fich felbst und feine guten Freunde; er fieht fich also ben fremben Runden ein wenig bedachtig an. Dabei gerieth aber biefer in Berlegenheit. Er ftedte fich, um bem Mantel ber Racht unter bie Arme ju greifen, möglichst tief in seinen eigenen, und brebte fich mit ber allergeringften Flache bem Inhaber bes geforberten Labfals ju. Trotbem ertannte ihn biefer, benn ber Fremte mar Ehrn Joe Johnson, ber Mäßigfeitsmiffionar bes bafigen Townsbips, berfelbe, ber ben Farmer sogar persönlich affillirt hatte. Bei so bewandten Umftanden wurde bas Quart Bhisten mit aller Discretion verabreicht, und eben fo ichweigsam genoffen, bie beiben grommen verloren tein Bort über ibr erkanntes Incognito und am bellen Tage im Miffionshause begludwunschen fie fich als bie auserwählten Rinber biefer gottlofen Welt. — Mit biefer Schnurre galloppirte ber Spottvogel wieber von bannen, ber fingenbe Wagen aber hatte ichamvoll einen Seitenweg eingeschlagen und ließ noch lauter als zuvor seine Lungen arbeiten. — Der Baldweg wurde inzwischen immer lebhafter. Bon allen Seiten tamen garmer von ihren einsamen hofftellen herangefahren, hielten aber nie bauernb unfere Richtung ein, benn Jeber foling fich nach

eigenem Gutbunten burch ben Balb - Runftftragen bat unsere Gegenb noch nicht. Auf ber letten Strede befamen wir ein langeres Beleite. Gin garmer ichleifte feinen Reifetaften neben uns ber - ein echtes Dollargeficht. 3ch batte bas Blud, bag er mich in feine befonbere Affection nahm. Er ertheilte mir über ameritanifden Lanbbau und Productengewinn eine Fulle ber nütlichften Rathichlage, bie mir nur leiber verloren gingen, benn fie blieben ihm zwischen ber Bunge und einer ungeheuren Tabatsprime in ber Gaumenboble fteden. Dazu falivirte er überreichlich: mit ber Uhr in ber Sand gablte ich, bag er in fünf Minuten vierzigmal meinem Pferd in die Mahne fpudte. Degungeachtet erkannte ich gegen Rachbar Ermar feine feltene Dienft= willigkeit bewundernd an, aber ber Meier antwortete: Denken Sie, bas fpricht er furs icone Better? Auf ben erften Blid fab er, bag Sie ein Lateinfarmer und trüber Laune feien, und indem er lettere migrathenen Wirthichafteverhaltniffen gufchreibt, fürchtet er, Sie möchten Ihre hofftelle eingeben laffen und fortwanbern, ba uns boch Buzug nicht Abzug willfommen fein muß. Darum bemubt er fich fo traftig um Ihre Rente. Bei biefer Enttaufchung folug ich vor, bem Manne aus ber Rabe zu fahren, aber ber Meier machte mich barauf aufmerkfam, wie er mit einem eigenen Rennerauge bas befte Niveau ber gangen Balbregion befahre. Gine blumige Stelle, mit ben prachtigften Aftern überfaet, erregte bas laute Entzuden Unnette's. Und mitten in biefen Juwelenhain trieb ber Farmer fein plumpes Buhrwert. Ich machte ihm Borwurfe barüber, ba antwortete mir ber Berwufter Folgenbes: Boren Sie, mein Berr, bie Locomotive, bie hinter uns nachbraust? In gehn Jahren ift meine Wagenspur eine Gifenbahn und ich war ber erfte Ingenieur, ber fie abstedte! macht man mit biefen Leuten? Sie formuliren ihre Profa mitunter boch großartig! Dann begreift man wenigstens ben Charatter barin und fur bie nachfte Minute find fie wieber amneftirt!

Arme Annette! baß ich fo ruhig all bas Geschwät nieberzuschreiben vermag! Aber freilich — ich bin ruhig, fehr ruhig! Gefiner schrich so ruhig nicht seine schweizerischen, als ich biefe — amerikanische Balbibplle!

Es war wirklich idhulisch. Wir fuhren in eine tiefe geräumige Biesenbucht wie in einen hafen: ber Balb umbammte uns rings

mit feinem traftigften Stammbolz. Die boben Laubkronen foliefen tapuanifc wolluftig in ber fammtenen himmeleblaue, - aber wenn fie abenblich zu raufchen anfingen und bie Bachfeuer ber Berfammlung aufloberten, und ein feierlicher Buggefang breinicholl, fo mußte - ben Standpunkt in halbbeutlicher gerne genommen - bas Bilb eine gewaltige Wirtung thun. Die Baldwiefe, auf ber wir jest hielten, war bereits bas Lager bes camp-meeting. Auf ihrer Mitte fahen wir die Rubrwerte ber Bilger in ein langliches Biered gufammengeftellt, eine Art Bagenburg. Naber am Balbfaume waren Belte und Laubhutten zur profanen Saushaltung aufgefclagen, bas Innere ber Bagenburg aber mar bas Allerheiligfte, ber penn. Langenfronte beffelben in ber Mitte ftand aus Brettern und Baumaften gezimmert die Tribfine bes Prebigers; horizontal vor biefer litfen bie Bante ber Rubbrer, ein Duerschnitt burch biefelben bilbete einen Bang, welcher bie Geschlechter trennte. Die acht Eden ber beiben Bierede, in welche burch biefen Querfcnitt bas oblonge Quabrat bes penn's zerlegt wurde, fab ich mit Berbftellen verfeben. Das Brennmaterial lag icon jest barauf in Bereitschaft jum Angunben für ben Rachtgottesbienft. Noch war bie Bagenburg leer; alle Bande tummelten fic, bie Balbftelle erft hauslich in Befit zu nehmen. Daß ber gange Ort übrigens ziemlich ab von bem ungefunden Lisbon lag, verftebt fich unter smart-mens von felbft.

Witte bes fremden Bolks — es mochten wohl einige Tausende ba sein. Ich musterte mir die Versammlung, — auf den ersten Blick war's kein reiches Charakterbild. Was ich schon im Einzelnen bemerkt, sand ich hier ausgedehnter bestätigt: ein Amerikaner sieht dem andern ähnlich. Es ist ohne Uebertretbung wahr: Amerika, das größte Ackerbauland der Erde, hat keinen Bauernstand. Diese Gesichter sieht man auf unsern Börsen. Iedes drückt List und Sorge aus, ihre spihen psiffigen Rasen steden gleich Widerhaden in der Jukunst — nirgend ein dauerliches Sattsein in der Gegenwart oder Vergangenheit. Satt ist Amerika überhaupt nicht, trop seiner größten Fleischonsumtion. Ich sah noch keine Corpulenz. Alles spindelt und schlotterk, namentlich sind die Köpse so dürr, wie es die ebelke Race, mindestens bei den Pserden, bedeutet. Her aber bedeutet es das Lieber.

Bir betrugen uns still und einsam in dem Menschenhausen. Das camp-meeting, so manche Boche zuvor der Segenstand unserer Unterhaltung, gab uns in dieser ersten Stunde nicht zu reden von sich. Indem wir mitten brinn standen, verloren wir keine Sylbe darüber. Unnette machte große offene Augen zu Allem, aber der Blid drückte saft Schreden aus. Sie sah überall umher und lief nirgend hinzu. Sie entfernte sich keinen Schritt von unserer Seite. Es kam mir nicht vor, als ob sie viel nach Gespielen und Blumensamen Lust hätte.

Als die Sonne den höchsten Stand hatte, bestieg ein langer, schwarzer reverend die Predigerkanzel, sein Clerk neben ihm zog die Glode. Alles strömte in die Wagenburg. Ein Mensch im geistlichen Rod trennte am Eingange die Geschlechter, insosern sie der Ordnung unkundig waren — Annette wurde fast gewaltsam in die weibliche Abtheilung gezogen. Als schiene ihr der Schut einer schüchternen deutschen Frau nicht genügend in dieser Berbannung, blidte sie angstwoll nach und hinüber und zeigte sich sehr aufgeregt. Mein dumpfes Ahnungsgefühl wurde bei diesem Andlide um nichts deutlicher, aber um vieles schwerer und drückender. Ich sagte dem Meier (nur mit andern Worten) sein zartes Kind scheine mir nicht gemacht, diese Feierslichkeit Wochenlang auszuhalten. Er antwortete, man hätte ihm gesagt, später lasse die ganze Ceremonie nach und in den letzten Tagen sei es nur noch eine Geschästsbörse der Landschaft.

Der Prediger auf der Tribune verkundigte den Leuten, daß er bei Gelegenheit des Mittags sie zum Tischgebet versammelt habe und mit dieser ersten Andacht erkläre er denn das camp-meeting für eröffnet. Dierauf stimmte er ein Lied an, in das die Semeinde einsiel — was soll ich sagen? Wenn ich in diesem Lande der Graßheiten noch erstaunen könnte, so mare ich aus den Wolken gefallen. Die Methodisten sangen ihren Bußgefang nach der Weise:

Mihi est propositum In taberna mori!

Es ist bekannt, daß das sangesarme Bolk der Pankees seine Kirchenlieder den weltlichen Melodien der eingewanderten Deutschen nachbildet. Diese musikalische Anleihe setzte mich aber doch außer Fassung. Herr Ermar wurde lutherisch roth dabei und brummte mir zu: Das Predigen ware die Hauptsache bei den Methodisten, Als das Lied zu Ende war, sagte ber Geistliche, er überlasse bie Frommen ihrer stillen Betrachtung und trat ab. Folgte die stille Betrachtung. Jeder Kopf sant auf seinen Brustlnochen, die Blide schlossen sich, oder starrten so vor sich hin. Schwere Seuszer, dem Tone des Schnarchens nicht unähnlich, gingen durch die Versammlung. Ueber das Sanze brannte die Mittagssonne, — es war getreu das Bild von gestern Mittag. Die gesensten Köpfe das abgesichelte Stoppelseld — die Seuszer das glühheiße Geknister im Stroh — warum mußte ich unwillkürlich mitseuszen? — Ich blidte nach Annetten hinüber: — sie war an der Seite ihrer Mutter eingeschlasen.

Die Andächtigen erhoben sich nach und aus der stillen Betrachtung und zerstreuten sich durchs Waldlager zu den Verrichtungen
bes Mittags. Frau Ermar sah ängstlich um sich; sie fühlte offenbar
bie gleiche Pflicht dieses Beruses, aber sie gönnte auch ihrer Schlummernden die Auhe. Wir konnten bemerken, wie verlegen sie war,
einen Entschluß zu fassen. Endlich wedte sie das Mädchen, aber der Augenblick war übel gewählt. Denn eben wandelte der lange schwarze
reverend den Gang hinad. Indem Annette verwirrt und erschrocken
aus dem Schlase suhr, erregte sie seine Ausmerksamkeit. Er blieb
flüchtig vor ihr stehen und maß sie mit einem sinstern Blicke. Mich
überlich's. Das "böse Auge" des Bollsglaubens siel mir ein. Wäre
ich Mutter gewesen, ich hätte mein Kind bedeckt gegen diesen Blick.
Ohne ein Wort zu sagen, wandelte er weiter, aber ich hatte das Gefühl, als wäre hier eine Einweihung vor sich gegangen.

Der Prediger — nicht ber Lisboner, sondern ein auswärtiger Matador — war ein widerlicher Mensch. Seine gemeinen Züge stempelte sinnliche Robbeit. Die breite Anlage seiner untern Gessichtshälfte, die starke Muskulatur der Eporgane gab ihm sogar etwas thierisch Brutales. Sein ganzer Charakterausdruck wies keine Spur von Seistlichkeit auf, selbst nicht von geistlichen Lastern. Ich kann nicht sagen, daß ihn das geheimnisvolle Schrecken des Fanatismus umkleidete; die gänzliche Abwesenheit jeder Gemüthskraft, selbst einer verirrten, war vielmehr das Schreckliche seines Bildes. Sein leeres blaßgraues Auge sprach eigentlich gar nichts aus; wie bitterböse er damit blickte, schien's die giftige Misslaune eines Geschäftsmannes, der sich nicht schnell genug reich mellt an seiner Geschäftskub. Das war

bas Grauen seines Daseins, baß er nicht ba war in ber Welt bie er leitete. Er machte zittern, aber nicht wie ein europäischer Torquemaba, sondern wie ein Tölpel, ber durch ein Kunstkabinet geht. Er wird Unheil stiften aus platter blinder Flegelhaftigkeit. Er wird die Spielsuhr ankassen, wie einen Mühlstein.

Wir gingen an unfere Felbmablzeit. Gin eigenthumliches Digbehagen brudte unfern fleinen Kreis. Den Balbraum burdwurzte bas traulichfte Barfum unter ber Sonne - Ruchen- und Bratenbuft : auch ein Ueberfluß von lebenbigen Gliebern war ba, ber bran berumarbeitete. Aber bas Alles wollte noch teine Bersammlung werben. Jebem Ginzelnen fehlte bas Gefühl ber Busammengehörigkeit. überblichte biefen Menschennumerus wie einen aufgelösten Rofentranz. ja, wie einen bloggelegten Kirchhof, beffen innern Beftanb eine Ueberichwemmung aufbedt. Das camp-moeting ichien ein Saufe von Schneden, bie bicht jufammenruden, aber fie erwarmen fich boch nicht. Das Bange bleibt fo falt wie bas Gingelne. Die Sonne gerflog in Erbarmen und gab fich alle Dabe einer außern Erwarmung. Umfonft. Wie mochte fie fich wundern! bruben in Reapel gelang ihre fo trefflich. Funf Menichen machen ben Larm eines Boltes bort. Dier Taufenbe In welchen Berhaltniffen leben Sonne und Erbe auf ein und bemfelben Breitegrad? Ift fie bort bie Beliebte und hier bie Berfcmabte, bie um fo talter macht, je beiger fie wirb? Ungludliche, wie tragifc bift bu in beiner Unschuld! Du brennft berab, eine Tarantella ju zeitigen und zeitigft bas Fieber. Da waren meine Ber= wefungsgebanten von geftern wieber! Wen foll man bier antlagen? bie Conne, bie Erbe, bie Menichen? 3ch batte in bie Schöpfung fchreien mogen, wie König Lear: Mach mich nicht toll!! -

Biel Bolts war in der stillen Betrachtung zurückgeblieben: entweder im ersten Drang seiner Andacht oder aus pfissiger Concurrenz um den Frömmigkeitsruf. Das nöthigte auch die Andern, schleuniger nachzukommen, und ebenso trieb es den Brediger vorwärts. Kurz, ich erlebte die Raserei, daß statt eines gesunden Mittagsschläschens das moeting in der ärgsten hipe zusammenrannte und die Wagenburg füllte. Da gab denn der Clerk das Zeichen, der Prediger stieg auf die Kanzel und der Nachmittags-Gottesbienst sing schon am Mittage an. Die Erbauung eröffnete wieder ein Saffenhauer-Pfalm; ich kannte zwar biesmal die Weise nicht, aber benke Dir etwa: "D mein lieber Augustin" ober bergleichen, es verschlägt nicht viel. Dem feelenvollen Liebe folgte die Predigt. Also die erste Wethodistenpredigt! "Rede, daß ich dich sehe!" sagte Sokrates. Amerika's Ibealismus hat sich auf die Religion zurückgezogen: hier sollt' ich ihn jeht sehen. Er sing zu reben an.

Aber icon nach ben erften Berioben verging mir boren und Seben im barften Sinne bes Borts. Wie foll ich Dir biefe Bredigt befcreiben? Richts Amerikanifches ift zu übertragen, Du weißt es. Annabernd ein Urbild ift in Beinrich IV. bie Stelle, wo Ballftraff eine Scene am bof zwifden Bater und Gobn reprafentirt. Er fpricht im vermeintlichen Charafter eines Ronigs: "Es gibt ein Ding, Beinrich, wovon bu oftmals gehört haft, und bas Bielen in unferm Lanbe unter bem Ramen Bech bekannt ift; biefes Bech, wie alte Schrift= fteller verfichern, pflegt zu befubeln. - Go ibealifirt ein Falftaff ben Sat : wer Bech anrührt, beschmutt fich! So machte es bie Brebigt. Und boch ift mit biefem Beifpiel nur ber geringfte Theil bes Aergerniffes angebeutet. Ralftaff's Grundgebante ift gemein; ju verberben war blos bie einfache Form baran. Dier aber war bas Ginfache zugleich bas Erhabene; die ganzliche Ohnmacht bes Methobiften, ans feiner Gemeinheit fich zu erheben, ichanbete gorm und Inhalt zugleich. Der elenbefte aller Gottestnechte erfette biefen geiftigen Abgang burch phyfische Mittel. Richts konnte alberner sein als die Art, wie er einzelne Grundsplben betonte und burch eine übermäffige gange ihre Beierlichkeit nach bem Rlaftermaße behnte. Gin halbhundert Bentelfolage 3. B. bauerte bas Langenmaß ber erften Sulben in holy ober glory. Solche Götterworte legte er formlich unter Stredwalzen und quetichte fie ju Ewigkeitebraht. Wenn er auf ben devil ju fprechen tam (und er fprach von nichts anderm) fo verfant bie Stredmafchine in einen Reller. Bu ber Dehnung tam bann eine fürchterliche Boblbeit und Tiefe bes Tons - in ber Birklichkeit ift tein Gleichniß bafur. Man muß es aus ber Möglichteit holen und fich vorftellen, eine abnliche Rlangfarbe gabe es vielleicht, wenn ein Bar in bas Spundloch bes Beibelberger gaffes brummte. Aus biefem Bauchrebner= bage in die treischenbfte Fiftel umzuschlagen, war eine feiner beliebteften Runftmittel. Man glaubte einen verzweifelnben Bahn gu boren,

ber zwischen Marbern und Mitifien um die Integrität seines harems schreit, wenn er im schneibendsten Valsett auf einmal ben Aufschrei einer versbammten Seele losließ. Aurz, ber Weihevolle schug sich in Gebanken, Worten und Geberben über alle hindernisse der menschlichen Grenzen birect zum Pavian durch.

Das war ber hirt. Und biefem hirten entsprach bie Beerbe. Die Beer be ftebt bier gang ohne Allegorie ba. Sie war es wirklich. Zwar in ber erften Biertelftunde bielt bie mitgebrachte Menfchenbaut noch ihre Rathe. Aber balb fing fie ju plagen an. Ruerft brachte bie Bugpredigt eine fonderbare, gewitterabnliche Unrube unter ben Buborern hervor, ein Zappeln und Trippeln von einem Bein auf bas anbere, ein Stöhnen, Seufzen, Bimmern und Schluchzen, gemischt mit einem fast gornigen Murren, bas einem Aufrubrgemurmel glich -Aufruhr gegen ben Teufel. Diefe Berausche erhoben fich nach und nach zu ber bobe bes Larmes. Wie man in einem fcwulen Raum bie Rleidungeftude ablegt, fo begannen die Seelen, die ins Schweißtreiben geriethen, fich ju luften. Dan verzweifelte, man verfluchte fich. man febrie laut bie Namen berjenigen Lafter umber, von benen man fich am fcmerften bebrudt fühlte, und forberte Andere auf, bas Bleiche ju thun, man fchrie bem Brediger Beifall ju, ließ fich bie traftigften Stellen wiederholen, brullte fie im Chor nach, - turz, man betaubte . fich gewaltfam. Giner Berfammlung von Saufenden gelingt bas munberbar fonell. Im Ru waren bie menfolichen Stimmen verschwunden und ein Beulen, Bloden, Bellen, Grungen, Miauen und Schnarren hub an, als ob eine Roabsarche im Schiffbruch begriffen mare, und alle Thiergattungen ber Erbe um Bilfe fcbrien. Dazu ftrampften bie Beine, bie Arme fuhren in ber Luft, die Banbe folugen um fich, man fchfittelte bie Leiber, fließ, rieb, trieb, zwidte und zwadte fich, um der Teufelsaustreibung fo gewiß als möglich zu werben. In biefem Tumulte gingen enolich bie Donner bes Prebigers unter. Nur in einzelnen langgebaltenen Baufen ichlug noch fein bobler Weberuf burd, wie Glodenfignale in einer feuerlarmenben Stabt. Bulcht verhallte auch bas - ber Brand war fertig, bas Schurreisen ruhte.

Ich ftand ba, von Scham übergoffen. Die Unteuscheit biefer Scene ließ mich bereuen, ein Mensch zu sein. Darum also mabte ber Bürgengel ber Civilisation die eingebornen Naturvölker vor sich her,

· um biefes Christenthum nachzupflanzen! Ich fab unwilltürlich nach Weften aus, als mußt' ich ber Staubwolle bes letten abziehenben Indianerstammes mich anschließen können.

Aber bier war tein Ort ju Betrachtungen.

Auf einmal ichog ein Schrei neben mir auf - ich prallte gurud wie por einer Explosion. Jefus tomm berab! Jesus tomm berab! larmte ein Rnabe in meiner Rabe mit einer Lunge aus Granit. Und es genügte ihm nicht etwa ber ein= und zweimalige Anruf, sonbern er wiederholte biefe Formel fort und fort, ungefahr wie unfere Rinder ihr: Maitafer flieg! ober: Schmetterling, buntes Ding! auf warmen Arüblingswiesen rufen. Erstaunt fragte ich meinen Nachbar, wie es tomme, bag ber Muthwillige biefen Unfug fich erlauben burfe und tein Erwachsener ihm wehre. Der Angerebete mag mich mit einem großen Blide, bann bub er an: Es fcheint, Sie find fremb, mein Diefer tugenbhafte Knabe lag icon geftern im brunftigen Bebete und will es mit bes Allbarmberzigen gottlicher Bilfe zu einer Bieberbelebung bringen. Gebe ber himmel feinen Segen bagu! Aber bie Rrafte bes Leibes muffen mit aller Thatigteit mitwirten, wenn bie gebundene Seele ihre Feffel fprengen foll. Brav arbeitet er, ber Rleine! Geben Gie, wie ihm bie Balsabern fcmellen! das Geficht ihm anläuft! Er wird ben wunderwirkenden Blutbrud aufs Bebirn früher zu Stanbe bringen als wir trage Bewohnheitefunber. Er bringt ce ju einem ber glanzenbften reviews, geben Sie acht. Methobistenprebiger will er werben, ber Cohn ber Gnabe. Wir. wünschen und Slud bazu. Die hatte ein Rind bes neuen Landes beffere Saben für biefen Beruf. Beld eine Lunge, mein Berr!

Bahrend dieser Borte hatte ich den Knaben nachsinnend betrachtet. Es tam mir vor, als ob diese Lunge schon öster geglanzt hätte. Bie war ich überrascht, ihn endlich zu erkennen — cs war hoby ber Straßenjunge! — Es war berselbe Lump, der auf der Battern Schandschriften verkauft, der im tragischen Theater als Chos du succeds spectatulirt hatte — zwei Begegnisse, von denen ich Dir erwähnt, wenn ich nicht irre. Und zum brittenmale fand ich jeht diese amerikanische Jugendblüthe in den Wälbern Ohio's als Candidaten des geistlichen Lehramte!

Bei biefer Entbedung ertrug ich bie Scham meiner Anwesenheit nicht langer. Ich brangte mich sachte nach bem Ausgange zuruck, und

gewann, obwohl mit einigem Auffehen das Freie. Ich sattelte mein Pferd und bestieg es. Gine Stunde von hier lag die pennsplvanische Grenze und Gadshill, wo Doctor Althof wohnte. Dort wollte ich Aufnahme suchen für die kleine Annette. Denn daß ich das Kind von dem camp-meeting entsernen müsse, verstand sich nach dieser Erstlingsprobe von selbst. Den Meier nöthigensalls zu beherrschen, war mein Recht und meine Pflicht. Um ihm Fertiges zu bieten, säumte ich keinen Augenblick, die Sache mit dem Doctor gleich abzumachen. Ich ritt davon und hörte, glaub' ich, zischen und grunzen hinter mir. Hoby's Geschrei: Jesus, komm herab! tönte mir vor Allem nach.

Aber nahe vor Sadshill begegnete mir Doctor Althof selbst, mit Boll dem Apotheter. Er ritt eben auch zum camp-meeting. Ich verwunderte mich, daß ihm seine Pracis erlaube, solchen Schauspielen nachzugehen. Er sah mich groß an. Serade bort ist mein Bosten sett, herr College — war seine Antwort; — schöne Apoplerten, Convulsionen, Ohnmachten, Krämpfe, Neuralgien in allen Sorten und Mustern, capitale Paroxismen — was denten Sie denn von einem camp-meeting! Dabei wies er aus ein brittes Pferd, welches mit einer Feldapothete bepackt, hinter den beiden Reitern hertrabte. Ich sah mir den Gaul mit einer Art von Respect an; dies also war die Verson, die in diesem Conventikel das letzte Wort hatte!

Ich verfagte mir nicht, meinen Gefühlen über bie Scene, von ber ich fo eben tam, freien Lauf zu laffen.

Die Religion, fagte ber Doctor, ift in Italien ein Ballet, in Spanien eine Berschwörung, in Deutschland eine philosophische Liebe, in Amerika ist sie eine Maschine von so und so viel Pferdetraft.

Ich verwundere mich überhaupt, war meine Antwort, daß die hiefige Menscheit nicht längst sich eine neue Religion gegeben. Das Christenthum ward der leibenden Welt verkündet, der Sehnsucht nach dem Jenseits; hier haben wir ein Reich der That, eine leidenschaftliche Befangenheit im Diesseits, eine absolute Unfähigkeit zur Vertiefung und Verinnerlichung. Lauter Gegensähe zum Christenthum. Amerika braucht eine eigene Religion.

Ich glaube, es bekommt sie auch noch, sagte Althof; das Bolt arbeitet an allen Punkten baran. Was bebeuten biese hunderte von D. B. VIII. Der Amerika-Mube.

Secten, die täglich entstehen und vergehen, anders, als das Suchen nach einer nationalen Form der Religion?

Der Avotheter lächelte schalthaft. Ich fab ihn befrembet an, ba bier junachft tein Anlag zur Beiterteit gegeben mar; ber Doctor bemertte Beibes und gab mir mit ber beften Miene folgende Ertlarung: Berr Boll bentt an meine gewefene Braut, jetige Prophetin im Rillany= thal. Boblan, wenn Gie geneigt find, ein Brobden von ameritanifder Reliaionsmache zu boren - bie Gefchichte ift biefe: 3ch hatte meine Mina aus Deutschland mitgenommen, in der Abficht unsere Che zu vollziehen, sobald mein Wirtungetreis ein geficherter wurde. In ber Dauer biefer Bartezeit verschwand mir auf einmal bas Mabchen. Niemand wußte, wohin? Gie hatte mir zwar Beilen zurudgelaffen von entweder freiwilliger ober unfreiwilliger Muftit bes Style; genug, ich tonnte Alles brinn lefen, ich las aber, ba ich überhaupt tein weibliches Motiv einer folden Flucht tenne, gar nichts barin. bas Mabchen zu jenen Entarteten, bie ben ungeheuren Uebergang von ber alten zur neuen Welt moralifch nicht bestehen, und vergaß fie. Die Rleine hatte fich aber, in aller Stille gereift an ber hiefigen humbugluft, folgendes Blanchen ausgedacht: Sie lief nach Philadelphia und nahm Condition in einer Modewaarenhandlung. Da fie in ihren neuen Berbaltniffen nur beutsch fprach, fo mar bie unterfte Stelle, bie folechtefte Gage und eine bemgemäße Behandlung ihr Loos. Diefes Loos ichien ihr febr nabe ju geben. Nach reicherer Sprachkenntniß fab man fie bas heftigfte Berlangen tragen. Sie ließ fich berechnen, mas englische und frangöfische Lectionen koften mochten. Sie fparte mit veinlicher Entfagung, verzweifelte an ber Unzulänglichkeit ihrer Mittel, raffte fich wieder auf, erlahmte von Neuem, man fab fie ftunbenlang ihr Unglud beweinen, fie rief bie Rraft ber Religion ju Bilfe, warf fich in die Arme ber Conventiteln und Miffionen, ja ihre Lippen fingen oft mitten im Bertaufslaben zu beten an. Da raufcht eines Tags ein glanzendes Bouquet von Ariftofraten bes "alten Landes" in ihren Berren und Damen, Rinder und Bebiente bezaubern ihr Dhr mit ber Mufit ber beiß ersehnten Sprachen. Die arme beutsche Magb laufcht wie auf bas Saufeln ber Gottheit. Ihr Berg fcwillt, fie vergigt fich, ftatt ju ferviren, fangt fie zu beten an. Die Directrice begegnet ihr ftreng, fie bricht in einen Thranenstrom aus. Die Directrice weist fie voll Born und Berlegenheit fort, ba wird bas Mag ber überreizten Seele voll. Etftatifch fällt fie auf die Rnie, ringt bie banbe, und fleht in bem impofanten, finnlos-erhabenen Schwall ihrer Miffionsmuftiter ben Simmel um feinen Beiftand an. Das Bunber geschieht. Berklärt springt fie auf. Sieg leuchtet ihr feberisches Auge, ne öffnet ben Mund, bie Sprache ber Stael und ber Martineau fprubelt wie eine Cascade über bie gottbegnadeten Lippen. Der Salon erftarrt. In einer Minute hat Fama ihre Lauffeuer angezundet, bas Bolt sperrt bie Strafe, selig wer zuerft die neuen Sprachlaute ber neuen Brophetin vernimmt; Rrante laffen fich ihre Banbe auflegen, ber Saum ihrer Rleiber wird gefüßt. - In einem Thale Bennfyl= vaniens, wohin fie ber Ginlabung eines Gläubigen folgte, ift fie jest Sie bewohnt einen Balaft und fährt mit Bieren und zählt ihre Gemeinde nach Taufenden. Aus biefem Glanze beraus benn wunderbar ift bas Frauenberg - hat fie mir wieder ihre Sand angeboten; jum Danke für fo viel Treue gelobt' ich ihr auf ewig jenes Madchenvensionat zu verschweigen, in welchem fie frangofisch und englisch gelernt. Saben Sie aber Luft, einen Ropf voll Tieffinn und Bernunft zu riefiren, fo geben Gie in bas Rillanythal und zweifeln Sie an bem Bfingitwunder ber Dig Mina. Der Dantee folagt fich für fie, wie nur ein Mensch für bas Göttliche fampft. Die witige Labenmamsell ift ein Theil bes ameritanischen Logos geworben.

Ich antwortete: Wo die Menschheit in so verzerrten Zügen auftritt, wie hier, da bleibt nichts anders übrig, als sie zu begreifen. Denn nur holde Räthsel läßt man sich gefallen, ärgerliche muß man wenigstens auslösen, um sie erträglich zu machen. Ich kann die Mög-lichkeit dieses plumpen Bunderglaubens einsehen. Das Bolk hat nun einmal keine Bergangenheit. Warum sollte es vergangene Wunder haben? Es will gegenwärtige! Es ist zu praktisch, zu ungeduldig, um nicht selbst zu leisten, was andere Menschen, was andere Zeiten auch geleistet haben. Seine einzige Seistesnahrung, die Bibel, stellt ihm ein auserwähltes Bolk mit seinen Propheten auf. Man denke sich dabei die Gährung iu einer amerikanischen Brust! Bekanntlich ist Bruder Jonathan sich selbst das auserwählteste aller Bölker. Der liebe Gott sollte mit Juden umgegangen sein und mit Amerikanern nicht

umgehen wollen? Concurreng! Bahrlich, bas Bort barf uns nicht zu profan fein, es ift auch hier bas mahre Schlagwort ber Sache.

Ich möchte fagen, der Amerikaner verhält sich zur Bibel, wie Don Quirotte zu seinen Ritterbüchern — sans comparaison! — warf Boll jovialisch hin.

Sehr richtig! fagt' ich mit lebhafter Zustimmung. Don Quirotte fühlt sein eigenstes Wesen sich erklart und enträthselt im Anschaun seiner romantischen Borbilber. So sind auch dem Amerikaner die biblischen Wunder ganz aus der Seele gesprochen. Geht er doch allenthalben darauf aus, die Natur zu überwinden, und wo ware sie gründlicher überwunden als im Wunder? Weine Derren, sehen wir genauer
hin, es herrscht die natürlichste Wahlberwandtschaft zwischen den neuamerikanischen und altjüdischen humbugern!

Sollte ber kunftige Islam biefes Welttheils nicht überhaupt humbug heißen? fragte ber Doctor.

Wenigstens, antwortete ich, ift biefer Ausbruck ber erschöpfenbfte für ben amerikanischen Nationalgeist; und um ben Nationalgeist ban= belt es fich ja in ber neuen Religion, von ihm find wir ja ausge= gangen. Das ift's, mas die fleinen Secten-humbuger reuisnren lagt: daß fie diefen einen Nerv gludlich berühren. Es fragt fich babei gar nicht, wie überall, um die Authenticität ihrer Bunder; ihr Bunder ift, die Gigenthumlichteit des Boltsgeiftes zu errathen. Richt die Bahrheit ift glaubwurdig, fondern basjenige Marchen, bas ben Marchengeschmad am beften errath. Tritt nun nach biefen fleinen hum= bugern ein Groß-humbuger auf, ber nicht einen, sondern alle Rerven zugleich berührt, die ganze Klaviatur ber Boltsgefühle auf einmal fpielt, fo ift die neue Religion fertig, die Secten munben in fie wie bie Nebenfluffe in den Miffisippi. Sie haben bas Wort "Jelam", fuhr ich fort, glücklich gebraucht. Der Islam ift eine Redaction ber Bibel und bes Evangeliums in arabifche Formen, geftütt auf die Ueberlieferungen bes Bolts und bie Berfonlichkeit bes Bropheten. Das un= gefähr ift's, worauf es bier antommt. Bibel und Evangelium werben auch bem amerikanischen Mahumeb die Grundlage liefern : wesentlich wird aber immer die Umbichtung in ameritanische Formen, die Befriebigung bes coloffalen ameritanischen Nationalpathos babei sein. Und in diefem Sinne werben wir die hiefige Butunftereligion ohne alle

Frivolität humbug nennen burfen. Sie wird eine Religion bes Unternehmungsgeistes, der Eroberung, eine Religion go ahead sein. Sie wird das: liebe beinen Nächsten wie dich selbst, so lange nationalisiren, bis ein help your selp! daraus wird. Rurz, sie wird national sein. Dieses Moment darf keiner Religion sehlen, vielmehr ist es der innerste Kern und das tiesste Bedürsniß einer jeden. Die Kömer und Griechen hatten kein Nationalgefühl mehr und die Germanen hatten's noch nicht, als sie ihre heutige Religion annahmen. Dier stehen die Sachen anders. Es ist eigentlich die größte Anomalie, daß das Bolk nur die Stempelsacte und nicht auch die Religion des Mutterlandes abwarf. In seinen Berhältnissen kann es gar nichts brauchen von Europa. Der Grund ist einzig, daß man Religionen nicht so schnell macht, wie Constitutionen, obwohl man auch diese mitunter zu schnell macht. Aber eben darum sieht der Islam Amerika's noch bevor.

Bis dahin, fagte ber Doctor, muffen wir freilich methobistische Tobsucht und puritanische Starrsucht für unser liebes altes Christen=thum gelten lassen. Unser einer steht sich am besten dabei. Man wird ordentlich Doctor ber Medicin und Theologie zugleich bei biesen christ=lichen Suchten.

So unterhielten wir uns, indem wir über diese Stud amerikanische Erde ritten. Unsere Zungen lechzten, unsere Pferde suchten ohnc alle Anleitung den kurzen Schatten am Wegsaum. Wir waren froh, das Waldlager zu erreichen. Das Geschrei: Jesus komm herab! ertönte noch immer. Fast zwei Stunden war ich abwesend gewesen.

Als wir unsere Pferbe abgezäumt hatten und in die Wagenburg eintraten, fand ich Vieles verändert. Die ganze Menschenwoge lag nicht mehr breit über den vorhandenen Raum ausgegossen, sondern zugespitzt wie zur Springslut; Alles culminirte in einem dichtges brängten Kreis. Der Kreis war inwendig hohl; drinnen erscholl jest die Stimme: Jesus komm herab! aber die umgebende Menge verhielt sich schweigend. Hoby, der Straßenjunge, war zum Mittelpunkte der Andacht geworden. — Ich merke, er sitzt auf dem "Angststuhl" sagte Doctor Althof — bitte, Boll, reichen Sie mir das Bested, wenn ich etwa eine Aber schlagen müßte. Erschrocken machte ich Fragen, aber Althof antwortete: Wir werden sehen, mein herr. Er und der studens

tische Poll betrugen sich auf einmal knapp und gemessen. Unter ben Amerikanern nahmen sie ihre amerikanische Miene por.

Wir brangten uns aus ber Pheripherie bes Menfchenknauels muthig ins Centrum burd. Die Scene bier mar folgende. Sobn faß in ber That auf einem niebern Stuhl, nach ber vorigen Aeufferung, bem Angftft ubl. Der Brediger und fein Gehilfe ftanden ibm links und rechts zur Seite und hielten, ober vielmehr ruttelten und fcuttelten ibn wie ein Sieb, um feine wunderthätigen Circulationen zu befördern. Er lag ober ftredte fich in ihren Armen, und that, zwischen ben Ausrufungen an Jefu, feine Bieberbelebungsbeichte. Ich habe geftohlen - Jefus tomm herab! ich war unzüchtig - Jefus tomm berab! - ich entweihte ben Sabbath - Jefus tomm berab! u. f. w. So oft er eine Sunde nannte, ftieß er heftig mit bem Bein, gleichfam unter Fugtritten fie verabschiedend; bei ber Formel: Jefus tomm berab! fuhr er bagegen mit ber Band in bie Luft, wie Macbeth ber nach bem Dolde hafcht. Diefe Geberben lösten fich fast canonisch=regelmäßig einander ab: es fab aus wie Maschinen= arbeit, wie Drabtpuppenbewegung. Gin abnliches Manover wiederholte er mit ber Stimme. Das Bekenntnig einer Sunde ftohnte er bumpf und röchelnd wie ein Sterbender, ben Refrain: Jesus tomm berab! ftieß er gellend beraus wie im aufschreienden Schmerzgefühl. athmete fein beiferer, offen ftebenber Schlund turz und lechzend, feine Augen rollten wild, fein Geficht war aufgedunfen, verdummt und verquollen, Schweiß und Schaum bebeckte es reichlich. Die Umftebenden blidten mit großer Andacht auf biefes Bild bes Abscheu's.

Ich wendete geekelt das Auge davon. Wäre es möglich gewesen, das dichte Gedränge von Menschen zu durchpirschen wie ein Waldbidicht, so hätte ich sogleich die Familie Ermar aufgesucht. Ich brannte vor Ungeduld mich zu überzeugen, daß ihre deutsche Natur entweder selbst schon abgeschreckt set, oder mindestens meine Sorge für Annette gutheiße. Zufällig standen sie mir näher als ich ahnte. Indem ich den Kreis überblicke, sah ich Bater, Mutter und Kind an einem mir entgegengesetzen Bunkte des Cirkels in den vordersten Reihen stehen. Annette hielt sich ihr Taschentuch vor die Augen, weil ihr die Sonne grell in's Gesicht schien, oder um sich vor dem barbarischen Schauspiele der Wiederbeledung zu schüßen. Ich mochte gerne das Letztere glausben. Die Mutter stand etwas zurück, ich sah nur ihre vorgestreckten

banbe auf Annettens Schultern ruben. 3ch fuchte mich zu nabern. Ich rudte facte aber beständig von meinem Blat bem ihrigen gu. Bon Beit zu Beit gab ich Winke meines Dafeins. Endlich wurde ich bemerkt. Annette fuhr bei meinem Anblick freudevoll auf, fie fprana aus ber Reihe und rief mir voll Gelbftvergeffenheit ju: Ach, Berr Bruber, lag uns gehn! Ich erschrad nicht wenig. Fern, wie ich noch war, gab ich ihr ein Zeichen ber Beschwichtigung. Aber bas Unglud pactte fie fcnell. Der schwarze Prediger warf fich ihr entgegen und bonnerte fie an: Balt, junge Sunderin, wohin? Warum willft bu fort? Steh und verantworte bich: Bift bu fur Gott ober fur ben Teufel? Annette bebte zusammen. Sie wurde brennend roth, folug bas Auge nieber, gitterte beftig und antwortete wie ein erschrockenes Rind: mit Thranen. Das finnlosefte aller Thiere hielt biefe Stummbeit fur Ber-Schreib fie in bas Buch bes Teufels! brullte ber Pfaff ftodtheit. feinem Schreiber gu. Da fuhr fich bas Mabchen an bie Stirne, ein burchbringender Schrei, ein Rig burch alle Befichtsmuskeln, fie fturzte zu Boben.

Man fagte mir, ich habe wie eine Tigertage an der Rehle des Methodisten gehangen, und zwei Parteien haben mich wechselweise besichüt und geprügelt.

Ich tam wieder zur Befinnung; Annette nicht mehr. Der Schlag hat ihr Gehirn gelähmt; sie belirktt.

Man will das unglückliche Kind in das Irrenhaus zu Columbus bringen. Das Irrenhaus zu Columbus hat eine Façade von Säulen und Pilastern, eine prächtige Marmorbekleidung und ist, wie alle Narzren- und Zuchthäuser dieses Landes, das schönste Gebäude seiner Stadt. Wenn dich der Director darin herumführt, so wird er sein respectivolistes Nationalgesicht vorlegen, und in seinem langweiligen Englisch seierlich peroriren: Dieses Haus ist errichtet worden und ausgestattet von den Beiträgen großmüthiger Bürger des Staates Ohio zum Geile bersenigen unserer leidenden Mitchristen, welchen der göttliche Rathschluß die Gesundheit des Geistes entbehren läßt. Es enthält dreihundert Wohnungen, Betsäle, Lesesäle, Badesalons und einen Garten von fünfzig Acre Landes. Es wird ärztlich geleitet von dem sehr ehrenwerthen herrn Doctor Jehadiah Bykbookbeaker, die Kosten seines jährlichen Unterhalts betragen die Summe von hunderttausend Dollars. Die Ginrichtungen

und Zustände der Anstalt sind solche, welche den Fortschritten der Wissenschaft, der Blüthe des Staates Ohio, dem Ruhme unsrer großen und erleuchteten Nation in allen Theilen entsprechen. Unsre Bohl= thätigkeitsanstalten sind der Stolz unsers Landes.

Aber wie fie fich füllen, fagt er nicht.

## Siebentes Rapitel.

Diefer Brief war ber lette, ben Moorfelb aus Dhio an Benthal fdrieb. Die fdeinbare Rube und Mäßigung, womit er bie ungludliche Begebenheit erzählt, war vielleicht schon in bem Augenblicke, ba er's that, entweder nur die Ohnmacht bes Betäubten, ober bas muhfamfte Product ber Reflexion, womit er - ein Mann vor einem Mann fich jufammennahm. Anders fah ihn feine nächste Umgebung. Ausbruch ber Buth, von welchem er in tnappefter Gemeffenheit Erwähnung macht, bag er ihn unmittelbar gegen ben Urheber bes Unglude gerichtet, fluthete ungezähmt auch über bie festeren Damme ber gefelligen Ordnung und Berträglichkeit. Bunachft zerfiel er mit Doctor Was er in seinem Briefe so ruhig ausspricht: "Man will bas unglückliche Rind in bas Irrenhaus zu Columbus bringen" be= tampfte er in ber Wirklichkeit mit bem heftigften Wiberfpruch. wolle fie nun und nimmermehr "unter ben Fauften ber Dantees" wiffen, schwor er ununterbrochen, wie er überhaupt alle Beilvorschläge bes Doctors, welche bie gewöhnliche Praxis in Lähmungsfällen befolgt, leibenschaftlich verwarf. Er schalt ben Doctor einen "craffen Somatiter", wollte bas Rind mit Abagios auf ber Bioline heilen, wollte ihr frifche Blumen aus Deutschland tommen laffen und malte einen "Beilplan ber Liebe" aus, ber vielleicht eine fconere Gingebung ber Poefie als ber Wiffenschaft war. Bang außer fich gerieth er aber, als Bater Ermar felbft, ohne von bem arztlichen Streite einen Begriff gu haben, nur bem natürlichen Inftincte bes Berftanbes folgend, bie Partei bes Besonnenen gegen ben Ercentrischen ergriff und seine Rrante ber

ausschließlichen Behandlung bes Doctor Althof anheimstellte. So vergingen die ersten Stunden und Tage im Hause des Doctor Althof zu Gadshill, dem unmittelbaren Schauplate nach jener traurigen Katastrophe, unter einem fortwährenden Sturme von Aufregungen, die Alles verwirrten, Meinungstämpfen, die Niemanden belehrten, Sorgen, die sich selbst im Bege standen, Thätigkeiten, die ohne Frucht blieben, und Moorfeld war nahe daran, das zweite Opfer zu werden. In seinen brennendsten Energien ohne Nuten und Einsluß, von dem eigenen Triebe der Selbsterhaltung duntel gemahnt, daß sein erschüttertes Nervenleben die Gesahr nur theilen, nicht ausheben könne, ergab er sich zuletzt in den Gedanken, einen Menschenkreis zu verlassen, in welchem das ungestümste Herz das unfruchtbarste war. Er nahm dem Doctor Althos sein Manneswort ab, vor seiner Zurückunst Annetten nicht nach Columbus zu schieden, dann ritt er aus, um von dem schweren Unglücksschlage zunächst sich selbst zu erhohlen.

An sein Haus konnte er nicht benken. Die öbe Walbhütte, bes Schottländers dumpfe Gesellschaft waren boppelt unheimlich in diesen Augenblicken. Eben so war ihm die gesellige Rähe anderer Menschenswohnungen verleibet. Die Natur in ihrer wilden Schönheit und Unschuld, die underührten Reize verschwiegener Ginsamkeiten hatten vielleicht allein das Wort, — eines jener einfachen, ewigen Worte hier auszusprechen, an benen das Menschenz zu allen Zeiten gesundet. Moorfeld folgte diesem Zuges

Er bachte an die Schönheit der "Seen". Erie — Huron — Michigan — Saginaw — Makinaw — St. Clair — St. Marie — bas waren die Namen, welche damals von den Thauperlen sehnsüchtiger Eindildungstraft glänzten. Jene wunderbaren Binnenmeere, mit ihren durchsichtigen, christallhellen Sewässern, mit ihren undurchsorschten Labyrinthen friedensseliger Eilande, mit ihrem dichtbelaubten Kranze länderbededender Wälder, jene dustigen Grenzbezirke der Menschelt, an welchen der seltene Reisende damals ankam, wie Alexander an den Thoren des Paradieses, — ihre Kunde erscholl in den Regionen der Civilisation mit einem Zauberklange, den das Gemüth tief in sich aufnahm, in die Wünsche und Träume der inneren Welt leise mittlingen ließ, den frecheren Geräuschen der zudringlichen Gegenwart vielleicht unterordnete, aber brach der rechte Augenblick an, dann stieg das trost-

verheißende Bilb bieser engelreinen Erbe hinreißend vor bem inneren Auge empor und alle Stimmen bes qualbeladenen herzens riefen laut: Auf nach ben Seen!

Wir vergeffen nämlich nicht: Zwischen uns und unfrer Geschichte liegt eine Generation. Wenn bie Bhrafe von bem "Beleden ber Cultur" schon in ben meiften Rallen eine übereilte ift, ba vor ben ungeheuren Formen von Meer und Land die einzelne Umformungen durch Menfchenarbeit in ber Regel boch infusorischer erscheinen, als ber Schopfungs= Rönig fich schmeichelt, fo lag vor breiundzwanzig Jahren bie Region ber nordameritanischen Summafferseen in der That noch in dem zauberifchen Rindheitsbammer einer halbmuthischen Beographie. wehte bie Rauchflagge bes Steamers ichon in jenen Urwelteregionen, aber diese fruchtbare Gattung von Seeungeheuern hatte ihr Geschlecht noch nicht zu der Ausbreitung von heute gebracht. Noch war die ein= fame Belle biefer Gewäffer tes indianischen Rubers gewohnter, als ber wühlenden Dampfmaschine, noch ftand ber Gichwald in ungelichteten Reihen um die heimatliche Seebucht, ber heute in allen Schiffsgestalten bie Meere ber Welt burchfurcht, noch hielt ber Bar feinen ruhigen Winterschlaf in Sohlen, wo beute Bijouterielaben ftrablen, und im gasstammenden Lesecabinet die Zeitungen von London und Baris aufliegen.

Dahin nun richtete Moorfelb nach ber Verblutung bes ersten, wilbesten Schwerzes seine stillen Wege. Im Augenblide bes Abschiebs blieb ihm mit Doctor Althof noch ein harter Kampf zu bestehen. Der vorsichtige Mann bestand darauf, Moorfeld sollte, wie er sich schoenend ausbrücke, einen — Diener mitnehmen. Der Arzt errieth aber den Arzt und kalt-beleidigt gab Moorfeld die Antwort: Kann undegleitet zur Hölle gehn! Auch seinen Abschied von Annetten suchte Doctor Althof um jeden Breis hintanzuhalten. Ein Schlagansall hatte sich noch Tags zuvor wiederholt und das Kind einen entseylichen Schritt weiter in seiner Krankheit geführt. Die Gesichtszüge waren von der Lähmung bis zur Unkenntlichkeit entstellt, die Zunge kaum noch eines thierähnlichen Stammeles fähig, die Irre des Gesstes vergröberter, sinstrer. Es war ein peinlicher Augenblick, als Moorfeld den letzten Kuß auf die "entgeisterte Stirne" zu drücken begehrte. Der Doctor, der Bater, die Mutter selbst stellten sich mit Bitten und Thränen davor. Je ge-

reizter Moorfelb seinen Willen behauptete, besto gefährlicher schien es, ihn zu erfüllen. Zulet bewältigt aber die Menschen nichts so sehr als die Leibenschaft, wo sie in ihrem Berufe ist, und das Nachgeben mußte gewagt werden. Man führte ihn vor das Bild der Unglücklichen. Alles bangte einem entsetzlichen Ausbruche entgegen, als Moorfeld mit offenen Armen auf die gräßlich Berlorene zuschritt. Aber er blieb ruhig. Stillsinnend hielt er das Kind vor sich hin, und vertiefte sich in sein Anschauen. Nach einer langen Bause rief er aus:

Warum nannt' ich bich auch Schwester! Dann legte er seine Band auf ihren Scheitel und sprach: Sei gesegnet, mein Rind! Der Gott ber Menschenopfer hat bein Schicksal erlaubt. Das reine Beib und bie Schuld biefer Welt haben eine alte, muftische Gegenseitigkeit. Gble Jungfrauen feh ich ben Ungeheuern bes Alterthums opfern, und noch bem Kreuze bringt die Jungfrau blutigen Tribut. Es mußte fo fein! Diefem Lande fangt fein zweites Beitalter an. Als Leiber mit Leibern hier rangen, rif bie Rothhaut ben Scalp vom haupte bes Weißen; beut rollen Beifterefchlachten über biefen Boben und bie Bilben fcalpiren Beifter. Bu groß ift, mas bier beginnt, es muß barbarifc be-Die Sieger von Teutoburg, die zweimal Rom überwunden, follen beutsches Beiftesbanner auf Bafbington's Rapitol pflanzen. Die neue Welt ift ihnen gegeben, wie bie alte. Boran, beutsche Jungfrau, beilige, weihe! Du leibest für bein Bolt; bu bift Deutschland! armes, frommes, mighandeltes Rind. Mit beinem Unglud ift biefer Boben beutsch geworden; - konnte ber Geist benn fiegen, wenn er nicht ger= treten wird? Wir haben, liebes Rind, eine große Schulb in biefes Land eingeführt: wir find unschuldig! Wir find mahrhaftig unter ben Lügnern, wir find aufopfernd unter ben Selbstlingen, wir find gart unter ben Ungefchlachten, wir find teufch unter ben Frechen, wir find tieffinnig unter ben Stumpfen, wir find fromm unter Beuchlern, wir haben Bergen unter Biffern, wir find Menfchen unter Bestien! wir fiegen werben; - wer barf zweifeln, wenn Columbus nicht ber Bater ber Atheisten sein foll? Aber bis bahin, werben fie uns er= würgen. Biel schönes Leben wird untergeben. Sie haben icharfe Meffer und volle Kanonen die weißen Delawaren und Mobikaner. Sie haben uns das Zauberwort der Cultur nachgestammelt, aber unrein, daß fie nicht gute, nur verberbte Beifter citiren konnen. Und fie kommen, fie

tommen die hällischen Schaaren! Beelzebub=Reverend voran! Auf Teusel, auf, das Schlachtmesser bloß! hier liegen wir; deutsche häupter liegen da, morgen deine Könige, heute noch deine Knechte! Schnell! schnell! greif zu, innre Stirnhäute sind zu gewinnen; reiße, zerre, — sie zuchen, sie bluten, — ha, da raucht ihr Gehirn! Da raucht es! es ist gethan! klatschet, Teusel: der Deutsche ist wahnsinnig und Vankee ist ein kluger Mann! — Moorfeld stürzte mit gellendem Lachen hinaus, schwang sich aus's Pferd, und riß in die Straße hinein, eh' ein Arm zu seiner Rettung sich erheben konnte. Wir haben ihn zum letztenmal gesehen! sagte Doctor Althos, einsplieg hinter ihm.

Die gewöhnliche Prophezeihung bes Berftanbesmenichen gegenüber Leiber, er verfteht bas Fatum fchlecht genug! bem Befühlemenichen. Denn langft wurde ihn die Erfahrung gelehrt haben, daß eben er felbst es ift, ber Berftanbesmensch, ber regelrechte, geordnete Beift, ber vollwangige, behagliche Lebefünftler, ber von jeher die rafcheften Blige bes Berhangniffes angezogen bat. Auf luftiger Bochzeitereise, beim fcmadhaften Lieblingegericht, über wohlabgezählten Summen und fcon ausgerundeten Codicillen padt ihn bie Raubtate bes Todes und brüllt ihm in's Ohr: ein Ungeheures ift in ber Welt, ein Racheschrei gegen alles Leben, bein Dafein nur ber fecundenlange gall eines Fallbeils! Menschen wie Moorfeld bagegen find vorher bestimmt nur in langen, langfamen Bugen ben tragifchen Schickfalebecher zu trinken. Lebendigkeit ihres Gefühls, von ber Reizbarkeit ihrer Phantafie, von ber Bahnlofigfeit ihres Beiftes, von ber rafchen Verbrauchsfraft all ihrer menschlichen Mittel erwartet bie Welt fortwährend irgend ein birectes, wundergleiches Berberben, bas neu und ploplich mit ihnen ende. Mit nichten; fie wandeln ficher, wie Somnambule, ihre gefahrliche Bahn. Die Poefie bes Schickfals geht ben Poeten aus bem Wege. Ja; die bamonische Nachtluft biefer Welt bringt ihnen zu allen Poren an's Berg, ihr Borigont ift voll ben Schattenbilbern ber Aurien, welche bie Schaubuhne ber Erbe umtreifen; fie wittern ben hauch bes Todes, bem alles Leben geweiht ift, mit einer verhängnißvollen Nervenschärfe: ihre Poefie felbst ift nichts als bas Schnauben, Strauben, Baumen und Flieben bes eblen Roges, bes ben fprungfertigen Tiger in feinem Bereiche fpurt: aber wie lange zaubert ber Sprung! wie lange ift ber Beg, ben bie Senfitiven ber LebensTragit auf ber entsetzlichen Kante ihrer stets geschärften Selbstqual zurücklegen, bis bann ber Tob, ber endliche, personliche Tob, irgend einmal ein vergeffenes, blöbsinniges Greisesauge bricht, und bie Welt wieber erinnert wird, bas war einer jener Kometen, bessen erstes Erscheinen schon ihm und ihr ben vernichtenben Zusammenstoß zu bedeuten schien! —

Rein! nicht hier und nicht heute enbet bie Bahn unfers Gelben; feine Uhr hatte noch langer zu laufen. —

Moorfeld ritt bis zur Erschöpfung. Wohl nannte er das Reiten einst die schönste She zwischen dem Menschen und der Naturkraft. Pferd und Reiter wirken auf einander sympathetisch zurud. Moorfeld's Raserei war mit Blitzesverständniß in das Thier gesahren, die Ohn=macht des Thieres gab ihm hierauf Ruhe und Sanstmuth. Sein verstörtes Auge gewann wieder Blide für die Außenwelt.

Die Begenb, die Moorfeld burchritt, zeigte größtentheils einen oben, unbestimmten Charatter. In ben früheren Grengtriegen mit ben Inbianern waren awischen bem Erie und Ohio große Balbftreden nieber= gebrannt worden, um ben Gingebornen bas Jagdgebiet zu verberben. Der jungere Balbanflug hatte nirgend noch bie Rraft und Fulle bes alten, geschlossenen Urwalds erreicht; hatte bie Sonne nicht so erftidend beiß gebrannt, so tonnte ber Wanberer baufig glauben, burch bie Regionen bes Bufchbolges im boben Rorben gu reifen. Die vermufteten Bobenblogen, einer langen Austrodnung preisgegeben, fingen nur lang= fam an, unter bem Schut bes Nachwuchses Feuchtigkeit und humus wieber zu fammeln. Oft lagen fie als nadte Buftenftriche ba, nicht Balb, nicht Brairie, ja und nicht einmal Baibe mit bem afthetischen Charafter ber Baibe = Tinten und Linien. Din und wieber ftand eine flache, formlos begrenzte Sumpflache auf biefen Steppen, mahrschein= lich bie entartete Nachtommenschaft früherer Quellen und Bache, welche bes Balbichattens, ihrer natürlichen Leiter, beraubt, bas ursprüngliche Rinnfal verloren. Jest irrten fie heimatlos über bie veranberte Erbe, verschwanden auf sandigem Boben, standen auf fettem und thonigem als Morafte. In biefen Ginoben fcheuchte Moorfelb's Ritt nur felten ein wildes Truthuhn, ober ein verirrtes virginisches Repphuhn auf; aber Schwarme von Raben beflecten ben flarblauen Berbithimmel, ober ein Aasgeier freischte boch über Schufweite. In Bufch und Geftripp raschelte zuweilen eine Ratte - Waidwild, überall feltener als man ben Europäer glauben macht, war hier gänzlich ausgerottet. So ließ sich auch von Walbsängern einzig die Spottbrossel hören, welche das Ohr unsers Wanderers bald mit dem kräftigen Zungenschlag des Finken, bald mit den weichen Kehllauten eines zärtlichen Sprossers äffte, in den Sprachen aller Vögel redete und das Gemüth keines einzigen ausdrücke, die sie zulet als styllose Manieristin gründlich ärgerte.

Bon Menschenwohnungen fand Moorfeld nur ben spärlichen Anflug beffen, was fich beute - hall, ober - city in biefer Gegend nennt. Es waren robe, eintonige Blockbutten von ftete wiederholter Form, bie fo ermubend burch jebe Ginzelnheit lief, bag fich Moorfeld mit grauester Ueberzeugtheit eines Glafers erinnerte, welcher ihm einft geruhmt, "jedes Fenfterglas paffe in jeden Fenfterrahmen ber Union". Ein paarmal überraschten ihn auch Gruppen von eleganten Frame= ober Bretterhaufern, welche mit hellgelbem Anftrich, rothen Dachern und arunen Jaloufien ted an ein jumpfiges Fuhrwertgeleife wie an bie fconfte Poftstraße fich binftellten, und irgend einen Balton, Portitus, ober eine caktusgeschmuckte Beranda mit ber Roketterie eines nur zu nabeliegenben Bilbes ausluden. Das waren Saufer von humbugern, welche als Lockvögel ber Landspeculation vor ben unerfahrenen Augen ber Ginwanderer "Farmerglud" zu fpielen hatten. Ihre "lovely spots" ftanden entweder felbft gum Raufe, ober bas taufliche Land war fo geschickt zwischen fie einparzellirt, bag ber Räufer nicht umbin konnte, fünftliche geschraubte Preise bafür zu zahlen. In einer biefer bemal= ten Oftereischalen hielt Moorfelb feine Mittagseinkehr. Der Wirth, ber ihn für eine Beute halten mochte, belagerte ihn mit lauernben Be-Unwillig blidte ihm Moorfeld auf ben Grund, und legte in raschen, turzen Antworten seine Sacheinsichten zu Tag. Da sprang ber Mantee ab, und gefiel fich bierauf ben Frommen zu fpielen. erfundigte fich eifrig nach bem camp-meeting. Moorfeld ließ fein Bferb abfüttern und ritt ungefättigt von bannen.

Er überließ fich planlos ber Frre. Die besuchtere Straße nach Erie, ber Stadt, hatte er absichtlich vermieben, sein Weg ging in die einsamsten Richtungen.

Erst als der Abend niedersant, am Horizont dichtere Waldmassen in finsterer Geschloffenheit zusammenrudten und die Riesenschatten der Wheymuthtanne, wie Landzungen der Nacht tief und das sonnige

Mattgold des wiesenstachen Vordergrundes einschnitten, dachte Moorfelb zum zweitenmale an seine Ginkehr. Indem er den Zirkel der Gegend nach Spuren menschlicher Nähe durchstog, tönten ihm aus dem nahen Waldgrund Artschläge entgegen. Moorfeld folgte ihnen. Er fand einen Mann im Schurzfell und baumwollenen hembe, welches bis an den Gürtel eingestreift war, beim Polzfällen. Sein Körper leuchtete kupferroth vom Widerschein der untergehenden Sonne. Doch nein; Moorfeld erkannte diese Röthe bald als die natürliche Pauisarbe des Mannes. Der Holzschläger war ein Indianer.

Bum erstenmal seit er Amerika's Boben betreten, hatte Moorfelb ben Anblick ber rothen Race. Der Indianer gehörte offenbar ber Civilsation an. Sein Wesen unterschied sich in nichts von dem arbeitgewohnten Proletarier. Spuren kriegerischer Wildheit leuchteten nicht daraus vor. Seine Züge waren die eines alternden, sorgenvollen Menschen, seine schwarzen Augen lagen hohl und wenn sie nicht eben mit "der Gedankens Blässe" blickten, so war es doch ein — christ-licher Leidensblick.

Moorfeld hielt fein Thier an, und fragte nach ber Lage ber nachsten Der Indianer mag ihn mit aramöhnischen Bliden, indem er für alle Fälle seine Art an fich faßte. Woorfeld durchschaute die Lage bes Mannes. Aus ber turgen Erfahrung feines Grundbefiges mußte er, bag ber Befit ausgebehnter Balbitreden von ben Richtbesitenben taum als ein Recht, ja fast wie eine Berfundigung an bem Natur= rechte betrachtet, und Jago und Golgschlag auf fogenanntem fremben Boben biefer Anschauung gemäß überall ausgeübt wurde. war tein Gegner biefer Rechtsbegriffe. In Amerita, wo das Bolz mehr Laft als Revenue ift, wo burch bie Lanbspeculation aufgekaufte Baldmaffen überall herrenlos liegen und sogar oft nicht anders als mit ben Roten einer Schwindelbant bezahlt find : tann ber größere Walbfrevel leicht beim Monopol bes Befigers felbst zu sein scheinen. Deffungeachtet handhabten viele Befiter ben Schut ihrer Walber unerbittlich, mehr mit bem Inftintte ber Graufamteit als ber Gerechtigfeit, und ber Indianer fürchtete feinem gangen Benehmen nach Berrath.

Moorfelb sah baher ein, baß er zuerst um bas Vertrauen bes rothen Mannes werben muffe. Er bot bem Arbeitsmuben seine Felbstasche an, überzeugt, ben kurzesten Weg zu seinem Zweck bamit einzuschlagen. Aber ber Indianer flieg bie Blafche mit Abscheu gurud. Moorfelb ftaunte. Seib Ihr Temperance=man? fragte er verwundert. Der Indianer griff fester an seine Art, gleichsam als fei es gut, bas mas er fage, in wehrhafter Berfaffung zu fagen, bann ftieg er mit Ingrimm bie Worte aus: Wollte Gott, nur ber rothe Mann mare es und ber weißen Manner tein einziger. Bas habt Ihr Mäßigfeitevereine und führt bem rothen Mann bas Evangelium nie anbers als in Begleitung bes Whisty=Barrels ju ? Moorfeld wurde aufmertfam. Er antwortete vor Allem, bag er nicht bem Bolte ber Ameritaner angebore. Die Buge bes Indianers milberten fich. Moorfelb fuhr fort und lobte bas tiefe Gefühl bes Indianers fur bas Nationalunglud ber rothen Race. Der Indianer, auf fein Beil gelehnt, borte mit einer traurigen Refignation Es ift nicht bas, fagte er topffduttelnb. Es ift nicht bas. Der rothe Mann muß untergeben. Ich febe ben Befchluß bes himmels ein, und ob diefer Befchlug mit Bulber ober mit Branntwein voll= zogen wird, kann mir gleichgiltig fein. Ich habe es öfter als einmal gesehen, Sir, wie ber weiße Mann im Ranting fcmungelnd babeiftand, wenn ein Baufe halbnactter Indianer nach ber Birtung feines Brannt= weinfages fich morbgierig in bie Schlachtmeffer rannte; ich habe es gesehen, wie ber feine Staatsmann aus Bafbington lachelte, wenn betruntene Bauptlinge ihren Pfeil, ihren Bafchbar, ihre Schilbtrote, ober was fonft ihren Namenszug bebeutete, befinnungslos unter einen Staatsvertrag malten, ber Taufenbe von helbenmuthigen Kriegern und Jagern in die Berbannung tricb; ich habe es gesehen, wie ber Indian Trader fich bie Banbe rieb, wenn er bie Jahrebrente eines ausgetauften Indianerstamms, wie fie blant von Bafbington tam, im Branntweinhandel an fich rif und habe es gefehen wie fur ben Benuß des Augenblicks hunderte von armen Rothbauten ben Binter barauf verhungerten. Ich habe ben Branntweintrieg in allen Geftalten gefeben, Sir, und habe es fuhllos gefeben, wie man bas Un= Aber Gins habe ich nicht fühllos gefeben. vermeibliche fieht. biesem Tage an trank ich kein gebranntes Waffer mehr. war vor zwei Jahren. Der Congreß Shicte eine Com= miffion zur Schlichtung von Grenzstreitigkeiten an die obern Seen; ich ging im Solbe einer Bibelgesellschaft mit. Der Ort ber Staats= verhandlung war in ber Nabe von Fort Howard zwischen Greenbay

und bem Winnebagofee. Dort wurde bas Berathungsfeuer angezundet. Die Ufer bes Forfluffes wimmelten von Indianern. An breitaufend waren gekommen im Gefolge ihrer Bauptlinge. Die Menomenies, bie Minnebagoes, die Stockbridges, die Oneibas, die Chippeways, die Brothertons und noch viele andere, betehrte und wilde, Oft- und Weftvöller fab man vertreten. Bor allen hetrlich fchritten bie Manner und Frauen ber ftolgen Binnebagoes. Sie trugen bie ichonften Baffen, ben iconften Schmud, hatten bie beften Canoes, bie ftattlichften Belte. An einem ftrablenreichen Morgen, als über ber ftillen Flache bes Forfluffes die Rebel zu wallen und fich zu brechen anfingen, betrat ich querft ihr weitverftreutes Beltlager. hier erblidt' ich bie Tochter eines Bauptlings, ein junges, icones, reichgekleibetes Mabchen. Sie fcritt einher mit bem gangen Stolze jungfraulicher Reinheit und Anmuth. Gine natürliche Beiterteit ftrahlte aus ihrem Auge, jede ihrer Bewegungen war reizend und wurdevoll. Sie glich einer Blume im Glanze bes erften Morgenthau's. Rach brei Tagen führte mich mein Dienft wieber zu ben Winnebagoes. 3ch begegnete bemfelben Mabchen. Gie faß in einsamer Entfernung von bem vaterlichen Belte am Ufer bes Forfluffes. Ihr haar war los, ihr Schmud, ihre toftbaren Rleiber verschwunden, ein Tuch bing über ihre Schultern und bebedte nothburftig ihren Körper. Ihr ganges Aeußere war ein Bild von verlorener Selbstachtung. Beift und Abel hatten ihr Antlit verlaffen, ihr Auge flierte tobt in bie Wellen bes Bluffes. Befturzt fragte ich. Ach, fie war zu unichulbig ihr Unglud zu verheimlichen. Gin weißer Mann hatte ihr Feuerwaffer gegeben und fie entehrt. Als ich biefes borte, warf ich meine Bibeln in ben Forflug, tehrte gurud, und gewinne mein armes Leben mit biefer Art.

So fprach ber Indianer. Moorfelb aber fragte nicht mehr nach ber nachften Farm; er übernachtete in dem Reifigzelte bes rothen Mannes.

Wie erwachte er morgens! Berbroffen, nicht leibenschaftlich schleppte er biesen Tag fich weiter. Sein Reisetrieb war gedämpft, ber Schmelz jener buftigen Waldregionen bahin. hatte er nicht Anhorst in Detroit zu finden, ober zu erwarten gehofft, so stand er ganz ziellos jest auf seinen wilden Irrwegen. Dieser Gine Zug bewegte ihn noch vorwarts.

Die Lanbschaft war heute angenehmer, die Luft bagegen ganglich verfilimmt.

D. B. VIII. Der Amerita-Mube.

Segen Mittag versinsterte sich ber horizont. Vom Norden brach ein heftiger Sturm ins Land, überflügelte ben himmel im Ru mit einer Beduinenarmee von kaltgrauen haufwolken. Wildbrüllend wälzte der gigantische Schwarm sich übers Firmament und auf der Erde verrannte sich Schatten in Schatten. Die Temperatur sant empsindlich; schneller wechselt auf einer Schaubühne die Scene nicht, als an diesem Tage der Personenwechsel von Sommer und herbst vorzugehen schien. Moorfelb suchte jeht nothgedrungen den Schut der Wälder, deren Ginsamkeit und dunkseres Colorit er sonst nur gesucht. Sie standen stredenweise wieder so unwüchsig heute, daß unter ihren Gewölben, wie in Kasematten einer natürzlichen Vestung, dem stärtsten Bombardement eines Wetters zu trohen.

Ein solches erwartete Moorfeld. Aber der Ausbruch war kein Sommergewitter mit Blitz und Donner und dem raschen Abprasseln eines Stromregens. Moorfeld ritt manche Stunde zu, dis er erkannte, daß nicht die lette
Buth des Sirius, sondern die erste der Aequinottialstürme über ihn
ausgebrochen. Der Regen begann zwar, aber in unruhigen, zerslatterten Zwischenpausen; das wüste Setriebe der Haufwolken ballte sich
regellos in verschiedener Dichtigkeit, Temperatur und Lusthöhe, eine
Wolke regnete in die andere, und die frostschauernden Windstoße rißen
sie eben so oft auseinander, als sie im nächsten Nu, wie mit Keulen
der Treibjagd, den nassen Pferch zusammenhehten.

Die Nacht fiel an biesem Abend früher herein, als es Gefet ber Jahreszeit. Moorfeld erkannte an ber harzluft und an ben verworrenen Figuren ber Baume, bag es ein Wald von Rabelholz war, in welchem fie mit ploglich verzehrendem Duntel ihn überraschte. ftieg vom Pferbe, folug Feuer, hieb fich einen Fichtenzweig ab, und leuchtete seinen unergrundlichen Wegen. Sein Thier war vor Angst und Anstrengung gebabet in Schweiß, von feinen Beichen wirbelte Moorfeld führte es am Zaume neben fich ber. Dampf auf. feltsamer Beise zeigte es einen begierigen Trieb nach vorwarts, es warf ben Ropf hoch an ben Bals jurud, ichnob mit weiten Ruftern sehnsüchtig in die Luft und setzte sich wiederholt in einen Trab, bem Er schloß, daß das Thier Moorfeld zu Fuße nicht folgen tonnte. irgend eine Wafferstelle wittere. Go beftieg er es wieber und überließ es seinem Instinkte. Das Pferd griff sogleich mit munterem Gewieher aus. Der Walb war so frei, wie rafirt, von Unterholz; bas Thier trabte lebhafter, als seit Stunden. Rasch flogen die Stämme der Bäume an Moorfeld's Facel vorüber, die Beleuchtung schnitt ein Bild um das andere aus der allgemeinen Finsterniß heraus, um es eben so schnell wieder verschwinden zu machen. Droben aber verschränkte sich Alles zu einer dichten undurchdringlichen Schattenmasse, durch welche Sturm und Regen dumpsbrausend heulte; zuweilen fand ein gebrochener Ast im herabfallen bis auf den Boden des Waldes seinen Weg und verrieth den Wurzeln und Stämmen der Bäume, in welchem Schlachtgewühl ihre Spiken trieben.

Nach einem Ritt von ungefähr einer englischen Meile glaubte Moorfeld eine veränderte Luft zu athmen. Auf einmal sah er durch die Bäume des Waldes seinen Boden wanken und schwanken, ein slüssig gewordener Horizont rannte auf und ab vor seinen Augen, auf eine tief graue Ferne hinaus erblickte er nichts als einen Taumel zersbrochener Linien die in blitzschnellen Beränderungen über einander herstürzten und mit Wind und Wolken vermischt in rythmuslosen Zischauten siedeten und surrten, daß Aug' und Ohr vor dem sinnlosen Wunder erstarrten. Moorfeld hielt die Fackel hoch, blickte, staunte, combinirte wie im Traume und erkannte endlich das Bild einer großen sturmbewegten Flut. Er stand am Eriesec.

Es war ein Bilb wie zur Verzweiflung gemacht. Oben eine Decke grauer und formlos zersließender, unten ein Chaos schwarzer und starrer Schatten, dort die Wolken- hier die Waldlandschaft einräthselnd; dazwischen eine wilte Jagd von Wellen und Wogen, in raumloser Finskreniß unendlich für die Sinne wie für die Ahnung, und drüber her ein reißender Sturm, der über den See mit einem hohen und zischenben, über den Wald mit einem tiefen und brüllenden Ton suhr und so die ungefähre Grenze von Wasser und Erde aus dem grobsten Naturlaut heraus verkündete. Moorfeld stand und erlabte sich in einem langen bewundernden Blide an dieser Unterwelts-Scene.

Er hörte sein Pferd unter sich in tiefen Zügen schlürfen, leuchtete hinab und sah eine Wafferlache, welche die Brandung des Sees landeinwärts ausgegossen. Es war gewiß, daß das Ufer in mehr oder minderer Tiefe rings her eine gefährliche, wenn nicht unmögliche Paffage bot.

Moorfelb flieg zum zweiten Male vom Pferbe und bachte an einen Rudzug in bas Balbinnere. Es galt bas Stanbquartier biefer Nacht auszuwählen. Da geschah ihm, als trug' ihm ber Sturm Gesangetone gu.

Moorfelb horchte hoch auf. Die Entbedung war zu ansprechenb, wenn sie sich bestätigen sollte. Gine neue Windeswelle leitete ben Schall beutlicher. Es war ohne Zweifel, es fang Jemand in der Nahe.

Moorfeld ließ einen hellen Jagdruf erschallen, aber er hatte den Wind gegen sich. Er kehrte sein Auge mit Anstrengung in die Finsterniß, ob er nicht die Begleiterin menschlicher Cultur, eine Lichtstamme, entbeden könne, aber gleichfalls vergebens. Er mußte sich darauf beschränken, sein Pferd vorsichtig der Richtung der Tone entgegen zu sühren, dem Zusall anheimgestellt, daß sie vielleicht wieder aushörten und ihre Spur ihm entzogen.

Slücklicherweise geschah dieses nicht. Der Gesang erhob sich vielmehr immer vernehmlicher. Es war ein marschartiger Rythmus und
eine leichte, leichtsinnige Baudeville-Melodie nach altem Zuschnitt.
Moorfeld konnte sich balb barauf verlegen, die Tertworte selbst herauszuhören. Buvons — buvons — klang es einige Male, — bann
brüllte ein breiter Sturmbonner bazwischen, daß der Wald krachte,
Cäsar's erhitzte haut schaubernd zusammensuhr und Moorfeld aus dem
See heraus den sprizenden Gischt im Gesichte spürte. Das schien
aber den nächtlichen Sänger wenig zu geniren. Denn bald darauf
hatte sein fröhliches herz mit le vin den zu thun und der nächste
Windstoß war noch galanter, er kam avoc ma Lison.

Als Moorfelb erst die Sprache herausgehört, war es ihm um so leichter zu folgen. Ein gut gelaunter Franzose, wahrscheinlich ein "heureux Canadien" vom nörblichen Erieuser herübergekommen, trieb sich in der Nähe. Wahrlich, der Sänger konnte auch nur Franzose, oder Irländer sein. Ein Amerikaner hätte nicht gesungen. In dieser einsamen, melancholischen Lage vielleicht kaum ein Deutscher.

Moorfeld tappte sich am Leitseile bieser Bocal-Broduction Schritt für Schritt näher. Der syllabisch-recitirende Styl des französischen Gesanges ließ ihn bald jedes einzelne Wort vernehmen, wozu noch beitrug, daß die accentuirten Sylben durch ihren regelmäßigen Fall auf die guten Tactihelle ungemein markirt hervortraten, was auch dem Chanson, trop seiner Schäferlichkeit, seinen gallichen, sturmschrittartigen Seift verlieh.

Der Sanger nahm zu einer neuen Strophe feinen Aufschwung.

Belle Iris, de tous vos amants Faites une différence forberte er pathelisch,

Je ne suis pas le plus charmant

gab er aufrichtig zu;

Mais je suis le plus tendre

behauptete er.

Si j'étais seul auprès de vous -

ein witiger Windstoff machte hier wieder eine Pause, worauf Moor-feld nur noch

— — les moments les plus doux

hörte, welche ber arme Schelm fich bavon versprach.

Moorfeld fürchtete mit poetischer Kennerschaft, daß diese schönsten Momente auch billig die letten und das Lied damit an seiner Pointe angelangt sei. Er erhob daher von Reuem seine Stimme, in der Boraussicht, den Leitton jest einzubüßen. Aber sein kritischer Blick hatte ihn diesmal getäuscht. Der unverwüstliche Chansonier fuhr fort:

Allons donc nous y promener. Sous ces sombres feuillages —

eine birecte Satyre zu ber Promenade unsers Banberers —

Nous entendrons le rossignol chanter -

biesmal mußte felbst Moorfelb lachein. Rossignol und biese Scene!

In bemfelben Augenblide verschränkte fich ber Walb so bicht vor seinem Fuße, daß er fich genothigt sah, auf einen ziemlichen Umweg auszubeugen. Bevor er es that, rief er zum Drittenmal die singende Stimme an, und Cafar begleitete ihn mit einem fraftigen Gewieher.

Dieses Doppelfignal wedte ben Sanger endlich aus seinen Traumen. Q'est-ce que cela? un chevalier avec son cheval? Soyez les bien-venus me bons camerades!

Je vous rende bon grace, Monsieur! mais dites-moi s'il vous plait...

Je comprend, je comprend! Je serais votre guide. Le passage est horrible. Restez, s'il vous plait. Je serais directement à votre service. Tenez place, Monsieur. C'est votre flambeau, qui me dirige.

"Ah! rendez-moi mon cour, Maman me le demande." ""Il est à vous, si vous pouvez le reprendre. Il est confondu dans le mien Je ne saurais lequel est le tien.""

Der Sturm pfiff, der See brandete, die Waldwipfel brausten, die Nacht lag undurchbringlich auf jeder Fußbreite Weges und durch diesen Tartarus sang sich dieser Amor, als wäre Cerberus nur ein Wachtelshünden seiner Iris!

Werben wir heute unseren armen Frrenden bei biesem Franzosen besser betten, als gestern bei bem Indianer?

Moorfelb hörte Baumafte knattern, Busche rauschen, Fußschritte schreiten, springen, im Sumpswasser quitschen und mit einem bon soir, Monsieur! traten die Umrisse eines Menschen aus der Waldsinsterniß.

Die Kienfadel beleuchtete ben beiben Begegnenben ihr tote à tote. Bas für ein anderes Bilb hatte sich Moorfeld von dem Schäfer ber schönen Fris gemacht!

Es war ein Mann von mittlerem, ja späterem Lebensalter, seine Stirne gefurcht, wir möchten sagen gekerbt, sein Teint tief dunkelsbraun, sei's von der Sonne und Luft, oder von einem starken Zusah indianischen Blutes, — kurz der ganze Kopf hart und erzsarbig wie eine Büste aus Bronce. Sein Auge, klein und schwarz, blickte sast hohl und nichts weniger als sorglos; seine stark hervortretenden Backenstnochen, gleichfalls der indianischen Abstammung verdächtig, verliehen ihm sogar etwas Abschreckendes; nur um Kinn und Mund spielte ein Abglanz des seinen, sinnlichen Frankreichs. Seine Tracht war äußerst roh und wild; er trug ein Hemd von Hirschleder, mit eben solchen Beinkleitern, beibe Stücke durch lange Abnuhung sast unkenntlich, die Küße standen in indianischen Mocassins, um die Schultern hing ein gräulicher Mantel von Büsselhaut. Als er Moorselden die Hand zum Gruß reichte, glaubte dieser, er habe ihm einen Rieselstein in die seinige gelegt.

Run will ich Sie in mein Pavillon führen, sagte ber Halbwilbe, und Moorfelb empfand erst jest die ganze heiterkeit des Contrastes der delle France mit dem sauvage de Canada.

Was ber Franzose sein Pavillon nannte, war eine Erberhebung, bie sich wie eine natürliche Terrasse in ben See auslub, getrönt mit einem Hain von prachtvollen Ulmen.

Die Stelle bilbete eine kleine Landzunge, aber die Erosion des Sees hatte beide Seiten derselben in tiefen Einschnitten versumpst, ben Sumpf jedoch mit einer trügerischen Begetation von Erlen-, Beiben-, Berberizen- und Thuja-Gestripp so reichlich überwuchert, daß der Reisende, ber etwa einen festen Beg durch diese Au-Striche suchte, unsehlbar darin zu Grunde ging. Der Franzose führte Roß und Reiter den einzig praktikablen Zugang, einen klesigen Pfad, der sanft auswärts führte und nach einer kurzen Strecke die Spitze der Landzunge er-reichte. Diese Spitze war fast ein Borgebirge.

Der Blat war ungemein wirthlich. Der Walb hatte bier, wo er unmittelbar in ben See abstürzte, gleichsam feine trotigfte Rraft gu= fammengerafft und auf die Landzungenterraffe eine Fulle feines ftol= geften Bolges geworfen. Man ftand wie in einer Rammer. Franzofe hatte ben Ausbruck Pavillon taum scherzweise gebraucht. Er führte feinen Baft, man tonnte fagen, in ein geheiztes Cabinet; benn in einem Bintel von brei bicht neben einanderftebenben Ulmen fab Moorfelb ein Feuer lobern, welches eine behagliche Barme verbreitete. Die Zwischenraume ber brei Baume waren mit Reifig vollgeschichtet, und auf biefe Beife eine volltommen windfeste Band bergeftellt. Auf ber anbern Seite bes Feuers bagegen folog ein um bie Baumftamme gepflödtes Segeltuch ben Raum ein, indeß am Boben ein Teppich aus Buffelhaut ausgespannt lag, hinter welchem ein Erbaufwurf bem barauf Sipenden spharitisch zur Rücklehne biente. Das Dach bilbeten bie zusammengebrängten Ulmenkronen fest und bicht wie ein Gewölbe. In ihren oberften Spigen borte man ben Sturm raufchen, im See brunten flatschten bie branbenben Bellen, - in ber Mitte von Beiben biefer Raum voll Sicherheit war wie ein Ding bes Zaubers.

Für die höhe der Civilisation hat der Rücklick auf ihre Anfänge unter allen Umftänden etwas wohlthuend Ergreifendes. Dieser Sänger in diesem Foper war ein Rendezvous, das unserm Repräsentanten der europäischen Cultur mächtig und freundlich in die Seele griff. Er fühlte es zum erstenmale seit seinem zweitägigen Ritt wie einen Moment des Friedens in sich.

In bieser Stimmung ließ sich Moorfeld an die gastliche heerbstelle nieder. Monsieur, wir werden soupiren wilden Reis in Wasser gestocht, ein paar Wasserschnepsen und eine Ente. Brod wollen wir für schädlich erklären. Sider-Bordeaux von Charlotteville in Ober-Canada wird und diese Kürdisbouteille liesern. Charlotteville ist meine Deimath, Monsieur. Dort drüben liegt es. Wagh! eine Location mitten unter Engländern, die Gott verdammen möge. Hätt' ich nicht ein paar gute Freunde in New-Orleans, die ich Winters über besuche pour avoir quelque conversation, ich möchte mehr Wasschär sein als Wensch. Wagh!

Der Canadier hing einen kleinen Keffel mit Reis über sein Feuer, stedte sein genanntes Gestügel an ein paar Bratspiesse und reichte Moorfelben die Kürbisstafche.

Die ganze Scene war unserm Belben so neu, so sehr im Geiste bessen, was sich wohl sonst europäische Poesie unter bem "romantischen Westen" bentt, daß Moorfeld aus seinem dumpfen, selbstertöbtenden Brüten mehr und mehr zu erwachen ansing. Und konnte er gleich sein krampshaft zusammengeschnürtes berz nicht frei und fröhlich als Gastgesichent bieten, so erinnerte er sich boch, daß zur Unterhaltung auffordern auch unterhalten heiße. Wie schwer aber hätte ihm diese Aufgabe werden sollen bei einem Manne, der von Canada nach New-Orleans reist pour avoir quelque conversation?

Er begann sich's an der Feuerstelle bequem zu machen. Bitte, stellt mich auch Frau und Rind vor! scherzte er dazu. Der Franzose aber schen dieses Compliment über seine glückliche Nachahmung von Sauslichkeit zu verstennen, denn er schlug ein Schnippchen und antwortete fast mürrisch: Wagh! Familienleben schones Leben! Ich din Amateur von dem Familienzleben — anderer Leute! Ich liebe es außerordentlich. Aber zu Sause will ich frei sein. Wagh! Familie ist Silber, Freiheit ist Gold!

Und plaubernd fuhr er fort: Als ich vor mehreren Jehren für bie Nordwest Biberjagd trieb, ba besaß ich zwei Weiber, wie es im Westen der Trapper Brauch. Ah, Monsieur, Schöneres hat die Welt nicht gesehen! Die Eine, Juanita, hatte ich aus einer Mission in Kalifornien entführt; aus ihren schwarzen Augen brannte es wie der Blit einer Doppelstinte, aber das dunkte spanische Feuerblut ihrer Wangen verrieth, daß sie eben so berusen, Wunden zu heilen als zu

ichlagen. Ihr weifes Chemisetteben war im Befit von Gebeimniffen, bie einen Ronig gludlich gemacht batten, ihr turges rothes Sergerodden folog fich an einen bunten mit Glasperlen verzierten Gürtel um Suften — bas war ein wonnevoller Anblid. Als ich fie von ihrer verdammten Stampf= muble auf meinen Sattel bob und rief - ab, Juanita, bu bist zu beffern Dingen geboren, als ewig Korn zu ftampfen und Tortilla's zu backen — parbleu! ba wußt' ich was ich in Armen hielt. Wenn mir bie Englander und bie Dantees - Gott verdamme fie; - in Bentefort nicht um die Wette gehn ber iconften Pferbe und Maul= thiere für fie geboten, fo will ich ein tobter Biber fein; bie meritanischen Fettlappen aber klimperten mir mit Dublonen und Dolchen por bie Ohren, daß ich mehr als Ginem mein Meffer bis jum Greenviver in ben Leib jagen mußte, um mir Rube zu ichaffen. Die Zweite war eine Duta-Indianerin, hieß Chil-cho-the, das schwankende Rohr. Ihre Schilfrohrtaille bilbete zu ber Fulle ber Spanierin ben reizenbften Gegensat, fie war noch ein gang junger Schöfling. 3ch hatte fie nach Rriegerecht im Rampf mit ben Indianern erbeutet, und brauchte ihr nur bie verbammten Oderfarben, bas abideuliche fanfaron ber Wilben, aus bem Gefichte zu reiben, um zu feben, mas fur eine Berle ich gefischt. Sie war gehorsam wie ein zahmes Raninchen und in Runften geschickt wie eine Spinne. Sie verftand bie zierlichften Mocaffins, bie bauernbften Teppiche ju flechten, fie machte aus Blasperlen und ben gefärbten Rabeln bes Stachelichweins fanfaron, bas uns im Sanbel mit Indianerstämmen allerorts zu ftatten tam, und Niemand wußte gabes Buffelfleifch fo weich zu klopfen, wie fie; Sie mogen bas glauben, wie Geschriebenes Monfieur! Enfin, von einer Nacht auf die andere fort waren meine Squams beibe. Als wir über bas Gebirge burch bas Bayou Solade nach bem Platte gingen, verlor ich bei einem nächt= lichen Ueberfall ber verbammten Schlangenindianer meine Pferbe, meine Maulthiere, meine Biberfelle, meine Beiber, Alles. Nichts bebielt ich, als meine boppelläufige Plinte. Bon! Gin Schuft, ber fich nicht feine Ehre gibt. Und wenn ich gefteben mußte, daß ich aus biefer Flinte an biefem Tage einen ichlechtern Schuß gethan, als an jedem andern, daß mir bas Auge trüber ins Bifirglas gudte, ober bie hand nur ein Zehntels haar gitterte, fo wollt ich vor bie hunde kommen. Wagh! Was ein rechter Philosoph ift, ber fieht Dinge, bie

er hat, von ihrer guten, und Dinge, die er verliert, von ihrer schlimmen Seite. Und meine Juanita war doch ein verdammt übermuthiges Ding, und meine Chil = cho = the nur ein willenloses Schaf. Wagh! Beiber sind gut, aber die Freiheit ist besser!

Das klingt wild, mein Freund, antwortete Moorfeld, und experimentirend wie weit der Leichtsfinn oder das Selbstvertrauen dieser Natursöhne gehe, fügte er hinzu: Fürchtet Ihr nicht die Tage des Alters? wenn eine liebevolle Hand nicht mehr Luxus, sondern Besbürfniß ist?

Wagh! sagte ber Canadier sich schüttelnd, haben Sie schon einen alten Franzosen gesehen? So wenig als einen jungen Englander! Alt? qu'est ce que cela? Ein Franzose wird nicht alt!

Gine charakteristische Antwort! Gin Sittenforscher könnte sich wohl an ihr genügen laffen.

Und damit war zugleich auch das Thema für eine ausreichende Abenbunterhaltung gefunden. Der Canadier hatte an eine Beit feines Lebens erinnert, wo er "Trapper" gewesen. Moorfelb brauchte ibn nur ju Grzählungen aus biefer bewegten Sphare ju ermuntern, und er unterhielt seinen freundlichen Wirth gang auf seine eigenen Roften, mahrend er felbst bie paffive Rolle, bie fo febr zu feinem Gemuthe stimmte, ohne Zwang inne baben tonnte. Der Canadier ließ fich nicht nöthigen. Im bammerungsvollen Schein feines Berbfeuers und bei einer giemlich unverfürzten Mitgift frangofifcher Selbsteingenommenbeit batte er wenig Blid für ben Seelenzustand feines Gastes. Auch fragte er nicht : wober ? und wohin ? Gine Reiseerscheinung wie Moorfeld bot einem Manne wie ihm nichts Mertwürdiges. Go überließ er fich ganz feinen eigenen Mertwürdigkeiten. Babrlich, er war ein unerschopflicher Ergabler! Rach Stoff und Reigung. Der himmel fturmte, ber See Bifchte, die Schnepfen brieten, ber Reis tochte, ber Canadier fab fleißig jur Ruche, man speiste, trank bazu, und hatte abgespeist, und ber Aluft seiner Rede schwebte wie ein ewiges Element über all biesen enblichen Dingen. Leiber tonnen wir uns nicht barauf einlaffen, unfern Antheil an dieser Conversation zu fordern. Welche Episode burften wir herausheben, ohne Barteilichkeit gegen bie übrigen? Und welcher Raum biefer Blatter mare geräumig genug, bas Gange zu geben?

Wo beganne und wo endete der groß und wild gezeichnete Carton eines ameritanischen Trapperlebens? Jebe Stunde barin ift ein Bilb für einen Michael Angelo, jeber Tag ein Epos von Abenteuern, Rampfen, Gefahren, Belbenthaten, Unthaten. Wenn ber Trapper von St. Louis ober Inbepenbence aufbricht mit feinen Pferben und Maulthieren, feinen Beltwagen, feiner ungeheuren "Rifle" fammt feinen Borrathen an Bulver und Blei, - fo hat er bas Uhrblatt ber Civilifation hinter fich zertrummert, fein Tag ift nicht mehr Sonnen=, fonbern Rometenbahn. Ueberfprungen ift ber fcugenbe, nivellirenbe Damm bes Befetes, er wirft fich in ben Ocean ber ewig originellen, ewig erfinderischen, ewig vernichtenden und im Guten und Schlimmen ewig fich felbst gehorchenden Roth. Aus biefem Ocean tauchen bann alle jene Schwarme von Ungeheuern wieber auf, bie ber Menfch feit Thefeus und Bertules, feit Thueft und Atreus von der Erde gebannt glaubte. Frifche Schreden und frifche Freuden icopft er aus einer jugenblichen Urweltenatur, — bie Freuden turz und ausschweifend, wie eine hochzeit ber Lapithen und Centauren, bie Schreden anhaltenb, mit einem festen, mannherzigen, unter uns nicht mehr leserlichen Muthe. Sein oftenfibles Biel ift : Biber zu fangen, im Grunde geht er aber ohne es felbst zu wiffen, nur jenem Urruf nach Freiheit nach, welcher in keiner menschlichen Bruft je verstummt, und wenn er fich ben Grenzen eines Landes nähert, worin auf einer Quabratmeile fechs Aderbauer figen, fo flagt er über ben "verengten Raum".

Diesen Freiheitstrieb faßte Moorfelb auch als ben eigentlichen Kern all jener überwuchernben Begebenheitspoesie. Psychologisch merkwürdiger als die ganze Romantik des Trapperlebens wurde ihm daher bald die Frage: wie ein Trapper aufhören könne ein Trapper zu sein? Seine äußere Ausmerksamkeit war lang schon gesättigt, vielleicht übersättigt, als er sich's nicht versagen mochte, noch diese Frage zu thun.

Es fehlte wenig, daß fie der Canadier fast übel nahm. Parbleu! antwortete er, ich war kein vite-poche-Mann, das mögen Sie glauben. Auch mein Kamerab stand seinen Mann, der gute Au Reste, das hat er hundertmal bewiesen. Der arme Teusel kam freilich mit einem verstucht gebrochenen Herzen, wie sie's nennen, in unsere Gesellschaft; die Bourgeois in Cincinnati hatten ihn abscheulich ausgerteben und Weib und Kind war ihm darüber untergegangen, — er hatte Unglück hausenweis! Sein

Anschluß an bie Trapper war eine Sache mehr ber Desperation als ber Erholung, er wollte unter ein indanisch' Messer, das war klar wie eine Biberfährte. Ensin, solche Dünste verdunsten nach dem ersten Schluck Büsselblut in der Prairie und Au Reste war bald ein Kerl, dem zwischen Blatte und Arkansas Keiner das Vissigglas von der Flinte schlug — ich fresse mich selbst, wenn ich lüge! Ich muß platbyren für den armen Gaul, denn ich hatte mich so attachtrt an ihn, daß ich mit ihm zugleich das Trapperleben ließ, und soll mir Niesmand sagen, er war ein Bleichgesicht wie die andern Kornknacker; ich mache Fleisch aus dem Kerl, der das behauptet. Urtheilen Sie selbst, mein herr. Im Sommer war er zu uns gekommen und gleich im Spätherbst passirte folgendes Abenteuer.

Wir tafchten, von einer größern Schaar abgeschnitten, ju funf Mann por einem Baufen Stour-Indianer, welche in übermächtiger Unzahl uns auf ben Fersen waren. Wir entrannen glücklich und erreichten an einem fturmifchen Abend in ber Mahe bes hochgebirgsthales, welches man ben ftillen Part nennt, eine wilbe Schlucht. - Es war bas felfige Bett eines ausgetrodneten Bergftroms. Schroff und fteil fliegen bie Uferwande von allen Seiten aus bem Creek auf, und gewährten felbst bem flüchtigen Dichorn, welches zuweilen boch über uns in bie gräuliche Steinspalte nieberlugte, taum einen Blat jum Fugen. Dazu verrammelten Sichtenstämme, die ber Sturm oben abgeriffen und in bic Tiefe gestürzt, beständig ben Weg, und Felsblöcke, welche bas Flugbett beinahe ausfüllten, hinderten noch mehr am Bordringen. So frochen wir unter unfäglichen Befchwerben in bas Berginnere und Mann und Pferd war öfter als einmal in Gefahr unterzugeben. -Gegen Abend gelangten wir endlich an einen Puntt, wo bie Schlucht fich zu einer kleinen abschüffigen Prairie von einigen hundert Schritten erweiterte, beren Bugang ein Didicht von Zwergfichten und Cedern wie ein Borhang verbarg. hier beschloffen wir bas Nachtlager aufzuschlagen. Die waren Trapper vor Indianern beffer gekascht: wir hielten uns Alle überzeugt, tein menfchlicher guß habe je vor uns biefe Stelle betreten, ober nur je zu betreten versucht. - Wie groß war baber unfer Erstaunen, als wir hinter bem Didicht ein Pferd fteben faben! Einfam und unbeweglich ftand es in der Mitte der Prairie wie bas Bruchftud einer Reiterftatue! Es war ein alter ergrauter

Muftang, ober indianischer Bony, mit geftutten Ohren, von ber Ralte jusammengefrummt, vom boben Alter aufe Aeuferfte berabgebracht. und hungrige Maulthiere hatten weiland feinen Schweif ausgerauft. Parblou, es war ein vitopabler Anblid! Die Knochen brangen bem Thiere burch bie fteife Saut, es hatte feine Beine unter fich eingezogen, fein muber Rovf und ausgestreckter Bals hingen gleichgiltig berab, und schienen ein Uebergewicht zu bilben, bas ber fcmankenbe Rorper taum mehr zu tragen vermochte! Das verglaste und eingefuntene Auge, bie heraushangenbe, fcaumbebedte Bunge, die teuchenbe Blante und ber zudende Schweif - Alles verrieth, baf die Laufbahn biefes Thieres ju Ende, und Schnee= und Sagelgestöber und ber burch= bringende Berbstfturm machten taum noch einen Ginbruck auf feinen unempfindlichen Körper. Ab, ein erbarmlicher Anblid! - Wir batten aber Ginen unter une, ber bas Thier in all feiner Decabence auf ben erften Blid erkannte. Bort ihr's, rief er, bas ift bas berühmte nezperce-Bferd bes berühmten Bill Billiams, bes alteften, tapferften und schlauesten Gebirgejägers, ber Krone aller Trappers! Man hat lange nichts gebort von bem alten Gaul, gebt Acht, er muß in ber Nabe fein. Und fo mar es! Als wir bas Fichten= und Ceberngebufch forgfältig ju burchfuchen anfingen, ftießen wir auf ein altes Lager, von welchem die geschwärzten Ueberrefte einer Reuerstelle aus bem fruhen Berbstichnee hervorragten. Dier fag bie Leiche bes alten Wil-Sie fag mit untergeschlagenen Beinen, ben Ruden an einen Fichtenstamm gelehnt, ben Ropf tief auf bie Bruft hangend und mit Schnee bebedt. Sein befannter Jagbrod von Glenleber bing fteif um feine Glieber, welche ber Nachtfrost fteif wie Blas gemacht hatte, feine Buchfe, feine Munition, feine Biberfelle und Sallen lagen un= verlett um ihn ber, fein Korper zeigte neben ben pernarbten, feine frische blutgeronnene Wunde. Er hatte die Laufbahn eines Trappers unbesiegt zu Ende gemessen, er war eines natürlichen Todes - verhungert! - Ah, bacht' ich, bas ift tein Anblid fur einen Anfanger. Au Refte wird jurudichreden. Aber Au Refte erschrad nicht. gaben bem Pferb einen mitleibigen Schug, machten ein großes Grab, wozu ber aufgebende Mond uns leuchtete, legten Ron und Reiter hinein, und Au Reste half so unverzagt, wie jeder Andere und nach gethaner Arbeit fagte er: wagh! - Sa, Monfieur! ob mein braber Kamerad ein festes herz hatte! Denselben Winter, suhr ber Canadier sort, war' es uns auf ein haar selbst so passirt, wie dem alten Bill Williams. Ich spreche von Au Reste und mir. Denn wir zwei waren von den Künsen allein übrig geblieben. Giner hatte sich verirrt, zwei waren am nächtlichen Wachtseuer hungernd und frierend eingeschlasen, und ein Indianerknabe, der sie beschlich, hatte sie mit Pseilen getöbtet wie Sperlinge. Wir beibe also Au Reste und ich —

Moorfelb sah wohl, daß dieser Seist voll Erinnerungen eine einsfache Frage nicht anders als durch eine Reihe von Abentheuern zu beantworten im Stande war. Sein gespannter Geist und sein erschöpfter Körper lagen bereits in einem bedenklichen Constict, den die ruhende Lage und die behagliche Feuerwärme mit jeder Minute mehr zu Gunsten des letztern entschied. Unumwunden: es sielen ihm die Augen zu. Indeß recitirte der Improvisator im schlimmsten Falle noch während Moorseld schon schlief und er hatte dann doch die Genugsthung, daß sich sein Wirth gut unterhalte, wenn gleich die einzige Frage, die er selbst mit wirklichem Interesse gestellt, leer ausging. So streckte er sich auf sein Büssellager hin und überließ sich zwischen den Forderungen der Natur und der Kunst, ihn wach zu erhalten, aanz der Neutralität.

Au Refte und ich, erzählte alfo ber Trapper, hatten uns vergebens bemubt, einen Pag über bas Gebirge auszutunbschaften und in eine Region mit Wilb und Beibe zu gelangen. Der Winter war unge= wöhnlich fruh und rauh angebrochen; Froft, hunger und Erfchöpfung überraschten uns, eh' wirs bachten. Bon unfern Pferben war eins gefallen, bas andere schlachteten wir felbft und verzehrten es: ein weiteres Borbringen war damit aufgegeben. Ueberdies wurde Au Refte trant um diese Beit, eine Rugel hatte ihn turglich an der Ferse verwundet und war noch nicht ausgezogen. Durch bas Geben und bie übermäßige Ralte verfchlimmerte fich bie Bunbe, nahm ein hägliches Aussehen an, und machte ihn balb unfähig zu jeder anhaltenben Bewegung. So faben wir uns genothigt, in die Tieffculucht bes Creeks wieber jurudzutehren, auf bie tleine verstedte Prairie, wo wir ben alten Bill Williams begraben. hier mußten wir uns entschließen gu überwintern. Wir bauten uns eine fleine Butte, Au Refte murbe auf ein Lager von Sichtenzweigen gebettet, mein Geschäft follte es fein, auf Jagb auszugeben und für Fleisch zu forgen. Mon Dieu, eine Buffelfahrte, die vielleicht mehrere Monate alt war, war alles was ich von Wilbspuren in vielen Tagen entbedte! Der hunger feste uns gräfilich zu. Es tam eine Beit, ba wir in brei Tagen nichts zu effen batten, als ein Stud Barflode, welches bie Rudfeite von Au Reftes Rugeltasche bilbete: bas weichten wir im Baffer bes Creeks ein unb verzehrten es gierig. Am vierten Tag troch ich wieber zur Jagb aus aber ich tonnte mich taum fchleppen, tonnte taum die Buchfe beben, und aufrichtig, ich machte mich fort um braufen vor ber Butte gu verhungern und nicht vor den Augen meines Kameraben. — Da rief mich Au Refte an. Er hatte meinen Buftand wohl gemerkt. fterbenber Stimme hieß er mich ju fich feten und rebete mich alfo an: Bore, Junge, fagte er, es ift biefem alten Gaul, als ob er untergeben mußte und zwar in Rurgem. Ihr aber feib mir in Rraften um eine Ropflange noch voraus, und wenn Ihr Bleifch fandet, fo wurdet Ihr balb wieber herumtommen. Run Junge, ich werbe wie gefagt, ebe viele Stunden vergeben, fort fein, und wenn 3hr tein Rleifch findet, wird es Euch nicht beffer werben. Ich felbft effe nie Aasfleifch und wurde von Reinem verlangen, bag er's thun foll, aber gehörig ge= folachtetes Rleifc ift immer egbar. Stecht mir alfo Guer Deffer in ben Leib, so lang biefer Leichnam noch Puls macht. Ihr werbet mich freilich burr und gah genug finden, aber vielleicht fist um bie Rieren noch etwas und - ein Schelm gibt mehr als er hat! - Langt gu. -Dho, fagt' ich, 3hr feib ein guter Ramerab, aber ich bin noch tein Nigger. Und bamit macht ich, bag ich aus ber Gutte tam, benn ich fing an welch zu werben wie eine Squaw. Eh bien, was erblidt ich, als ich vor bie Butte trat? Ich bachte, es mußte eine Mirage fein! Gin Buffel lag mitten auf ber Prairie im Schnee! bas Thier war freilich unfer eigenes Conterfei. Es lag in ben letten Bugen bes hungertobes. Es wiegte feinen schweren Ropf ohnmachtig von einer Seite auf die andere, während große mit Blut vermischte Schaumfloden aus seinem Maule auf ben langen zottigen Bart herabhingen, und feine flieren, blutunterlaufenen Augen muthend auf zwei Bolfe ichielten, welche auf ihren hintervierteln in ber Rabe fagen und mit lechzenbem Rachen bas Ausathmen bes alten Batriarchen erwarteten. Bei biefem Anblid ftand ich wie verfteinert. Mein erfter Gebante war bie Furcht, bag fich

ber Buffel boch noch aufraffen und welter marichiren möchte: - fo lang= fam ce gescheben ware, ich batte ibm nicht zu folgen vermocht. Dann war es wirklich - eine Mirage! Ab, wie nahm ich mich zusammen! Wie klopfte mir bas Berg, als ich beranschlich, als ich ben Sahn auf-30g, als ich anlegte! Bon biesem Schufe bing mein und meines Brubers Leben ab. Endlich fühlte ich meine Sand feft, ber Schuff trachte, ich fab bin. Der Buffel fcuttelte fein ftruppig verworrenes Ropfbaar, warf ben Schabel wilb bin und ber, bann ftredte er convulfivifch feine Glieber, legte fich auf die Seite und war tobt. Grace & Dieu! 3ch athmete auf. Au Refte, ber in ber Butte ben Schuf gebort batte, tam jest auf allen Bieren beraus. Burrab, Reifch! rief er mit matter Stimme und fant por Freuden in Ohnmacht. Ich ließ ihn liegen und machte mich burtig an bie Arznei, die allein bier belfen Erft wies ich ben Wölfen noch meine Flinte, bie ohne Berjug Reigaus nahmen, bann ging ich bran, ben Buffel auszuweiben. Ein schweres Stud Arbeit! Ich schnitt vor Allem einen Theil ber Leber aus, tauchte fie in die Gallenblase, und ichlug es meinem Ba-Buft' ich's boch! bas wirkte, tros Riechfalz tienten um's Beficht. und Binaigrette. Au Refte fclug die Augen auf und fing zu effen Bon bem Tage an erholten wir uns Schritt fur Schritt, es befuchten ben Winter noch mehrere Buffel bie Thalfchlucht, früher als fonst brach auch biesmal ber Frühling an, - wir waren gerettet. Aber, bacht' ich, Au Refte wird fich biefe Baffage gemerkt haben. Die erfte Pflanzung, bie wir zu Gefichte betommen, werb' ich's zu boren haben: Junge, wir wollen wieber Kornknader werben! Pardon, mon brave! Es tam ibm nicht in ben Sinn. Au Refte trappte fort mit mir, und trappte in seinem ersten Jahre, wie ein Anderer in feinen breißigsten. Ab, Monfieur, fagen Sie, ob mein Camerad ein homme du coeur war!

Run sollen Sie hören, was bieses herz wendete, suhr der Canabier fort, und wir dursen vielleicht das Concept des wilden Erzählers anerkennen, der den begonnenen Faden doch nicht verloren. Wir wollten ben hierauf folgenden Sommer nach Californien ausbrechen, um uns Pferde und Maulthiere aus der Mission San Fernando zu holen, berselben, woher ich früher meine Sattin Juanita geholt. Wir hatten uns einer größeren Trappergesellschaft angeschlossen und Alles ging

aut. Die Brairien waren buntel von Buffelheerben, die Creets wimmelten von Bibern, täglich wurden fiegreiche Gefechte mit ben Inbia= nern beftanben, wir behingen uns um und um mit Scalps, erbeuteten Weiber und lebten en Seigneur. Da geschah's mit bem Teufel, bag wir eines Tags gegen ben gubrer bes Bugs uns einbilbeten, eine fürzere Route, als bie er felbst porfolug, einschlagen zu tonnen; Rurge aber war nothig, benn wir betraten eben bas Land ber Graber-Indianer, was ein beilloses Gefindel ift, und in feiner feigen, tudischen Rriegs= weise viel gefährlicher als bie muthigften Stamme. Wir konnten uns nicht einigen und trennten uns zu Bieren von ber größeren Compagnie, ber wir nach langstens brei Tagen, wie wir behaupteten, an einer Station unter befreundeten Stämmen vorausgetommen fein wallten. Das war mein letter Bug. Wir waren wie gefagt zu Bieren: Au Refte und ich, ein Canabier Ramens Sublette und ein merikanischer Spanier, ber aber tein Bettlappen mar, wie die übrigen Manner feiner Außerbem führten wir brei gefangene Squaws mit uns. Bir nahmen unfern Weg, welchen wir abzuschneiben gebachten, burch eine Bufte, bie von Wilb und Waffer völlig entblößt war und nichts als ben Anblick einer oben fandigen Flache mit einer bunnen Bebedung von Zwergfichten und Cebergestrupp bot. Indes erwarteten wir schon am Abend beffelben Tage einen kleinen Creet unter Rirfch= und Cotton= baumen und morgen meinten wir wieder in die Region des fetten Buffelgrafes zu tommen. Der Tag ging zu Ende, aber weit und breit zeigte fich von einer Bafferstelle teine Spur. Wir mußten unser Lager auffolagen ohne bie Pferde tranten zu konnen, indeg wir felbft vor Erodnif fast verfdmachteten und in jeber Stunde ber Racht aus bem erbarmlichen Schlafe fuhren. Rur bie Ueberzeugung, ben Greet befto gewiffer morgen zu erreichen, hielt uns bei Duthe. Inbef fturzten schon Tags barauf brei von unsern Thieren, und eins schleppte fich fo erschöpft, bag wir es tobteten und fein Blut tranten. Den Greek aber erreichten wir auch beute nicht. Beim Anbruch bes britten Tages lagen abermals brei von unfern Thieren an ben Pfablen, woran fie angepflödt, tobt. Wir besagen jest nur noch eines und zwar in einem marfdunfähigen Buftande. Wir fclachteten es, tranten fein Blut und machten es ju Bleifc, benn zu ber gräßlichen Trodnig hatte fich nunmehr auch wuthender hunger eingestellt, und bie Bufte war eben fo D. B. VIII. Der Amerita. Dube. 28

leer von Wild als von Baffer. Das Thier verschwand unter uns Sieben faft auf Gine Dablzeit, ben Reft aber verloren wir Rachts bei einer Ueberumplung ober vielmehr bei Befchleichung ber elenben Graberindianer, welche une das Fleisch mit wolfischer Gier ftablen, ba bas miserable Bolt teine andere Nahrung als getrodnete Ameifen gewohnt Leiber ging uns bei biefer Attate auch unfer Befahrte Sublette unter. Bir feche fchleppten une nun ganglich unberitten weiter. balf uns nichts, daß wir langft unfere Irrthums inne wurden, wir batten bei einem Ruckung bereits eben so viel zu verlieren und vorwarts leuchtete uns boch bie hoffnung. Go trochen wir von Reuem zwei lange, ewige Tage burch. Der hunger pacte uns wieber fo wüthend an, als zubor, ber Durft aber war martervoll über allen Ausbrud. Die Lippen wurden uns glübend und aufgeschwollen, unfre Augen unterliefen mit Blut, ein ichwindelndes Unwohlsein befiel uns in gewiffen von Beit zu Beit wiebertebrenben Baufen. Dit bem Ausbrude ber Berzweiflung ftierten wir Alle nach Rettung in bie Bufte binaus. Da ließ ber Spanier bas Wort boren: Rleisch und Blut ift uns vielleicht naber als wir benten; - es klang aber nicht nach Eroft, fonbern nach Entfeten in feiner Stimme. Wir verftanden ihn wohl. Wir ließen bas Wort fallen und ichleppten uns schweigend weiter. Die brei Indianerinnen aber folgten uns in ergebenem Stumpffinn. Bon Beit zu Beit budten fie fich, um einen Rafer am Bege zu fangen, welchen fie gierig verschluckten. - Am vierten Tage theilten wir einander mit, dag wir wölfifch faben. Unfere Befichter maren ber= bummt und verquollen und Reiner fag mehr fich felbst ähnlich. Wir folugen Rath. Der Untergang lag une bicht zu Fugen, es galt, etwas zu thun fo lange noch bie letten Funten unferer Rrafte flimmerten. Wir beschloffen also uns zu trennen und anstatt in einer einzigen in brei verschiebenen Richtungen nach Wild- ober Baffersvuren auszugeben. Die Indianerinnen follten gurudbleiben und eine große Rauchfaule angunben, bie uns ben Buntt ber Wiebervereinigung bezeichnete. Das geschah. Au Refte und ich, wir jagten vergebens. Als wir aber beim letten Tageslicht nach bem Rauchzeichen zurudfrochen, buftete uns ichon von gerne Bratengeruch entgegen. Wir fanben ben Spanier an einer Berbstelle, er war gludlicher gewesen als wir, und hatte, wie er fagte, eine Antilope geschoffen. Wie fielen wir ber über bas Fleisch! Go haben

Menschen, seit die Weltsteht, nicht geschmaust. Erst als die wüthendste Sier gestillt war, siel es uns auf, daß Eine unsrer Gefangenen sehlte. Sie habe sich verlausen, sagte der Spanier. Wir sahen ihn an, und indem ich gleichzeitig einen Stretsen Fleisch in den Kürdis voll Blut tauchte, warf ich die Bemertung hin, daß der Geschmack der Antislope eigentlich wenig zu spüren, wenn man bedächtiger esse. Da wurde der Spanier wild, riß seinen Mantel von einem Dinge weg, das seitwärts hinter einem magern Dornbusch lag und schrie: Valga me Dios! Fleisch ist Fleisch; seid ihr satt oder nicht? Unter dem Mantel lag der Ropf und der blutende Körperrest des sehlenden Indianermädichens. — Da war es, mein herr, aber auch nicht früher als da, wo Au Reste ausries: Auf der nächsten Straße kehr' ich zu den Korntnadern zurrück. Er hat Wort gehalten. So, mein herr, hörten wir auf, Trapper zu sein.

Mit Recht! rief Moorfeld aus, der schreckensstarr nur die einfachste Antwort für so viel Entsepen hatte.

Es folgte eine längere Pause zwischen unsern Gastfreunden. Moorefeld's Lebensgeister waren gewaltsam wieder ermuntert. Bor Allem rege war sein Interesse für Au Reste. Der Mann, der sich bei lebenstigem Leibe seinem Freunde zur Nahrung geboten, und doch vor der gleichen Nahrung mit unbesteckter Menschlichkeit zurückgeschreckt, — er war in einem Betrefact von Barbarei ein so unschäßbarer, tiesliegender Juwel des Menschengemüthes, daß ihn Moorfeld lebhafter ergriff, als die Schattengestalt einer slüchtigen Abendunterhaltung.

Und was ift aus Au Refte geworben? war baber feine erfte Frage, als er von bem Ginbruck bes gehörten Grauels fich erholt.

Ah, le pauvre diable! seufzte der Canadier, mehr für sich als zur Antwort.

Erreichte er noch die Bezirke ber Civilifation? ging er zu Grunde? ftarb er ? wie?

Monsieur, ce sont des choses bien — bien — ah, fort bamit! Was ware das Leben ohne Wein und Gesang!

Rien jamais si jolie qu'Aèdle Qui, grâce à Lucas —

Erinten wir aus! Primaforte, mein Ciber; fpuren ihn bis in bie Buffpige! Bir muffen luftig fein, quand meme!

Wie, mein herr, ehrt man fo das Andenken der Braven? Bas ift aus Au Reste geworden?

Mon Dieu — wenn es sein soll — Sie schlafen auf seinem Grabhugel.

Moorfeld sprang auf.

Auf feinem Grabhügel?

Ja, hier unten liegt er und kommt nicht wieder herauf. Freut es mich doch, daß ihn die Dankee's — Sott verdamme sie! — nicht eingescharrt haben. Sie haben ihm das Leben leid genug gemacht. Ruhe seiner Seeke! Ich danke Sott, daß ich wenigstens berufen war, ihm den letzten Dienst zu erweisen.

Mann! Was ging hier vor? Auf welchem Boben fteh' ich? Bei Gott, sprechen Sie!

Run ja boch — ja! Ich will Ihre curiosité pour des evenemens funestes befriedigen. Aber behalten Sie Blat, Monsieur. Glauben Sie, man schläft auf einem Grabhügel wie in jedem andern Fauteuil. Wenn wir im Westen einen Trapper begruben, — und keine Woche verging ohne das —

Auf einem frischen Grabe! Sie litten Schiffbruch auf bem fturmischen See, und Er blieb bas Opfer?

Pardon, ber Sturm war febr gut; - fteifer Strich aus Rorb, mein Canve flog wie eine Schwalbe! Ja freilich litt er Schiffbruch; aber nicht mit mir - ab, je comprends; Sie benten wir fuhren ensemble von Canada herüber? Reineswegs, mein Berr, zwei Trapper bleiben unter bem Bourgeois nie beifammen, die beften Freunde nicht. Mon Dieu, mas find Trapper in ben Stabten? Wachsftumpen in bes Rufters Labe. Meibet Giner ben Andern. Rein, ich wußte in Wahrheit nicht, was aus Au Reste geworden. Wir hatten uns getrennt als gute Freunde und Bruder, aber wir hatten uns getrennt. Erft beute, erft hier fab ich ihn nach funf Jahren zum erften= und letten= mal wieder. hier landete ich, bort zog ich mein Canve in's Didicht, wo ich es, von New-Orleans retour, regelmäßig wieder zu finden pflege, und fo war Alles gut für biesmal, bacht' ich. Stehenben Fußes follte es nun weiter geben nach bem Dhio. Gin paar hundert Schritte von hier tenn' ich eine ber beften Balbpaffagen, babinab marschirte ich langs bem Seeufer. Run, was foll ich finden unter-

weas biefer detour? Eine Leiche am Stranbe. Und wer foll biefe Leiche fein? Dein alter Gaul, Au Refte, ber arme brave Rarr! Amar Leiche war er noch nicht. Der See hatte ihn befinnungslos an's Ufer geworfen und was folch eine blinbe, bumme Belle vermag, bas war hier geschehen. Sie hatte ihn anftatt in's weiche Gras, gegen einen verbammten alten Gichtnorren gefchneut, ber in ber lieben weiten Welt just auch bort seinen einfältigen Stamm vorhangen ließ. Bebirn war erschüttert, wie es ein Buffelfchabel vielleicht eben noch vertnus't hatte, aber bier war's genug jum letten Datum. Sturzwellen und Gichtloben versteben fich folecht auf gute Manieren; hatt' ich nur ben verbammten Dantee vor meiner Rifle, ben hund von einem Rapitan! Das Schiff tonnte fich noch gang gut retten. Es war von Detroit nach Stadt Erie in Labung und hatte bas Unalud beut Racht im Rebel gegen einen Propellor zu ftogen, welcher in ber entgegengesetten Richtung tam. Die zwei Bafchbaren von Rapitans fuhren beibe mit ihrer vollen Maschinentraft trop Racht und Nebel; Au Refte's feiner hatte überdies noch verfaumt, die Barnungeglode anschlagen zu laffen. 'Sind Riggers biefe Dantees fcworen Sie brauf, Monfieur. Eh bien, fie ftiegen gusammen. Beibe im vollen Bange, wie ich fage. Der Choc tann nicht fanft gewesen fein. Run, follen Sie fagen, ob bie Pantees verbammte Seehunde find. Unmittelbar nach bem Zusammenftog fest ber Propellor feinen Weg fort, ohne fich um ben Buftand bes andern Dampfers nur im Mindeften zu befümmern. Diefer aber befummert fich auch um fich felbft nicht. Der Rapitan lägt bem Led taum nachsehen, schlägt ibn gering an, und will fo wie er ift Stadt Erie noch erreichen. Go ahead! fagen biefe Niggers, und ber Menfc gilt nichts, bie Waare Alles unter ber verbammten Devife. Enfin, bas Schiff fintt, als es beizulegen ichon zu fvat mar, im Ru find bie Lichter aus, Dafchin= Beitung gelofcht, und - ein Schelm will ich fein, wenn ich ein Wort nur verftanben, was Au Refte noch weiter rochelte. Nehmt biefe Brief= tafche, alter Saul, fchrie er mit einem letten Funten, und mertt auf ben Namen, Freund Leichtfuß: fie foll fur Doctor Moorfelb bei Neu Lisbon, ber hat ein Recht baran.

Moorfeld fah bas Geficht einer Meduse, Anhorft! fchrie er außer fich. C'est juste! Das war sein Name. Mon Dieu, un nome très difficile; die Yankees verhunzten ihn, Gott verdamme sie; und ich prononcirte Anorest — Orest und zulett Au Reste, denn wahrlich er war arrivé au reste, als er zu den Trappers kam. Aber kannten Sie ihn, Monsieur?

## Achtes Kapitel.

Eine finstere herbstnacht bebeckt himmel und Erbe. Der Wind braust talt und schneibend über Wald und Prairie. Nasse Wolken sprengen stoßweise Regenschauer nieber, — harte törnige Tropsen, die schon den Sisgedanken denken. Rasselnd fahren sie durch das Gelaub der Bäume und streisen Strich um Strich hekatomben von Blättern ab. Die Erde schauert in's innerste Wark hinein. Es dröhnt ihr wie Trommelwirbel im Ohr, — das Martialgeset des Winters hört sie verkünden. Horch, wie entsetze Thierlaute durch die hohle Vinsternis dringen! Das Bolk der Wildhöhlen treischt angstzerrissen den Gott des irre gewordenen Lebens an. Gine Gule raschelt mit schwerem Plügel durch's Dickicht — ein scharfer Schrei — da sank noch ein Opfer der Local-Thrannei, eh' der Winter sie Alle, Alle gebieterisch anherrscht: Schlaset und sterbet!

Hufetrab schallt burch bie Nacht, erhitztes, abgehetztes Schnauben und Schnaufen, — es ist ein Pferb mit seinem Reiter. Sie haben einen langen Gang gethan. Das Pferb ist wund geritten, mit Schweiß und Schaum bebeckt, die Beine hoch hinauf von Sand starrend, Schweiß und Mähne von tausend Dornen zerrauft. Der städtisch-elegante Reiter theilt das verwüstete Aussehersseines Thieres. Sin Wild achtet seines Velles mehr, als hier ein Mensch einer menschlichen Bedeckung geachtet. Der seine Anzug ist zerzaust, zerrissen, beschmutzt, jedes Stück in Unordnung, von Wind und Regennässe, Waldesgedorn und nachtem Erdlager gestaltlos, formlos. Das Antlit des Reiters ist

bleich, entstellt, überwacht, die Gesichtsmuskel abgespannt wie die eines hinzurichtenden, aber das Auge darüber schneidig, blipfunkelnd, wie ein henkerbeil.

Der Reiter ift Moorfelb.

Wir erzählen seine, seit bem Nachtlager am Eriesee durchlebten Stunden durch — Schweigen. Diese Orestie sei ber Phantasie des Lesers überlassen! Genug, daß den Furien, die ihn jagten, kein Beg zu unwegsam, kein Dickicht zu dicht, kein Dorn zu dornig, keine Nacht zu nächtlich war, sie segten dies herz über den herzlosen Boden Amerika's wie ein dürres Baumblatt im Winde. Aber es war kein dürres Baumblatt, es lebte und blutete, und blutend schleiste es sich von dem methodistischen camp-moeting, von Gadshill, von Anhorst's Grabhügel jest seiner verlassenn hütte zu.

Es war spate Nachtstunde, als Moorfeld sein obes Deimwesen wieder erreichte.

Wie ein abgetakeltes Wrack trieb Rog und Reiter in ben nacht= bebeckten Dafen. Rein Salutirschuß ber Freundschaft empfängt ben Deimkehrenden freudig ober ehrenvoll; als schliche er sich in einen Biratenhafen, ist's traurig=stumm bei seiner Annäherung. Ach, er liegt ja im Grabe, der Mann, für den Moorfeld Dank und Freund= schaft hier ausgesäet! hinter jenen Blockwänden lungert theilnahmlos ein Methling.

Aber das Blodhaus ist erleuchtet und zwar ungewöhnlich wie es scheint. Noch mehr, lärmende Zecherstimmen hallen daraus durch die Waldnacht.

Moorfelb ftaunt.

Seltsames Beispiel von Dienertreue! Der trübsinnige Schottländer tennt also boch die Freuden des Trintgelages; nur — hinter dem Rücken des herrn! Oder ist ihm ein Schwarm wilber, ungebetener Gäste in's haus gefallen, ein Schlag von Backwood-Rowdies, die er anders nicht los wird? Das war Moorfeld's besserer Gedanke.

In biesem Augenblicke stürzte Cafar über ein paar querliegende Baumstämme. Moorfeld siel und sah im Finstern den Boden rings bedeckt von frisch geschlagenem Stammholz. Es war wie eine Art Barritade.

Balloh! Ballan heraus! rief Moorfelb mit hellem Balbruf.

Riemand antwortete.

Bort, Ballan, bort! Beraus mit Licht!

Das Blodhaus rührte fich nicht.

Ungebuldig raffte fich Moorfeld, so gut es gehen wollte, auf und half auch seinem Pferde auf die Beine. Er führte es vorsichtig am Zaume nach sich gegen die hütte, beren Thüre er mit Ginem Fußtritte ausstließ.

Aber jest war auch Empfang ba.

Gin Mann trat ihm unter ber Thure entgegen und leuchtete ihm mit einer Rienfactel in's Antlit.

Moorfeld pralte zurud. Das war Abin Ballan ber Schottlander nicht, dieses Gesicht war — Wogan!

Sollah, was foll's? Was wollt Ihr vor meinem Sause? polterte ber barfche hägliche Mann.

Moorfeld blidte unwillfürlich um fich, ob er ben Ort nicht verfehlt, aber kein Irrthum waltete. Welch neue Ungeheuerlichkeit bas! Hölle! rief er, ist ein Toller hier eingebrochen; wo ist Ballan?

In allen Winden; was kummert's mich! laßt mir mein haus in Frieden!

Teufel! herr, padt Guch in's Tollhaus; Bistolen spagen nicht. Wo ift Ballan, mein Diener?

Wogan trat zurud und machte Miene bie Thure zuzuwerfen.

Moorfeld riß eine Pistole aus bem Gürtel und feuerte. Das Sausrecht gegen die koloffalste aller Frechheiten zu vertheidigen, hatten wir selbst, um ein Gleiches zu thun, vielleicht nicht erst des Zustandes bedurft, worin diese Frechheit ihn antraf.

James! Did! Bill! Charles! heba, schüttet Zündtraut auf! Knallt ihn nieber! Schmeißt ihn tobt! Und im Ru ftand ber Gingang gebrangt von einem halbbugend wilber, betrunkener Galgengesichter.

Moorfeld zog eine zweite Pistole. Da geschah ein Schlag gegen seine Danb und die Waffe siel zu Boben. Ein höllisches Gelächter umwieherte ihn, das Gesindel pacte ihn von allen Seiten. Moorfeld riß ein Jagdmesser aus der Scheide und ftürzte blind auf den Schwarm. Dieser stod augenblicks auseinander. Moorfeld siel im Schwung seines Stoßes zu Boden und sein Messer rannte tief in die ungedielte Erde. Die Meute johlte unbandig über den gelungenen Raufer-Runstgriff.

Na, Jungens, laßt's gut sein, sing jest eine Stimme mit irischem Accent zu lallen an. Verklagt ben Burschen of tropass vi et armis und sest ihn für biesmal an die Luft. Man ist doch Friebensrichter so zu sagen, und für Blutvergießen verantwortlich, so zu sagen. Ich rathe, Wisters, es wär' ein verdammtes Accident, wenn ein Friedensrichter und ein Bündel Geschworne Selbsthilse genommen. Wosur sind der Kerl eigentlich? Nachtlager? Opfui, Mister, wer wird mit Vistolen in der hand Gastfreundschaft fordern? Aber die arme Maus steht nicht mehr fest in ihren Schuhen. Sebt ihm ein Glas steisen Grog, Jungens, Size muß Size vertreiben; ich rathe das wird ihm gut thun, wie der Nachtlgall die Kreuzspinne.

Moorfeld padte ben Mann, ber so sprach, an, und rief: Ihr seid Friedensrichter? Nun denn im Namen Eures Amtes! Wist Ihr auf welchem Boden Ihr steht? Wist Ihr an welchem Verbrechen Ihr mitsschuldig seid? Ich überblicke, was hier vorgegangen ift. Man hat meinen Diener verjagt und sich in den gewaltsamen Besit meines Hauses geseht. Ihr seid von einem Räuber bewirthet und Mitschulzdige Eures Räubers. Geht! Taumelt Euer frevelhaftes Gelage zu Ende und erwachet morgen unter dem Schwert des Gesehes.

So sprechend schleuberte Moorfeld ben Betrunkenen hin, warf sich auf's Pferd und sprengte bavon. Walb und Finsterniß verschlang ihn. Das Ganze war die Scene eines Augenblicks. —

Benn Menschen burch Untertauchen in's Wasser sich ben Senug eines schwungvollen Glodengeläutes verschaffen, Andere durch starke Narkosen, ober durch tanskliches Erhängen, ober durch was immer für eine hervordringung von momentanem Blutdruck auf's Sehirn sich eine plögliche Traumwelt an die Stelle der realen Wirklichkeit sehen, so müssen wir an die Abnormität solcher Augenblicke erinnern, wenn wir von Moorfeld's Zustand jest sprechen sollen. Das Abenteuer dieser Minute war so herausgerissen aus dem Zusammenhange Alles bessen, was ein heimkehrender an seiner Schwelle erwartet, es war so unerhört, ja so wahrhaft unmöglich, daß es fast einzig nur im Charakter des Absurden auf Moorfeld wirkte. Moorfeld hatte die ganze Zeit über an die Person Wogan's nicht wieder gedacht. Und bachte er ja an sie, so versah er sich eines bösen, feinhseligen Streiches zu

ihr: — biefer aber war ein bummer! Es blieb ihm unbegreiflich, was ein Feind, ber zu schaben ober auch nur zu kränken benkt, Planmäßiges ausgeführt hat, wenn er sich dem Gesetze gegenüber in eine völlig offene, ungedeckte Lage begibt, sich einer schweren Strase schuldig macht, und nichts erreicht hat dafür, was einer logischen Bosheit ein entsprechender Ersat scheinen könnte. Denn daß der rechtmäßige Derr eines Hause eine Nacht außer seinem Hause zubringt, sollte das ein lange vorbereiteter Racheact, sollte das ein Genuß sein, der das Strasurtheil einer unrechtmäßigen Besitzergreifung mittels gewaltthätigen Einsbruchs auswäge?

So war nach der Betäubung des ersten Augenblicks Moorfeld's Eindruck von diesem Erlebniffe eigentlich kein anderer, als der einer schlechtbefriedigten — Berwunderung. Roch nie war eine Beleidigung sinnloser angelegt, noch nie eine Genugthuung gewisser.

In biefer Zuversicht stand Moorfeld Tags barauf vor bem Cantonsrichter in New Lisbon, und forberte nach einem kurzen Referate ber nächtlichen Begebenheit einen Constabler, ber ihn in ben Besit seines Hause zurud= und ben unbefugten Einbringling in haft baraus wegführte.

Kaum aber hatte Moorfeld sein Begehren vorgebracht, als Mr. Wo= gan selbst vor dem Richter erschien. Er behauptete eine große Kalt= blütigkeit bei Moorseld's Anblick.

Bu bem Friedensrichter gewendet sagte er, er komme, um das Ortsgericht zur Uebernahme eines Depositums aufzusordern. Es stünsen ihm die Fahrnisse im Wege, welche der vorige "Inhaber" von John Stuterings Loos in seinem log shanty zurückgelassen. Seine Rechtstitel erstrecken sich nur auf das Immobiliar, die bewegliche Habe anzutasten oder zu benutzen getraue er sich nicht zu verantworten. Uebrigens belästige sie ihn nachgerade, da er endlich daran denke, sich mit einer eigenen Ginrichtung zu versehen, ja vielleicht breche er übershaupt die vorgesundene Blockhütte ab und sange einen größeren Bau an; — kurz, er wolle diesen Nachlaß auf eine legale Art los sein. Mit großem Gleichmuthe fügte er hinzu, er sehe zwar in diesem Augenblicke die Berson des Eigenthümers jener Möbel selbst vor sich, er nehme aber Anstand, deren Uebernahme von ihm zu begehren, da berselbe vorausssichtlich und bemnächst eine Haft werde anzutreten haben,

indem er so eben of tropass vi et armis ihn anzuklagen im Be-griffe stehe.

Moorfelb traute seinen Ohren nicht. Er glaubte in Wogan eine Art Automat zu hören, welches zwar eingerichtet ist, articulirte Laute hervorzubringen, aber auf's Gerathewohl, ohne Sinn und logische Ordnung. Und ba ber Mensch, selbst, wo ihm ber Verstand gänzlich stille steht, seiner Natur nach doch noch Gedanken erzeugt, so war Moorfeld's einziger Gedanke: ber Mann ist verrückt.

In biesem Sinne antwortete er auch. Er sagte, er ziehe seine Klage auf widerrechtliche Besitzergreifung mittels Einbruchs zwar nicht zurud, aber er suspendire sie so lange, bis die gerichtsärztliche Erpertise über die Imputationsfähigkeit des Angeklagten entschieden. Für jest wünsche er unter Serichtsgeleit in seine Wohnung zurudzufehren, und sei es ja möglich, dem geisteskranken Uebelthäter hier einen lichten Gedankenmoment abzugewinnen, so möge er vor allem inquirirt werden, was aus Abin Ballan, dem Schottländer, geworden.

Ein Pankee macht nicht leicht ein verblüfftes Gesicht, es ware benn in supernaturalistischen Dingen. Aber selbst dann affectirt er statt ber verblüfften bloß eine verächtliche Miene.

Der Friedenstichter von New-Lisbon behauptete in dieser widersspruchsvollen Lage seine vollkommenste Fassung. Ja, so groß war diese Fassung, daß er während des Bortrages der beiden Parteien keinen Augenblick aufhörte, zu nieten und zu schweißen, denn wir dürssen nicht vergessen zu bemerken, daß Moorfeld den ehrenwerthen Mr. Cartwright bei der Ausbesserung eines Bittsburger Packwagens angetrossen, welcher einer durchreisenden Auswandererfamilie aus Pennsylvanien auf der schlechten Lisboner Straße in Brüche gegangen, und welchen der darmherzige Ortsrichter so eben zur Cur vorhatte, da dieses Würdige, seines Zeichens ein Schmid, aus übersließender Menschnzund Dollarliebe mitunter auch gerne noch zu seinem vorigen handewert griff.

Der Richter antwortete baher unter Sammerschlägen und bem Zischen glühender Stifte gegen Moorfeld gewendet: Stehe gleich zu Diensten, Mister. Erlauben Sie nur, daß ich das Eisen schmiebe, da es warm ist. Daben ja auch noch Zeit zu versäumen. Geht so rasch nicht wie Sie benten, Mister. Vertreiben da einen Mann, der in

einem Sause sitzt und befinden sich selber außer dem Sause. Wird so leicht nicht gehen, Mister. Unter welchem Titel locomoviren Sie Mr. Wogan von seiner Feuerstelle, wenn ich fragen darf?

Bei biefer Frage hätte Moorfelb gerne ben Richter felbst für verrückt erklärt. Seine Stellung gemahnte ihn nachgerabe an die Situationen jener parodistischen Romane, in welchen der gesunde Menschenverstand die negative Rolle spielt, und irgend ein allegorischer Narrenspuck von Pstanzen, Thieren oder gesabelten Wesen den Unsinn als
positive Weltordnung treibt. Er stand einen Augenblick und besann
sich, ob er mit solchen Menschen sich weiter besassen wolle. Im Ernste
gewiß uicht. Nur indem er der Vorstellung solgte, sie als "Clowns"
eines Schauspiels vor sich zu haben, nur indem er sich erinnerte, er
sein nach Amerika gekommen, um zu erperimentiren, zu ersahren, kennen zu lernen, entschloß er sich, den Sang dieser Scene einzuhalten,
so lang die sein Eckel größer als seine Wisbegier sein würde. Dieser
Ideengang ging voraus, als er auf Mr. Cartwright's Frage: unter
welchem Titel locomoviren Sie Mr. Wogan von seiner Feuerstelle?
endlich antwortete.

Er antwortete einfach durch Vorweisung feines Raufbriefes.

Der Richter warf einen flüchtigen Blid auf bas Papier, inbem er einen kleinen Blasbalg an sein Kohlenbeden setzte und sagte phlegma=tisch: Hm, ein beschriebenes Blatt! Ich rathe, Mr. Wogan hat beren mehrere. Bon was für einer Sorte, wenn ich bitten barf, ist biese Schrift?

Es ift ein Raufbrief!

Ein Raufbrief, hm! bas ist so übel nicht. Und wenn bieser Raufbrief mit bem Grundbuche stimmt, — allerdings; bann hätte eine Klage auf Restitution vielleicht Aussicht.

Birtlich? fragte Moorfeld mit einer ironifchen Beiterteit.

Noch einen Augenblick, Mister, bat der Friedensrichter, bem der Backwagen sehr am herzen lag; — noch einen Augenblick, bann gehen wir hinüber auf die Cityhall und collationiren —

Dag ich nicht wüßte! unterbrach Moorfelb bie Zumuthung, in Gesellschaft Wogan's und bes Schmieds über bie Strafe zu gehen.

Der Schmied hörte biese Weigerung offenbar mit Vergnügen und hämmerte noch einmal so eifrig auf seinen Wagen ein. Gut er mag

kommen, fagte er. heba, Tom! Lauf hinüber: Mr. Gull, wenn es ihm gefällig ift, moge mit bem Grundbuche fich bei mir einsfinden.

Moorfeld hörte biesen Besehl mit Erstaunen. Aber freilich erinnerte er sich zugleich, in einem Reisewerke über Amerika einst gelesen
zu haben, daß dem Reisenden ein sehr achtungswerther Staatssecretär
die auf Pergament geschriedene Stiftungsurkunde eines großen Unionstaates vorgezeigt habe, welche wie ein gewöhnlicher auf die Bost gegebener Brief zusammengelegt, in den Falten abgeschabt und in den
Eden durchlöchert war. Auf die Bemerkung des Reisenden, daß man
solche Documente in Europa in Folio zwischen Papp und andern Taseln
ausbewahre, habe der Staatssecretär dieses Berfahren zwar sehr schön
gefunden, aber deßungeachtet seine Urkunde höchst kaltblütig wieder in
die alten Falten eingebrochen. So schien es denn ein Seitenstück dieses
Berfahrens, ein Grundbuch ohne Weiters aus der Registratur zu reißen
und damit über jede beliedige Straße zu lausen.

Tom, ein schwarzer Sausbiener, war inzwischen fortgelaufen, ber Richter fuhr fort, seine glanzenden Schmiedekunfte an dem alten Bad-wagen zu erschöpfen.

Mr. Wogan hatte die Unverschämtheit, dem Richter Parteilichkeit vorzuwerfen, daß er bisher nur Moorfeld's Sache berücksichtigt, seine eigene Klage of trepass vi et armis aber durchaus ignorirt.

Gure Beugen ? fragte ber Richter.

Mr. James Pettigram, Abvokat von New-Lisbon, Mr. Richard Luke, Farmer im County und Lieutenant bei ber Landmiliz, Mr. William Clisby, ein Holzhandler aus Virginien, Mr. Charles Aboir, ein Pferbehändler vom Süben, Mr. Phelim D'Brien, Friedensrichter von Rabenna

Bas? der Phelim war auch dabei? siel der Richter lebhaft dazwischen. Si, Mr. Wogan, dann seid ihr ja Alle, nehmt mir's nicht übel — voll gewesen. Ja, ja, ich rathe, ihr seid tüchtig im Lee gezlegen. Den Teusol auch, der Phelim! Wo mein ehrenwerther College von Ravenna einfährt, dort schwimmt man im Grog dis an die Ohren, — lehrt mich den Irländer kennen! Nein, Mr. Wogan, Betrunkene sind keine Zeugen, das ist ein Factum. Vi et armis! ach geht mir doch! Wo seid ohnn

weh? und ber Schmieb-Richter spie mit großer Selbstüberzeugung einen ganzen Mund voll Rauchtabakertract in seine Rohlen, die laut aufzischten.

Moorfelb sah mit Verwunderung, daß er am Ende noch die Freisinnigkeit bieses Justizbeamten anerkennen musse. Freilich indem er seine Leute näher beobachtete — stieg ihm der Verdacht auf, es verdriche den ehrlichen Mann eigentlich, daß er nicht selbst mit von dem besagten Gelage gewesen. Natürlich sand es Moorfeld unter seiner Würde, von solch einer Nachsicht zu prositiren und die That seines gerechten Jorns zu verschweigen. Aber Mr. Cartwright hämmerte wieder auf sein Wagenrad so vulkanisch los, daß die zwei zusgestandenen Pistolenschüsse absichtlich wie es schien übertönt wurden. Mr. Wogan wendete kein Wort dagegen ein. Er stand da, seine wulsstigen Lippen in die Jähne geknissen, seine Schultern hoch an den häßlichen Schädel gezogen, und schien Kraft und Erwartung wie zu einem Hauptschlag zusammenzudrängen.

Dieser Augenblick tam jest. Man sah Mr. Sull, den County Clerk, über den "Square" von New-Lisbon heranschreiten, Tom, der Neger, trug ihm das Grundbuch nach. Mr. Cartwright warf schnell noch einen prüsenden Blick auf den Bitisburger Patienten und schien von der Reconvalescenz desselben so weit überzeugt, daß er es wagen mochte, den Gegenstand seiner zärtlichen Sorge endlich zu verlassen. Er hatte nämlich den Tact, die drei herren jest in seine Amtestube zu bitten, da der bisherige Schauplaß unter freiem himmel gewesen.

Man trat ein.

Mr. Gull, ber County Clerk, war bieselbe Person, an bessen Krankenlager Moorfeld bas von ihm beschriebene Zusammentressen mit dem reisenden "Doctor" gehabt. Der Mann begrüßte unsern helden mit einer Artigkeit darüber, der es nicht an herzlichkeit sehlte. Er habe von seinem Bette aus die Controverse wohl begriffen, sogar mit einer Klarheit und Leichtigkeit, die ihn selbst verwundere. Es sei ihm eine ausgemachte Sache, daß der Doctor Mackead ein Ignorant und Moorfeld sein Meister. Ein Kind habe ja das beurtheilen können. Auch habe er sosort ein paar Aberlässe genommen und er sei überzeugt, daß er dieser Kur allein sein Leben verdanke. Wogan blies wie ein

erstidenbes Schwein seinen Grimm von fich und schnauzte barfc: Bur Sache, wenn's beliebt.

Die Gegeneinanderstellung bes Kaufbriefes und bes Grundbuches war bas Wert eines Augenblicks, ber Befund vollfommen richtig.

Moorfelb hielt ben Gegenstand hiermit für erledigt. Er forberte jest Rechenschaft wegen Abin Ballin.

Wogan ließ sich mit murrticher Kurze und Gleichgiltigkeit zu ber Ausfage herbei: er habe dem Schottländer sein Recht auf John Stutering's Grundstud beutlich gemacht, so weit es bem Rechtsunkundigen begreislich gewesen, habe ihn ferner auf die Mittel ausmerksam gemacht, mit welchen er dieses Recht gegen einen unbesonnenen Widerstand in Bollzug sehen könne, und ihn badurch gütlich vermocht, den Platz zu räumen, indem er ihn zugleich zu einer andern Dienststelle nach Whelsting empfohlen, wohin derselbe auch abgegangen.

Moorfeld wiederholte sosort mit nachdrücklicher Betonung: Sie haben ihn auf die Mittel aufmerksam gemacht, Ihr angebliches Recht gegen seinen Widerstand in Bollzug zu seinen; — b. h. Sie haben ihn unter Androhung von überlegener Gewalt von dem Posten seiner Pflicht vertrieben. Nehmen Sie das zu Protocoll, meine herren. Die weitere Glaubwürdigkeit dieser Aussage wird eine sosort in Whelling anzustellende Requisition lehren. Moorfeld ließ die Schritte dazu unter seinen Augen verfügen.

Erst nachbem er biese Obliegenheit gegen seinen Diener erfüllt, verlangte er jest die Verantwortung über Wogan's Verbrechen des Einbruchs.

Bogan holte eine geräumige Brieftasche hervor, aus welcher er eine Unmaffe von Schriftstuden, gleich bem Inhalt eines trojanischen Pferbes, ausschüttete. Er begleitete biese Entfaltung seiner Papierschäße mit folgenber Erklärung:

Ich werbe bie Rechtmäßigkeit meiner Ansprüche an John Stutering's Loos aus einer Reihe von Documenten beweisen, wovon jedes
für sich und alle zusammen mich als unzweifelhaften Eigenthümer des
genannten Grundstückes legitimiren sollen. Mit diesen Papieren in der
hand hätte ich jeden vorsindlichen Inhaber jener Realität ohne Beiteres außer Besit zu sehen die Befugniß gehabt; ich fand aber das
Land nicht besessen, es lag herrenlos da, ein Mensch nistete barin,

bem jedes Erforderniß fehlte, baffelbe rechtlich zu behaupten ober zu vertheidigen, ja dem ich nicht einmal zu glauben brauchte, daß er der Diener eines angeblichen Besibers derselben Lanbstelle sei, kurz den ich als Fremdling und Eindringling zu präsumiren das Recht hatte, was ich denn auch gethan.

Moorfeld wendete sich an den Richter und sagte: haben Sie die Güte, diesen Bossenreißer an den Ernst einer gerichtlichen Berant-wortung zu erinnern. Mich dunkt, ich höre einen Menschen, welcher jede Chefrau im Lande, deren Gatte verreist, als Wittwe präsumirt und je nach Besund in Anspruch nimmt. Ich liebe den Scherz, aber ich wähle mir meine Gesellschaft dazu. Ich räume jenem Menschen das Recht nicht ein, mich zu unterhalten!

Die beiben Gerichtspersonen sahen sich auf eine Art an, welche verrieth, daß ihnen die sophistische Sprache Wogan's offenbar weniger neu war, als der hohe Ton des Europäers. Aber doch lag in Moorfeld's Haltung ein Etwas, dessen Macht nicht unempfunden auf sie wirkte. Mr. Gull sagte daher kurz zu Wogan hinüber: Erklären Sie Ihre Papiere.

Wogan begann:

Sie wiffen, meine herren, bag John Stutering auf bie Aussagen zweier hauptzeugen bin, eines Dr. Samuel Flint, garmer im Beaver-County im Staate Bennfplpanien, und eines Dr. Bane, Storeteeper in Cleveland am Eriefee für schulbig befunden und verurtheilt wurde. Dier lege ich Papiere vor, welche bas Zeugnig biefer Zeugen gefetlich aufheben. Mr. Samuel Flint bat feine Ausfage unter bem göttlichen Einfluffe einer Bieberbelebung auf bem camp-meeting ber Detho= bistengemeinde zu New-Lisbon feierlich wieberrufen, worauf er eines feligen Tobes verblichen. Sie werben bie Acte bes Wiberufes von brei Aelteften, zwei circuit riders, und bem ehrwurbigen Reverend Jeremias Bindowsbutter, Methodiftenprediger babier, unter Observang aller legalen Formen ausgefertigt finben. hier ift fie. Bas bie Ausfage bes zweiten Rapitalzeugen, Dr. James Bane, betrifft, fo lege ich bier ein Gertificat feiner Ortebehörden vor, aus welchen erfichtlich, bag befagter Mr. James Bane als Sergeant bei ber Landesmilig in ber Schlacht bei Bunkersbill ben rechten Arm verloren. Dr. Bane hat alfo mit ben Fingern ber linten Dand geschworen. Run habe ich

nach forgfältigfter Durchficht ber Brozegacten bes John Stutering nirgende finden tonnen, bag ber Berichtshof ben Beugen Bane von ber gefehlich gebotenen Rorm ber Aufhebung ber rechten Band ausbrudlich Das Zeugnig bes Dr. Bane ift alfo unter entbunben batte. einer ungiltigen Form, b. h. im rechtlichen Ginne gar nicht abgelegt worden. Gine Wieberholung feiner Gibesaussage ift aber unftatthaft. ba in einem Prozesse auf Leben und Tod tein Zeugnig eines Zeugen zweimal abgeforbert werben tann. John Stutering fehrt bemnach voll= fommen rechtlich rehabilitirt in ben Befit feines Grundftudes gurud und hat ber Berichtshof baffelbe eingezogen und veräußert, fo ift bier von einem Prozeffe bes Raufers mit bem Berichtehofe bie Rebe, ber John Stutering in feiner Beise berühren tann. Der Raufer bat fich an ben Berichtshof zu halten, und ein Attentat auf John Stutering's Gigenthum, wie es beute Racht verfucht worben, faut in bie Rategorie ber ftrafbaren Banblungen.

Ich lege nunmehr eine Coffionsurtunde beziehungsweise einen Raufbrief vor, womit ich erweise, daß John Stutering's Loos inzwischen auf mich übergegangen, und zwar unter allen gesetzlichen Formen und Observanzen.

Wenn bie geringe Summe in Berwunderung feben follte, womit ich bas Gigenthumsrecht von John Ctutering's Landloos ernorben, fo bin ich ferner zu erklaren bereit, bag biefes Gigenthumsrecht felbft ein zweis felhaftes, ein anzufechtenbes, ein ungewisses. John Stutering bat von ben Erben eines Majors Solon Robinson in Conetticut getauft, welcher tie Landstelle im Jahre 1784 burch Ankauf von ben Eingebornen an fich gebracht haben will. Es war aber bamals icon bas Befes erlaffen und in Giltigfeit getreten, bag zur Bermeibung aller Grengftreitigkeiten, welche ben Bestand ber jungeren Colonien aufs außerfte zu verwirren angefangen, fünftig tein Brivatmann durch Abtretung von ben Indianern Land ei werben konne. Der Major hat biefes Gefet verlett und icheint überbice jur Beit bes weftlichen Vorbehalts mit feinem ungefetlichen Gigenthum furtim burchgeschlichen ju fein, anstatt es bem öffentlichen Grundbefige Conekticuts anzuschließen, als biefer gegen eine Entschädigung von Giner Million zweimalhundert= taufend Dollars an bie Foberalregierung abgetreten wurde, eine Summe, aus welcher ber Major gleichfalls feine Entschädigung zu forbern ge-29 D. B. VIII. Der Ameritae Mube.

babt batte, wenn er fich ber Abtretung nicht illegaler Beife entzogen. Die Erben bes Majors waren baber nicht rechtliche Gigenthumer biefes Grundftudes, fondern befagen bochftens einen Anspruch auf bie für baffelbe entfallende Ablöfungsquote, porausgefest, baf ihnen eine folde überhaupt jugesprochen murbe, ba eine Erwerbung burch Brivat= vertraa mit den Gingebornen, wie bemertt, fcon vor dem Jahre 1784 ein ungefetlicher Rechtstitel bes Befites. Gleichzeitig finde ich weiter, bag weber ber Major noch feine Erben bas Landloos fcul= benfrei beseffen, wie ich aus vorliegender Reihe von legalifirten Bibi= mirungen nach alteren Grund= und Spoothetenbuchern in Conetticut barzuthun in ber Lage bin. Ginige biefer Infage habe ich bereits auch täuflich an mich gebracht, über die Ablösung anderer ftebe ich noch in Unterhandlung. Bei naberer Untersuchung begegnete mir ferner ein gleichfalls zu beachtender Rechtstitel, welcher auf einer ber beiben Sectionen bes Landloofes aus fruberen Beiten baftet. Nach bem alten Bennsplvanischen common law erwarb es nämlich Rechtstitel auf ein Land, wenn ein Anfiebler brei Rachte nach einander fein Berbfeuer barauf angezundet. Mr. Chauncez Gulbert in Bitteburg vermag nun, wie ich in biefen Papieren vorlege, ben Rachweis ju fuhren, bag ihm unter fenem Titel bes jus primae occupationis fur bie Section Numero funf von John Stutering's Landloos icon aus bem Jahre 1778 gufteht. 3ch habe bem Dr. Chaunceg Gulbert biefen Anspruch gleich ben übrigen abgefauft; bier ift bie Urfunde barüber. In einer gang besonders verwidelten Rechtslage befindet fich aber bie Gection feche bes besprochenen Grundftudes. 3ch werbe aus biefem Fascitel von Contratten, Ceffionen, Pfandbriefen, vidimirten Cobicillen -

Nicht nöthig, Mister — unterbrach Moorfelb — ich zweiste nicht, baß halb Amerika John Stutering's Loos besitzt', und daß Sie das Alles abgelöst. Aber ich bin nicht gekommen, um mir eine Indigestion an Abvocatenkunsten zu holen, deren Borkost nicht besonders gewählt und glücklich ist, wenn der Effect nicht in der Steigerung der Gänge liegen soll. Senug, daß ich Ihre Absicht erkenne, mich durch ein shingled over, wie sie's nennen, zu decontenanciren, und daß ich den geringsten Begriff sassen darf von dem Publitum, in dessen Schule Ihre Ersindungsgabe im Ganzen genommen so herzlich roh geblieben ist, — ich sag' es mit aller Anerkennung Ihres sonstig guten

Willens. Nicht mit Ihnen habe ich es zu thun. Ich fahre fort, Sie, als Bartei, unter aller Schähung zu betrachten. Ich frage Sie viel= mehr, mein herr, — wandte fich Moorfeld an den Friedensrichter — ob Sie als Ortspolizei verpflichtet find, mir jest mein haus aufzusschließen, und als Untergericht meine Klage gegen diesen Berbrecher zur geeigneten Beiterbeförderung entgegen zu nehmen?

Das Letztere ohne Zweifel, antwortete Mr. Cartwright nach einer Bause, aver eine eigenmächtige Restitution, wie Sie von mir forbern, Sir — er vertauschte boch nachgerabe bas Mister mit Sir —, ich könnte nicht sagen, — ich weiß nicht, Sir — die Sache hat eben ben Prozesweg zu gehen.

Das versteht fich von felbst; nur daß ich nicht gesonnen bin, ben Prozes unter freiem himmel abzuwarten.

Der Friedensrichter judte bie Achseln.

Moorfeld warf einen erstaunten Blid auf Mr. Gull. Aber auch biefer Beamte fah ernster, als es Moorfelb begreifen tonnte.

Sie nehmen die Sache in der That leichter — erlauben Sie die Bemerkung — als fie uns Andern erscheinen will.

Mein herr! rief Moorfelb groß, soll ich benn zweifeln muffen, baß in biesem Lande die Anfänge und Ausgangspunkte aller mensch= lichen Sesittung fehlen? hier mein Kaufbrief, bort Ihr Grundbuch — Sie erkennen mich als Eigenthumer und mein Eigenthum soll mir verschlossen bleiben?

Ach, mein herr, ein Kaufbrief hat hier Landes weniger zu bebeuten, als irgendwo zwischen den Bolen. Und Sie sehen wohl, was Mr. Wogan Ihnen an Rechtstiteln entgegenseht. A dirty job! in Wahrheit; aber ist nur ein Zehntel davon "gesund" — es thut mir wirklich leib, Sir! aber ich weiß nicht, was dann das Schickfal Ihres Etgenthums sein wird. Sie hätten wahrscheinlich auf eigenes Risito gekauft.

Bon einer Beborbe?

Bon einer Behörbe, Sir. Was tummern fich unfre Behörben um Rechtstiteln? Sie überliefern, wie fie übertommen. Bei uns gilt ber Grunbfat : Caveat emtor!\*)

<sup>\*)</sup> Raufer, nimm bich in Act!

Moorfelb stand erstarrt. In Wogan's Zügen verkroch sich ein tückisches hohnlachen. Nach einer Bause kurzer Ueberlegung sagte Moorfeld: Wohl! Das hat auf den Ausgang dieses Prozesses Bezug. Ich mag's erwarten. Und eine Stimme sagt mir, daß auch nicht das Zehntel von jenem dirty job gesund ist. Kaum werbe ich einen Livingstone auffordern dursen, die Truggewebe eines Wogan zu zerreißen. Aber —

Bei bem Namen: Livingstone blidte Wogan überrascht und erblagte. Er murmelte etwas von einem "billigen Bergleiche", zu bem er sich bereit sinden lasse.

Aber — fuhr Moorfeld fort ohne ihn eines Blide zu würdigen — unter allen Umftänden kehrt meine Forderung zurud, mir mein haus aufzuschließen. Wenn ich's erlebe, daß ein amerikanisches Gericht ben Raub nachträglich heiligt, so foll mich das Urtheil einer Mehrheit von Flibustiern so gehorsam sinden, wie jede Mehrheit. Das Gut sei seht, wo es noch nicht sein ist, ersuche ich Sie indeß, diese Seene zu enden. Handeln Sie Ihres Amts. Ich wünsche, unter der Autorität Ihres Gerichts nach hause zu kehren.

Mr. Gull antwortete in einem fanften aber bestimmten Tone: In Wahrheit, Sir, auch das macht sich nicht, wie Sie benten. Ihr Gegener sitt in dem hause, Sie stehen außer dem hause. Das ist der satische Thatbestand hier. Und bis zu einem Urtheilsspruch, der diesen Thatbestand andert, durfte tein Sheriff in Amerika die Berantwortung auf sich laden, ihn einseitig auszuheben. Mr. Wogan prasentirt sich uns im Besithe, der Besith aber ist prima facie ein Beweis des Rechts.

Moorfeld war sprachlos. Er hatte gehört, aber bas Wort irrte unverstanden am äußeren Ohre umher: es vermischte fich nicht sinn-voll mit der Besinnung. Beamte dieser Republit, rief er aus, versteh' ich Sie recht? Ein Räuber bricht Nachts in mein haus und Worgens stellt Ihr Amerita's Themis als Schutzwache an sein haus?

Und bie Beamten ber Republit faben ernft und bejabten.

Der Mensch ift noch ungeboren, ben ber Anblick bes Gesetes nicht überwältigte. Dem Unnatürlichsten ift es natürlich, bem Chrfurchtslosesten eine Majestät, und selbst bem Gottesleugner ein Gott. — Betäubt verließ Moorfelb bas haus. Ueber all seinen Seelenqualen war es ihm möglich geblieben, mit Rube und Burbe biefer Stunde zu stehen; — jest brach er zusammen. Mit bem Rest seiner Besinnung eilte er hinweg, seine Besinnungslofigkeit zu verbergen.

Dies war das Ende von Moorfeld's Aufenthalt in Ohio. Noch verweilte er, die Recherchen über Abin Ballin abzuwarten, der zwar in Whelling gefunden wurde, aber in dem elendesten Zustande. Für die arme Annette warf er eine Rente aus, um die Benutzung einer öffentlichen heilanstalt für immer entbehrlich zu machen. Zuletzt erwirkte er gegen Wogan ein vorläusiges writ do no exeas, wodurch er diese Beute seines gerechten Zornes — nach einem annäherungsweisen Begriffe — unter polizeiliche Aufsicht stellte und sich der haftung für bessen Versicherte. Dann eilte er nach Newyork, lechzend der mißhandelten Gerechtigkeit einen Ritter des Rechts aufzurussen.



## Drittes Buch.



## Erftes Rapitel.

Von der Landsette des Philadelphia-Bahnhofs bietet Newyork teine Avenüe wie von der Seeseite seines Hafens. Bon Neu Lisbon zurück bot sie auch keine, wie von Europa heran! Im Aeußern und Innern verglich Moorfeld seine zweite Ankunft mit seiner ersten, und — der Bergleich war traurig genug.

Defungeachtet konnte er sich eines gewissen heimathsgefühls nicht erwehren, wenigstens im ersten Augenblide nicht. Diese Straßen — biese Kirchenthürme, — bieses Menschengewühl — um wie viel näher stand es dem Europäer, als die blöbe, glopende Einsamkeit und Barbarei des Urwaldes! Schon das Weben der Seeluft, die Nähe des Oceans, — wie lockend! wie bestügelnd! Ist das Meer nicht der Nachbar aller Menschen, die Pforte aller Länder? Diese Welle hat den Dom von Rouen zurückgespiegelt, dort liegen die Länder Homer's, Shakespear's, Betrarka's! Und ein Stück Leinwand trägt hinüber leichter als vogel-leicht, denn selbst die Möwe ruht aus auf ihr! Wahrlich, jede Seestadt ist die Heimath jedes Menschen!

Leise und angenehm spielen diese Empfindungen in Moorfeld's Seele: — sie find ihr ahnungsreicher hintergrund, indes die strengen Sorgen des Tages in den vordersten Reihen einherdröhnen. Es war bei einbrechender Abenddämmerung, als er mit dem Philadelphia-Bahnzug in Newhork ankam. Er stieg in dem nächsten Boardinghouse am Bahnhose ab, und eilte sogleich, Benthal zu sehen. Zwar erlaubte ihm die späte Tageszeit nicht mehr, bei Frau v. Milden vorzusprechen,

boch erinnerte sich Moorfelb an Kleinbeutschland. Die vorgerückte Stunde, sonst zu jedem Besuch unpassend, eignete sich eben zu diesem. Dort konnte er ben einzigen Bersuch, Benthal zu sinden, noch heute machen. Das that er. Glücklicherweise fand er in seinem Notizbuch die Abresse jenes abgelegenen Stadtwinkels vor, wohin er sich sonst wohl schwerlich zurechtgefunden hätte. So warf er sich in die nächste Miethkutsche und flog dabin.

Das Gasthaus zum grünen Baum stand jest in einer Straße, das vor drei Monaten sast noch auf freiem Felde gestanden. Im Innern aber war es so ziemlich beim Alten geblieben. Herr Häberle, "der beutsche Kaiser", war noch immer ein rundes Bild von leiblichem Gebeihen bei geistigen Bacanzen; Bronele, sein slinkes Töchterlein, oder vielmehr seine Bormünderin, führte noch immer schnippisch und gutmüthig das Reichsregiment nach stadilen Sazungen und Marimen, die anwesenden Gäste waren noch immer deutsche Jungen und deutsche Gesichter, welche behaglich bei ihrem Schoppen saßen, nicht wie der hastige Dankee stehend an der Bar tranken, und so meinte Moorfeld die Person des Rector magnisicus könne gar nicht sehlen, wie ihn um und um Alles so hübsch gewohnheitstreu anheimelte. Erblicken aber konnte er sie noch nicht.

Ueberhaupt bemerkte Moorfeld bei einiger Aufmerksamkeit boch mehr Beränderung in der Physiognomie der Erinkstude, als es auf ben ersten Blick scheinen mochte. Das Local war besuchter, was er theils der späteren Jahreszeit, theils dem vermehrten Andau zuschrieb. Das Publikum selbst war gemischter: die Gäste schienen nicht mehr ausschließlich der Einen Klasse von arbeitsuchenden Dandwerkern anzugehören, noch verrieth ihr Beisammensein jenes samilienhaste Gemeingesühl, jene Brüderlichkeit des Bedrängnisses, was dem Hause damals ein so eigenthümliches Gepräge verliehen. Moorfeld erblickte zusriedene Gesichter, welche offenbar mit ihrer Subsstenz im Reinen waren, dann wieder verduzte, rekrutenhaste, welche vielleicht Auswanderern angehörten, die erst während seiner Abwesenheit angekommen. Daß er selbst von dem schwäbischen Wirth und seiner Tochter nicht wieder erkannt wurde, brauchen wir kaum hinzuzusügen.

Indem Moorfelb sich Letteren naherte, um über die Berson, die er suchte, Rachfrage zu thun, hielt er ploplich inne. Es schlug ihm

wie eine wohlbekannte Stimme ans Ohr — er brauchte sich nicht lange zu befinnen, — es war die hohle Baßstimme Herrn Hennings, des Schriftsehers. Sie kam aus dem sogenannten "Extrazimmer". Dahin schienen sich die Intimen des alten Kleindeutschlands für diesmal zu=rückgezogen zu haben.

herr henning sprach lebhaft, mit Feuer. Auch fein Aeugeres umfvielte ein gewiffer Glang, es lag wie ein erhöhter Moment, wie ein Goldstaub von "guten Tagen" auf ihm. Er war forgfältig rafirt, fein Stirnhaar genial in die Bobe geworfen, feine Baden von einer leichten Rothe angehaucht, und ein feiner, bluthenweißer Dembfragen, ber in Erinnerung seiner schweren Rampfe mit ber Bafchfrau wie eine mahre Siegesflagge prangte, lag breit über einem, wie es ichien, feibenen Salstuche. Er war in einer aufgeweckten angenehm-nervofen Stimmung, gang berausgetreten aus bem pflegmatifch-fcblotterigen Charatter früherer Tage. Balb hatte Moorfelb an eine wirtliche Gludswendung bei biefem Anblide geglaubt, wenn nicht die jugendlich-ftrablende, faft totette Laune bes Schriftsegers im Grunde ebenso viel ichalthafte Selbstironie burchzog, als früher feine fceinbare Abspannung und Tobesahnung ber phthisis pulmonalis. Auch fprach er laut genug, bag Moorfelb burch bie bunne Glaswand iebes feiner Borte vernehmen konnte, und biefe liegen allerbinge keinen Zweifel über seine Gludbumftanbe qu, benn eben fie maren bas Thema feiner Unterbaltung.

Icher Bolksschriften — rühmte berr henning von sich; — ber Berein liegt freilich noch in ber Wiege, wenn sich anders behaupten läßt, daß ich, der lange henning, ein Wiegenkind sei; benn die Wahrheit zu gestehen: ich selbst bin das einzige Mitglieb meines Vereins. Das schadet aber nichts. Mein Verein wirkt nichts besto weniger segensreich, das heißt segensreich für mich und das ist doch wohl die unerläßlichste Probe jedes gemeinnügigen Unternehmens. hört mich an. Seit wir uns das Lestemal nicht gesehen, haben einige von meinen sieben magern Kühen ihr Embonpoint wesentlich verbessert. Ich habe eine Fütterungsmethode ersunden, — doch nein! nicht ich; der Zusal, der Bater aller merkwürdigen Entbedungen, hat's gethan. Man muß sich auch nicht mehr Vaterschaften, als nöthig, zuschreiben. Rachdem Frau Appendage

mit mir umgegangen war, wie Ihr es wißt, — Gott, es ist tein Gemüth unter biesen Amerikanern! — beschloß ich meine Kundschaft ben Deutschen zuzuwenden. Dieser patriotische Zug belohnte sich. Zwar war auch meine neue Leibwäscherin, Frau Scheuderlein, so herzlos, mir Geld abzufordern — biese Gier nach dem Mammon liegt überhaupt schon in der Luft, wie es hier scheint; aber — die Sache aberte sich doch. Ich hatte, als sie mir die erste Wäsche brachte, just eine Anweisung auf zweitausend Dollars an die Gebrüder Sweet u. Comp. in der Wall=Street einzukassiren, was sich freilich nicht so leicht machte, benn ich lag gleichzeitig an einem verstauchten Fuß darnieder, den ich mir Tags zuvor bei dem berühmten Longisland=Wettrennen geholt, indem ich einen schrecklichen Sturz vom Pferde mit angesehen. Die Verrentung schmerzte außerordentlich, ich konnte das Bein nicht rühren, cs ging mir erbärmlich.

Natürlich ließ sich ber Incasso eines so bedeutenden Cheque's wie meine zweitaufend Dollars teiner fremden Sand anvertrauen, und boch forberte Frau Scheuberlein ihr Gelb, just wie es Frau Appenbage auch gethan - es war ale ob fich bie zwei Beiber verabrebet hatten. Migmuthig über biefe Entartung ber beutschen Race warf ich ihr ein Buch an ben Ropf: fie follte bamit auf ben Bowern geben zu Beiman Levi, ber taufe antiquarische Bucher. Ich gestehe gern: ich bachte nichts bei biefem Buff, - nichts, als nur eben fie los zu werben. Aber nun lernt ben Fond bes beutschen Charatters tennen. Rach einer Stunde tommt Frau Scheuberlein jurud: fie hatte auf bem gangen Bowern teinen Saiman Levi gefunden, fie hatte aber in bas Buch "a biele ingegudt", und es mare eine foone Befdichte. Da bort ihr's! Ein schlichtes Weib aus bem Bolte, Die verschämte, aber reinliche Armuth - Rennerin ber beutfchen Literatur! empfängliches Gemuth für bie afthetischen Schönheiten unserer Beiftesbluthen! 3ch mare ein Barbar gewesen, hatte mich bieser Moment nicht erleuchtet. Jest ertannt' hier mußte was geschehen. So viel gefunde und ich meine Miffion. tuchtige Elemente unfres Boltslebens follten nicht in Berfplitterung und geistiger Nahrungslofigkeit untergeben. 3ch gründete meinen Berein zur Berbreitung guter und nüglicher Boltsschriften. 3ch befaß noch die beutsche "Mannerbibliothet" mit Clauren's fammtlichen Berten, Schlenkert's biftorifche Romane, zwölf Theile vom Pantheon, zwei

Jahrgange Mitternachteblatt für gebilbete Stanbe, zwei Jahrgange vom Befellichafter, Fouque's Bauberring, Philippine von Gelbern, Die Grafen von hohenberg, Cafanova's Memoiren und hatte überhaupt eine gange Kifte von Buchern mit nach Amerika gebracht, fowohl aus angeborenem Intereffe fur bie icone Literatur als auch um, in Erman= gelung anderer Fahrniffe, meinem Schifferheber bas contractliche Paffa= aier-Freigut nicht zu ichenten. Diefe Schabe machte ich jest fluffig. Ich ernannte meine Rifte zur Bolfebibliothet und mich felbft zum Borftand eines Bereins, ber fich bie patriotifche Aufgabe fette, jene ehrwurdigen Dentmaler bes beutschen Beiftes ber weitesten Deffentlich= feit zugänglich zu machen. Gin schwieriges Amt! ein aufopferungevoller Beruf! Ale ein Mann, ber im letten Stabium ber Phthisis pulmonalis begriffen ift, schleppe ich, fo weit die beutsche Runge reicht, in Newyort und Brootlyn jest meine Bucher berum; feine Manfarbe ift mir zu fteil, teine Rellertreppe zu abichuffig, herr henning, ber Buchermann, verbreitet Auftlarung. Go treib' ich es jest. laftet ber Boltebienft auf feinen Auserwählten, aber Deutschland ift bantbar und meine Rifte ift tief, - ich febe einer forgenfreien Butunft entgegen. 3ch werbe beirathen. -

Unser Bruber henning ber foll leben! ericholl es im Chorus, — bie Stimme bes pfälzischen Schreiners gab ben Grundton bazu an.

Meroi! bedankte sich der Schriftseter mit geschmeichelter Eitelkeit und lächelte liebenswürdig nach allen Seiten. Aber, fuhr er fort, nun gebt mir auch zu leben! Ihr seib mir Kerls! Ihr hört von meiner Leihsbibliothet und abonnirt nicht. Für euch besonders hätt' ich rare Sachen. Da sind z. B. Thümmel's Reisen in das mittägige Frankreich — die acht Bände liegen mir schwer am Derzen! Das ist Kaviar für's Bolk. Der Plebs will nur spannende Kandlung, Entführungen und Mortstaten, und der Thümmel ist ihnen viel zu geistreich. Das wäre ein Dessert für meine engeren Freunde. Ein Gent per Tag, ohne Ginsak, der Band mit Titelkupser, — und welche Kupfer! Das Aushängesschilb der holländischen Wirthin —

In biefem Augenblide fervirte Bronele einige Gläfer Bier im Ertrazimmer. Als fie ben Ruden wandte, fah ihr ber Schriftseter tennerisch nach, und brummte mit einem bebeutsam spannenben Ropf-niden: bas ware tein übles Aushängschild ber hollandischen Birthin!

Seine Stimme ging hierauf in ein gebampftes Flüstern über, bie Köpfe rücken zusammen um ihn, und Alles verrieth, daß er das bestannte Mysterium von dem physiognomischen Quiproquo der hollansbischen Wirthin zum Besten gab. Ein wieherndes Gelächter folgte hierauf.

Das war benn Rleinbeutschland, wie es leibte und lebte! Die alte Noth - die alte Bemuthlichfeit - Moorfeld ließ fich an biefer Stige genügen und verlor teine Zeit mit ihr. Ihm handelte es fich um bas Saunt biefer Glieber. Mit flopfendem Bergen fragte er jest, ob Berr Benthal heute noch zu erwarten, eine bangere Eventualität in biefer Rrage umgebend. Berr Saberle, ber Birth, ließ feine Ringer in feinem breiten Schwarzwälber hofentrager fpielen und befann fich auf ben Der Rector magnificus? antwortete er nach einer langen geiftigen Overation; hierauf rief er fein Tochterchen berbei, damit fie ihn im Reben fubstituire. Bronele gab mit einem geläufigen Bunglein ben Bescheit, ber Rector magnificus sei schon lange nicht mehr ba= gewesen, die Abende waren überhaupt nicht regelmäßig gehalten worden, es hatte biefen Sommer gar zu arg bas Fleber gewirthschaftet; ganze Baufer feien ausgestorben, ganze Bezirte abgesperrt gewefen, die "Doben" batten zwar lange Blacate anschlagen laffen, bag die Krantheit nicht anstedend fei, aber die Leute hatten fie wieder herabgeriffen und Alles fei auseinander gegangen, nirgends gab's Gefellichaft. In Fife Boint, wo die "Jauner" hausten, fturben noch jest Leute, und die Doctoren hatten gefagt, bis nicht der erste Frost tame, wurde es wohl geben, wie im Jahre neunzehn und einundzwanzig. Sie, Bott fei Dant, waren gefund geblieben und bie Leute feien rechte Rarren, bie fich nicht ju effen und trinten getrauten und ben grunen Baum leer fteben liegen. Dazu lächelte bas frifche Schwabenmabchen fo naiv-forett aus ihren ichelmifchen Rofengrubchen, daß fich bie Thorheit, ben grunen Baum ju meiben, wohl einsehen ließ. herr haberle aber ftand hinter bem Rabltifd und hörte mit schmungelnder Bewunderung dem Concept fei= nes Töchterchens zu.

Diese Auskunfte klangen nichts weniger als beruhigenb. Und weister war nichts zu erhalten. Denn ber Roctor magnificus, hieß es, lasse nicht viel von sich wissen; wenn er komme, so sei er eben ba, sein Logis hingegen sei ein Geheimniß, Riemand konne ihn besuchen,

wahrscheinlich wolle er "ben Schwarm" nicht nach sich ziehen. Der herr sei gar turz und propre mit ben Leuten.

Indeg das Mädchen noch rebete, that fich die Thure auf, und Moorfelb. ber fie fortwährend im Auge behalten, glaubte ichon an ber Art, wie fie in ber Angel geschwungen wurde, etwas erwarten ju burfen. Allerdings war's eine ungewöhnlichere Erscheinung, Die ba eintrat, aber Benthal war's nicht. Es waren brei bis vier junge Amerifaner von auffallendem Aeußern, Buriche ienes eleganteren Rowdyund Loafer-Schlags, wie fie Moorfeld als Dandies on short allowance etwa auf Bennet's Rout gefeben. Die Schwengel traten mit einer unerträglichen Barobie bes Anstandes in Die überraschte Baftftube, warfen ftolz und wichtig ihre Augen umber, und fcbritten, inbem fie fich im Geben gegen einander verweilten, im nachläffiaften Promeniridritt nach bem Schenktisch binab. Der beutsche Raiser erblagte bei ihrem Anblide und murmelte gitternd: Gott, ba find fie icon wieber! Die anwesenben Gafte wenbeten fammtlich ihre Ropfe nach ihnen.

Aus dem Cötus trat ein Sprecher vor, ein Mensch, der unmittelbar die Lust erregte, ihn zu ohrseigen. Es war ein Bürschchen mit einem merkwürdig mädchenhaften Gesichte, wenn anders ein schmales, knöchernes Köpschen, von zerbrechlicher, nicht zarter Form, und einem Ausdruck von Fadheit, der auf die Speicheldrüsen wirkte, mädchenhaft genannt werden dürste. Er knickte auf ein paar Beinchen einher, die eher gemacht schienen, eine Strickmasche aufzusassen, als einen menschlichen Leib zu tragen; bei seinem Anblicke mußte sich Jedermann sagen, dieses Insect würde, allein, vor einem Dasen davonlaufen. Dier aber spreiste er sich in dem frigen Bewußtsein einer Genossenschaft, welche ihrerseits wieder mit einem Ausdruck von Hochachtung auf ihn blickte, wie sie etwa einem Muttersöhnchen zu Theil wird, das im sechzehnten Jahr eine halbe Million durchgebracht, und vielleicht Mittel, wenn auch nicht Nerven genug hat, noch eine zweite durchzubringen.

Der beutsche Kaiser zupfte Moorfeld am Rockarmel und stüsterte stehentlich: Bleiben Sie hier! bleiben Sie hier! Verwundert fragte Moorfeld: haben Sie zu fürchten von diesen Lassen? und ist doch die halbe Stube voll Leuten? — Ach Gott, Sie tragen einen Schnurr=

bart, - haben fo fcmarze grimmige Augen, - Sie find gang ein anderer Menfch! ftotterte ber Raifer in Seelenangit. Die Loafers waren inzwischen bicht an ben Schenktisch getreten und jenes Rnaben= geficht, bas fich als Sprecher gerirte, batte fein fables Röpfchen auf bem langen fpindelburren Sale bereits in die Bobe geworfen, und mit allen Bugen einer unwiderstehlichen Frechheit bereits ben Mund geöffnet, als fein Blid auf Moorfelb fiel. Er ftutte, mag ben Frembling mißtrauisch von oben bis unten und blidte zweifelhaft auf feine Rameraben jurud. Dann wendete er fich an ben Birth, indem feine gange Saltung verrieth, baff er fein mitgebrachtes Concept einiger Magen abanderte, und fragte mit einem bunnen Stimmen, bas aus ariftotratifcher Affectation außerft leibenschaftelos flang: Saben Sie fich entichloffen, die Orbre ber Compagnie zu erfüllen? - Rein! rief Bronele ftatt ihres Baters und ftampfte tropig mit bem Fuße. Bube warf feine ausgelöschten Augen auf bas madere Schwaben= madden, und gab fich offenbar die ohnmachtige Mube, eine Begierde zu empfinden. Es ift gut, fagte er fanft, wir werben ein Glas Mint= fuleb nehmen. Die Loafers ichwenkten bierauf von ber Schenkbube ab. wobei fie Mann fur Mann ihre verbächtigen Blide auf Moorfelb wieberholten, bann festen fie fich ftill an einen Tifch. Bleiben Gie bier! bat ber beutsche Raifer noch einmal.

Moorfeld begriff von Allebem nichts. Mechanisch nahm er ben Loafers gegenüber Blat, welche fortfuhren ihn zu firiren. Er faß auf Rabeln. Seine Bebanten waren bei Benthal. Bas er gebort ober nicht gebort, erfüllte ihn mit einem bumpfen, unbeftimmten Rummer. Die Bruft war ihm zum Berfpringen voll von Ungludegebanten. Die Loafers zischelten indeg berathend bin und ber, mabrend fie mit ihren Schnibmeffern eifrig die Stuble unter fich bearbeiteten. Ginmal borte fie Moorfelb im ichlechten Frangofifch fagen: Der Baul fieht verflucht widermäulig, und was die Bauptfache ift, fo ein Rerl wird einer gangen Schafbeerbe zum Anführer - wobei fie verächtlich auf die friedfamen Deutschen um fich wiesen. hierauf jog Giner von ihnen feinen Revolver und fing bedeutsam bamit zu fpielen an, indem er verftoblen aber scharf nach Moorfeld hinüberschielte. Moorfeld zog ein paar Cadpiftolen -- fcon langft feine ftanbigen Begleiter in Amerita und begehrte von bes Wirthes Bronele ein lebernes Lappchen, um fie

zu puten. Er beschäftigte sich anscheinend sehr harmlos bamit. Die Loafers blidten einander an, nickten sich zu, dann standen sie auf und gingen sittsam zur Thur hinaus.

Der deutsche Raiser fühlte fich febr glücklich über die abgewendete Er liebtoste Moorfeld's Biftolen fast wie lebendige Befen. Bronele bagegen erzählte ihm : Diefe "Berrenbuben" feien nun fcon jum brittenmal ba, und es ware fcanblich! Das batte fie in Deutschland wiffen follen! Borige Boche ware bie Geschichte paffirt, ba ging ein Mabchen, bem man von ebeher eine üble Aufführung nachredet, über ben Bowern. Einer ihrer vorigen Befannten begegnete ihr und wurde dreift. Das Madden aber war langft wieber auf guten Wegen, batte ein ehrliches Berhältnig mit einem beutschen Maurer, ber fie beirathen wollte, bann follt's nach Cincinnati geben, weit weg von Newyork, wo auch gute Arbeit auf die Maurerei ift. Das Madden erwehrte fich barum ihres Berfolgers, und ba Alles nichts helfen wollte, flüchtete fie in einen beutschen Bierkeller auf den Bowern. Der Strold verfolgte fie auch in ben Reller, betam Streit mit ben Deutschen und erftach Ginen. Das sei aber noch nicht Alles. Jest tomm's erft. Die Ameritaner man konnte fich's nicht einbilden! - fcrien Zeter über ben beutschen Birth, weil er bie Frechheit gehabt, ben Morber verhaften ju laffen! Und ba mare ein Gefindel beifammen, es nenne fich Feuerlöschrompagnie und ber Mörber sei ihr fauberer hauptmann. Diefe Compagnie habe es burch fpigbubifche Advocaten babin gebracht, bag berfelbige Sauptmann auf Caution wieder beraustommen tonnte. Sie batten Gelb genug, bie nichtenutigen Buben, aber zu Schimpf und Schand unfere Bolts wollten fie bie Caution von den deutschen Birthen qu= Die follten Bufe thun. Gie ftrichen jest burch fammenbringen. gang Newport und legten jedem Wirth eine Steuer auf. Der Bater follte zehn Dollars zahlen. Aber fie wolle Fußschläge baben, wenn er nur einen Gent gebe. Sie bulbe ben Unfug nicht. Sie gebe nichts.

Die anwesenden Gaste waren mehr ober weniger vertraut mit dieser Tagebegebenheit und tauschten ihrerseits aus, was sie von neueren Gerlichten und Stadtgesprächen darüber wußten. Das Gastzimmer gerieth in eine lebhafte Unterhaltung. Moorfeld verzichtete unter diesen Umftänden barauf, das Gespräch auf Benthal noch einmal zurückzuführen. Es ließ sich noch manche Wendung erdenken, um aus einem Eramen der Umftände zufällig oder schlußweise an ein festeres Wissen zu gelangen, aber er fühlte wohl, wie diese Rowdiegeschichte die Berichtigung einer ganzen Ausmerksamkeit für Rleindeutschland hatte, wenn sie gleich, nach seinen eigenen Erlednissen und vor seinen gegenwärtigen Sorgen, nur ein dumpfes Echo in ihm haben konnte.

Erft zu Saufe trat ihm ber Rall von einer eigenthumlichen Seite wieber naber. Indem er fich von einer vorgefundenen Rummer bes "Sun" einen Angunder rif, um möglicherweise in einer fraftigen Bfeife Unrube und Ungebuld zu narkotifiren, blieb fein Auge an einer jener Phrasen heften, welche oft unwillfürlich zum Weiterlesen einladen. Er las. Der Artitel behandelte eben jenes Ereignig. Er that es junachft in polemischer Form gegen ben "Newyorker Beralb", benn auch biefes "accident" war in bie Sphare bes politischen Partettreibens gezogen, wie überhaupt Alles in biefem Lanbe. 3m weiteren Berlaufe dieses Artitels bien es nun: Was man bei dieser Gelegenheit über ben Charafter bes Mabdens und ihres beutschen Brautigams angemerkt hat, möchten wir nicht gern als bas Urtheil ber öffentlichen Meinung bingestellt wiffen. Der Ausbrud, "bag nur ein Deutscher gut genug sein tonne, bie Abfalle amerikanischer Proftitution vom Boben aufzulesen", hat uns fcmerglich überrafcht. Wenn wir unfern ehrenwerthen Collegen im jenseitigen Lager nicht gerabezu ber abfichtlichen Berleumbung geiben wollen, fo konnen wir ihn boch von einer befremblichen Untenntnig in ber Bolter- und Sittentunde nicht freisprechen. Weiß ber "Newyorter Beralb" nicht, daß bie Deutschen über Broftitution ein= fur allemale anders benten, als wir, ja bag einige ihrer verehrteften Dichter fie furzweg ibealifirt haben? Wir gesteben gern, bag wir biefen National= zug der Deutschen nicht begreifen, aber wir trauen uns nicht ben Erweis zu führen, daß die Deutschen begwegen unfittlicher seien als wir. Wir haben Tabellen ber beutschen und Rablen hinbern uns baran. amerikanischen Lafterstatistik vor und, und - erkläre es wer will! bie beutschen Sitten find beffer, als bie beutschen Grundfate. wir übrigens die Deutschen. Sprechen wir von der traurigen Ursache biefes Scanbals, von unferer ungludlichen Mitburgerin. ift fehr gentlemanlike, eine Schande, die wir nicht entschulbigen zu

tonnen glauben, mit ber Stiquette: "Abfall ameritanifcher Profitution" geschwind in ein fremdes nationaleigenthum zu verwandeln! Gi, behalten wir fie boch, aber wenden wir unfer bischen Wit baran, fie immer noch zu entschuldigen! Miglingt ber Berfuch, fo war er min= bestens driftlich, benn bas Neue Testament will ben Tob bes Sunbers Man wird uns hier nicht vorwerfen, bag wir Dinge ans Licht gieben , benen bas Duntel wohlthätiger ware. Die Sache bat eine Bublicität erlangt, bei welcher es geradezu lächerlich ift, bas Blindetubsviel balber Borte, myftischer Phrasen und zimperlicher Unwissenbeit zu fvielen. Leiber, wir haben die schmerzliche Freiheit Alles zu fagen, benn Alles ift befannt. Dun! Gin Madden, aus einer ber ersten Kamilien, ein Ibeal von Schönbeit, ein Dufter von Sittsam= teit, ein Inbegriff aller weiblichen Tugenben, verschwindet plöglich aus bem väterlichen Sause und - affillirt fich einem Nomphenchor ber britten Avenüe. Nemo repente turpissimus! Bas ift bas Mittelalieb amifchen zwei fo unermeflichen Ertremitaten? Gin abonnirter Rirchenftuhl! Der Prediger ihres Rirchspiels ift ein fogenannter Damenprediger, einer jener geiftlichen Gluderitter, welche ben Suhrmannsgrundfat im Munde führen, wer die Vorderraber eines Wagens in Bewegung fest, dem folgen die Sinterrader von felbst, b. h., welche fich in ihrer Gemeinde baburch festfeten, bag fie auf die weiblichen Mitglieder berfelben fpeculiren. Diefe Damenprediger find bas Unguchtiafte, mas Sie malen ben driftlichen himmel in einem Style, die Welt tennt. wogegen Mahomed's Baradies jum Nonnenklofter wird; fie halten fich in unfrer ehrwurdigen Bibel zumeift an gewiffen Stellen auf, wie Wilbschweine an Sumpfen und Moraften; fie lefen aus ihrem schwarzfamminen Buche mit filbernem Kreuzbeschlag Romane heraus und Romane hinein, die einen Faublas ichamroth machen konnten. Ihre Art, bie Gemeinde zu "tammftreicheln" gleicht einer befannten Art von Forellenfischfang. Die sport-mens verstehen und. Wie alfo? Wenn ein rafches, lebhaftes Madden, bis ins Blut gepeiticht von ben Stacheln einer Rhetorit, welche an der Grenzlinie des Polizeicoder gerade noch porbeilavirt, aber die garten Grengen ber Phantafie aufs wilbeste burch einander wirrt, wenn die Berführte folder Sonntagserbauungen, fagen wir, unaufhaltsam ben lodenben Bilbern ihrer Bhantafie zuflattert und au Afche brennt: bann fteben wir pharifaifc por ber Schnuppe und 30\*

rufen : Warum haft bu biefe Phantafie! Seit wann find wir Ibealiften? Seit wann nehmen wir die Menschen nicht wie fie find, fondern wie fie fein follen? Dag ein Mabchen Phantafie bat, konnen wir nicht anbern: bag ein Brediger aber ben Schwerpunkt feiner Erifteng in biefe Phantafie lege, bas tonnen wir ficherlich anbern. Man befolbe bie Brediger von Staatswegen, anstatt fie auf die Freiwilligfeit ber Gemeinde anzuweifen, und Faune werben fich wieber in driftliche Ranzolredner verwandeln. Rurz, man überzeuge fich endlich von der Fehler= haftigfeit bes Volontary-Systems, bas wir ftets ebenfo eifrig befampft baben, als es unfer politischer Gegner befürwortete. Das, wenn wir moralifiren wollen, ift die einzige gefunde Moral, die wir als prattifche Ameritaner aus biefem Aergerniß ziehen tonnen. Doch , es ift -hier noch von andern Aergerniffen die Rebe. Die Berirrte 3. B. fehrt aus ben Armen bes Lafters gurud, und betennt jest, jum Entfegen ber Belt, nicht bas Lafter felbft habe fie jum Rudfdritt getrieben, fonbern bas habe fie mit Schauber und Etel, ja mit gerruttenber Bergweiflung erfüllt, daß die gefeiertsten Tugenbspiegel Newports in bellen Saufen Die Besucher ihres Sauses gewesen! Das ift freilich ungalant von einer Dame, welche bic Balanterie ju ihrer Specialität gemacht. Deffunge= achtet finden wir den gellenden Aufschrei über biefe Denunciation febr bebenklich. Wer nicht birect unter ihr zu leiben hat - und bas Rebactionsbureau bes "Newyorker Herald" hat's hoffentlich nicht — ber lege feinen Stein getroft wieber bin. Dag eine entbedte Schande gur Solle ber allgemeinen Berachtung nicht anders fahren will, als eine Belt von Mitfundern nach fich ziehend, ift zwar tragifch aber berechtigt. Weiter erhebt fich gegen biefe Mig B \*\* ber Borwurf, baf fie nach ihrer Betehrung fich an einem entgegengefetten Enbe unferer großen Reichsftadt unter fremdem Namen in ein achtbares haus als Magd eingeschlichen und baburch bie Beiligkeit eines reinen Familien= lebens "gemeuchelmorbet". Wer ift noch ficher, heißt es, fein Tifchgebet ohne Frevel zu beten, wenn die Profitution ihm fervirt hat? Wir gefteben, biefe Borftellung hat etwas unverföhnlich Beleidigenbes. Aber, wenn Gott bie Gunde bulbet in ber Welt, fo muß er fie boch in irgend bestimmten Berhaltniffen bulben, und welche bescheibenere Stellung konnte bie Gunbe fich auswählen, als die einer bugfertigen Magb? Das haus St \*\* gibt übrigens zu, bas Madden habe fich

einer musterhaften Aufführung bestiffen, habe unter Anderem nicht am Familientisch, wie es doch Recht und Sitte unserer weiblichen Domestiken, sondern abgesondert gespeist, — eine vorgebliche "Grille",
in welcher Miß B \*\* allen Zartsinn verrieth, der ihr in ihrer Lage
überhaupt möglich war.

Moorfeld hielt plöglich inne. An bieser Stelle blitzte eine Ahnung in ihm auf. Er errinnerte sich an das Kammermädchen Betty bei weiland Staunton. Der Zug, welcher hier angegeben war: abgesonsberter Tisch von der Herrnfamilie, wies zuerst mit Besonderheit auf sie. Augenblicks überlas er von Neuem, und nun siel aus jeder Zeile Licht in sein Auge. Auch die Vorbereitungsstudien zu einer Schulpstelle sanden sich besprochen. Moorfeld ließ das Blatt aus den Händen sinden und starrte. Welch eine Entdeckung! welch ein Sittenbild! welch ein Erstlingsgruß Newyork's an den Zurückkehrenden!

Er sant verworren in sich zusammen. Ein später, unruhiger Schlaf jagte ihn burch ein Chaos von Träumen. Benthal und bas Fieber brangen aus allen Fugen bazwischen vor. Gine nebliche Morgensonne erhob sich über sein Lager und rief ihn in ein wüstes Tagesbewußtsein. Er warf ben "Sun" ins Kamin, machte verstört Toilette und stand — nachbem er noch einen Umweg über die Battery genommen, um seinen Namen in Bennet's Bifitenbuch zu schreiben, — zur üblichen Besuchsftunde iu Frau v. Milben's Zimmer.

## Bweites Rapitel.

Nun, mein Kinb, wie nimmst bu bich? Kennst bu ben herrn Baron — ben herrn Doctor, wollt' ich fagen, nicht mehr?

Die kleine Malwine brudte sich scheu in ben Winkel von Wand und Sopha und schüttelte ben Ropf.

Ift bas nicht berfelbe herr, welcher bie Gute gehabt, bich nach Mr. Modingbird's Schule zu fahren und welcher uns einst einen freundlichen Besuch zum Thee geschentt?

Das Mabchen blidte aufmertfam auf.

Moorfeld faste die Kleine unter's Kinn: wahrhaftig, meine Mowe hat mich vergeffen ?

Die "Möwe" wirkte. Malwine machte fonell eine entgegenkom= menbe Bewegung, rief aber unwillfürlich bazu: Ach, Sie feben fo blaß!

Wirst du? zürnte Frau v. Milben, indes Moorfeld einen erschrockenen Blick nach dem Spiegel warf. Sie hat Recht, sagte er seuf= zend, damals kam ich auch von Europa und heute nur — von Ohio!

Frau v. Milben aber lentte ab, indem sie ihrem Saste mit ber Frage entgegenkam: Ich werbe vermuthen burfen, bag ich die Ehre Ihres Besuches herrn Benthal verbanke? Ich bin bereit, Bestellungen an ihn nach Kräften zu besorgen.

Er lebt alfo?! rief, oder vielmehr jauchzte Moorfeld auf.

Die Sausfrau blidte verwundert: Ging zu irgend einer Zeit ein Gerücht feines Tobes?

Moorfelb schüttet sein ganzes herz über seinen gestrigen Besuch in Kleinbeutschland aus.

Frau v. Milben fieht mit einem fast mutterlichen Blicke in bas verstörte Antlit bes armen Leibenben. Sie "ist glücklich", sagt sie, so "lebhaft empfundene Sorgen" verscheuchen zu können.

Moorfeld athmet leichter. So muffen doch nicht alle Schreckensträume in Erfüllung geben!

Indem sich aber sein Antlitz jetzt ausheitert, vermißt er den gleichsgestimmten Ton bei Frau v. Milben. Er hat in seiner Freude ein scharfes Auge dafür, daß diese Freude nicht getheilt wird. Er glaubt zu fühlen, die Frau athmet nicht die reine Atmosphäre, die sie selbst über ihn verdreitet hat. Es sehlt etwas zwischen ihm und ihr, gleichsam ein Medium, eine Voraussetzung. Selbst ihre Züge, bedünkt es ihm bald, haben seit drei Monaten Vieles gelitten. Er wollte das Bort, das ihm Malwinens Kindes-Naivetät entgegengetragen, leicht wieder zurückgeben können.

Die hausfrau nimmt mit ihrem Safte Plat. Sie richtet Fragen höflicher Theilnahme über seinen Ohio-Ausslug an Moorfeld. Unser Freund antwortet in demfelden Tone. Er erzählt vor Allem die Geschichte seines ärgerlichen oder wunderlichen Prozesses mit dem Räuber Wogan, indem er annimmt, daß er mit diesem Bericht eigentlich vor

Mitintereffenten trete. Frau v. Milben bezeugt bem Greigniffe fculbigen Antheil, - aber auch nur foulbigen, glaubt Moorfelb gu feben. Er findet teinen Bug, womit die Frau ein perfonliches Intereffe baran verriethe, und auch bie feinste Selbstbeberrichung, meint er, mußte in folch einem Falle einen Moment von Durchfichtigkeit haben. Frau v. Milben indeß bleibt augenscheinlich außer Partei Sie geht eben fo unbefangen zu andern Mittheilungen über. Moorfelb antwortet fortwährend, wie Giner, ber fich wieberholt, benn stillschweigend bezieht er fich auf feine Briefe. Frau v. Milben ba= gegen fieht fich bei biefer Art zu antworten oft zu Graanzungefragen Diese Unterhaltung mahrte gar nicht lange, als Moorfelb erfannte, bag fie ichlechterbings auf einer Lude beruhe. Er fpricht endlich birect von feinem Reise-Tagebuch, und daß er nicht anders als ber Meinung lebe, Benthal habe es in feinem "Lorettohauschen" mit= Die hausfrau flutt. Sie blidt verlegen. Mit biesem Worte ift-ein Bunkt erreicht, auf welchem es nicht mehr möglich blieb, reservirt zu sein. Die Dame faßt fich indeß so gut es geben will und antwortet gelaffen: Ich bedauere, dag uns herr Benthal biefes Bergnügen nicht gemacht bat. Er war viel beschäftigt. — Er ist ein Berrather ! fdrie Moorfeld auf einmal wie von einem Damon inspirirt. Als das Wort gefprochen war, blidte er felbst erschrocken bazu. lag ein Bebante barin, ben nicht er benten tonnte; ein frembes Wefen in ihm hatte gebacht.

Aber es war gesprochen, es war gedacht. Die Förmlichkeit ber conventionellen Haltung war burchbrochen, Frau v. Milben verwandelte sich sichtlich. Sie zeigte das leidende trostbedürftige Weib. Es ziemt und Frauen nicht, sagte sie in einem Tone wehmüttiger Weicheit, unfre Ausdrücke über Männer so entschieden zu wählen, wie diese es selbst dürsen. Ich möchte Ihr Wort nicht wiederholen, Derr Doctor. Um Ihrer selbst willen nicht. Sie waren sein Freund, ich weiß es. Sie haben gedaut auf ihn, sest, unerschütterlich. Wie hielten wir deswegen auf Sie! So müssen Männer Freunde werden, sagten wir oft. Ein Blick, ein Griff — und es ist der rechte! Denn im alltäglichen Umgang nehmen wir meist für Freundschaft was nur Gewohnheit ist, und ein so und so oft wiederholtes Sehen der Außenseite gibt gedankenlosen Credit fürs Innre. Sie wurden Freunde von innen heraus, nicht

von außen hinein. Wir fanden unfre Bürgschaft in Ihnen. Wie hatten wir schwache Frauen nicht gläubig sein sollen, wo ein Mann den Mann so rasch überzeugte? Ja, er war zum Bertrauen geschaffen; er war ein Charakter. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Theodor war brav — bis zur Stunde, von der wir Alle sprechen: Bühre uns nicht in Berssuchung!

Moorfeld faß ba, — ber lette Blutstropfen aus feinem Gefichte gewichen. Also boch! ftammelte es bumpf in ihm.

Trag' bieses Buch zu Mistreß Norbert, hieß Frau v. Milben ihr Töchterchen, indem fie bas Kind damit entfernte.

Malwine ging. Moorfelb sah ihr nach und als sie die Thüre gcschlossen, sagte er zur Mutter gewendet: Geschlossener Hofraum! Die Execution kann beginnen. In Philadelphia richtet man so: ein tête à tête nur zwischen henker und Delinquenten. Ich bitte, sprechen Sie, gnäbige Frau.

Könnt' ich uns Beiben biese Stunde ersparen! seufzte die eble Frau, deren Züge der Schmerz eben so zu verschönen schien, als Moorsseld wild, ja, gräßlich blidte. Und gleichsam als klängen ihr Moorsseld's Worte jest erst ans Ohr, sagte sie sanst: Ich richte Niemanden. Auch ist er noch nicht gerichtet. Ach, ich erzähle ja nichts als ein paar veränderte Aeußerlichkeiten! Urtheilen Sie selbst, ob sie ein Schicksal sind.

Moorfeld starrte vor sich hin.

Frau v. Milben begann: Es war am Tage Ihrer Abreise, herr Doctor. Die letten Stunden, wenn ich nicht irre, brachten ein wiesberholtes hin= und Wiedergehen zwischen Ihnen und Theodor, wie es solche Gelegenheiten pflegen. Einmal kam Theodor zu spät. herr Staunton, der zwischen Thür und Angel ihn empfing, kündigte ihm an, Sie wären so eben abgereist. Das sind aber auch Entsernungen! rief Theodor erhitzt und bestürzt, wie slog ich zurück von der Croton's schen Wasserleitung! Und stehenden Kußes wandte er sich, um Sie noch einzuholen. herr Staunton hielt ihn auf: Wie, mein herr, Sie haben unsern Croton-Aquadukt gesehen? Sie staunen, wie? ein echt römisches Bauwerk, wie? — Verdammt römisch! rief Theodor unwillig siber die zudringliche Eitelkeit, — ich glaube in der That, die Ameristaner kennen so wenig als die alten Römer das hydrostatische Geseh,

nach welchem das Waffer in Röhren, die untereinander verbunden find, überall auf denfelben Höhepunkt steigt. Rolossale Verschwendung dieser Aquaduct! in Europa richten wir's wohlseiler. Herr Staunton horchte mit offenem Munde. Sie sind Ingenieur? war der halb gesstesab-wesende Ausdruck seiner Ueberraschung. — Ingenieur, Physiter, Che-miter, Techniter, was Sie wollen! — Wie hoch taxiren Sie ein Jahresengagement in all diesen Vranchen? — Sechstausend Dollars! warf Theodor hin, um den Lästigen zu brüskiren. Aber herr Staunton suhr mit beiden Händen nach den seinigen unt ries: Topp, Sie sind mein Mann! Hätten Sie zweitausend gesagt, — adieu! So viel Selbstvertrauen erwirdt Beachtung. Kommen Sie in mein Parlour. — Das Alles war das Wert einer Secunde.

Theobor folgte wie im Traume. herr Staunton hieß ihn auf ein feuerflammendes Ranapee niederfeten, indeg er felbst mit großen Schritten bas Bimmer burchmaß. Er fing eine weitausholende pathetifche Rede von ber Große und herrlichteit feines Baterlandes an. Er fcbien es barauf abzusehen, ben jungen Dann zu betäuben, zu Er ftredte fich ju einer Art höherem Befen bor ihm berauschen. aus. Er pries ihn gludlich, bag bie Erbe Newport's ihn trage. Der Bintel am Subson und an ber Manhattanbai fei auf bem gangen Globus ber auserwählteste Sit fur Menschencultur. Ber es bier zu nichts bringe, ber laftere ben fecheten Schöpfungetag, er fteige von ber Bobe feiner Gattung berab zum Thiere und zur Pflange. gaffen Gie biefen aottbegnadeten Buntt unfere Planeten naber ine Auge! rief er mit ausacftrecten Banben. Denten Sie fich z. B.: Afrita fet ein wohlbevollertes, civilifirtes Land, die Spanier feien ein thatiges, aufgeklartes Bolt, mit einem hohen Sinn für Sandelsverkehr, und nehmen Sie bann an, bag Sibraltar nicht nur ber vorzuglichfte, bequemfte und gefundefte Safen ber Belt, fondern auch burch feine Lage ben Vorrang im Bandel von Europa zu behaupten berufen fei. Entfernen Sie alle bedeutenberen Nebenbuhlerinnen, welche burch Bufall ober Betriebsamkeit in ben übrigen Theilen Guropa's entstanden, turz geben Sie Bibraltar unter ben erften Sandeloftabten unfrer Salbtugel bie erfte Stelle. Sie fich hierauf bas mittellanbifche Meer mit feinen Fortsetzungen als einen blogen Strom, ber in unmittelbarer Berbindung mit großen Scen fteht, an beren Ufern Menfchen von gleicher Erziehung, gleichen Ansichten und Bedürfnissen wohnen, welche bieselbe Staatsmarimen befolgen und unter benselben allgemeinen Gesetzen stehen, nennen Sie dieses Gibraltar endlich Newyork, und ich überlasse es Ihrer eigenen Einbildungstraft, was für ein Schauplatz menschlicher Thätigkeit und Machtentwicklung dieser unschätzbare Fleck Erde sein kann und sein muß.

Ja! rief er aus, indem er vor einer Karte Amerika's stehen blieb, vor diesem Bilde muß jedes menschliche Knie sich beugen. Welch ein Anblick! Dieses Prosil, diese Gliederung, dieser wunderbare Zusammenhang der fähigsten Organe — welch ein Göttergedilde! Das ist ein Leib, wie die Schöpfung des Prometheus! Aber nicht das Feuer sehlt ihm — beim himmel, das haben wir selbst! — bloß der Ausardeitung seines Geäders sind wir die letzte Hand schuldig. Dieser Hubson, dieser Mississippi, dieser Ohio und Missouri, diese Seen und dieser Golf — er beschried mit der Hand schwungvolle Linien — welcher Landsörper der Erde hat ähnliche Benen und Arterien auszuweisen? Alles ist da, bloß in den Kapillargefäßen bleibt uns noch eine letzte Feile. Ein paar hundert Eisenbahnen und Kanäle sind wir diesem Lande schuldig!

Bierauf folgte eine weitere Liturgie über ben großartigen Thatig= teitstrieb ber ameritanischen Ration, über bie staunenswerthen Unternehmungen, die auf allen Buntten des Landes, wie eben fo viele Jupiters, geruftete Minerven erzeugten, — ber Mann verwandelte ohne Beiters fein Amerika in einen Olymp von Göttern, indem er durftige Schulerinnerungen am rechten Orte mit Bomp parabiren ließ. Schluß machte ein Engagement für eine ber reichsten und mächtigsten Gifenbahncompagnien Nordamerita's. Den ganglichen Schluß bilbete ber fleine Nachsat. Berr Benthal tonne gelegentlich ber Tracirungen wohl auch in montanistischer, hydrographischer, chemisch-agrarischer, überhaupt in nationalökonomischer Beziehung bie Landschaften ein wenig erploriren und nebenher feine Berichte und Zeichnungen barüber ber Compagnie einsenden. Auf letteres Offert antwortete Theodor mit großer Raltblutigfeit : Alfo von einem Doppelgeschäfte ift hier bie Rebe! Unfre Gifenbahncompagnie ift zugleich eine Gefellichaft fur Landhandel. Eine gludliche Combination, die einen ungeheuren Gewinn abwerfen muß!! Indeg modificirt bas unfre Abrebe ein wenig, Berr Staunton. Soll ich die Seele solch eines zweilebigen Körpers sein, wie es den Schein hat, so wären sechstausend Dollars ein wahres Almosen für diese Stellung. Ich würde in diesem Falle eine Tantidme an dem Geschäfte selbst beanspruchen. herr Staunton traute seinen Ohren nicht. Er hatte den schlichten, blonden Deutschen so geschickt überrascht, wie er meinte, und nun mußte er diese Geistesgegenwart sinden! Aber der Eindruck war ein bezaubernder. herr Staunton strahlte; er siel mit offenen Armen über Theodor her und rief: Sie sind ein smart man! Sie sind werth ein Amerikaner zu sein! Aber nun genug, Freundchen! Lassen Sie's gut sein. Ueberlassen Sie sich mir und Sie sollen es nicht bereuen. Wir können den Baum nicht auf Einen Schlag fällen, seien Sie ins des versichert: dem Genie bewilligt der Amerikaner Alles, Alles! Sie sollen nicht zu turz kommen.

Das, fuhr Frau v. Milben fort, war der Inhalt eines Ergußes, womit Theodor sprudelnd und glühend am selben Abend uns überzaschte. Er riß unsere Lebensgeister mit hin, wir vernahmen wiederzholt das glückliche Ereigniß aus seinem Munde. Sie hören, ich behielt seine Worte, wie ich aus dem Mädchenpensionat noch manche Mezmorienausgabe behalten. Wir waren begeistert mit ihm.

Frau v. Milben hielt inne. Sie tampfte einen Augenblick mit bem Schmerze, ben ihr die Natur bieser Mittheilungen aufzuregen schien, bis fie mit unbewegter Stimme fortzufahren vermochte:

Seit jenem Abend aber kam Alles anbers. Theodor verwandelte fich rafch, im Fluge. Die feste, mannliche Bescheibenheit, womit er fonst unfer Loos, wie eine Burbe, ertrug, machte einer wilben, hafti= gen Emotionssucht Plat. Er erlaubte fich, unsern einsachen Thee mit allerlei Genuffen zu garniren, die bochftens ein Rind nafchen, eine angehende Sausfrau aber nicht wirthschaften lehrten. Daneben fing er an, einzelne Abende ausfallen zu laffen, - feine neue Clubbver= bindungen mit ben Mannern bes Commerce und ber Induftrie gogen ihn nach außen. Wir glaubten es gerne. Erschien er bann, so trat er ein wie ein Bott, tramte glanzende Gefchente aus, und wurde empfind= lich, felbst verlegend, wenn fie ihm nur die Bewunderung meiner Rleinen, von Paulinen aber ein tieffinniges Ropfschütteln, von mir eine mutterliche Ermahnung eintrugen. Allmählig fing er auch an, sein Meugeres umzuformen. Erst verschwand sein schöner, blonder Bollbart,

bann kamen Batermörber, bann bieses und jenes, nach und nach bie ganze Transcription in ben steifen, unkleidsamen Comptoir= und Börsenmenschen. Als Pauline ihr Leidwesen um die liebe, vaterländische Tracht bezeigte, antwortete Theodor: sie scheine auch nur zum "Leidswesen" geschaffen, seine Freuden thetle sie wenig.

Uebrigens fanden diese Freuden felbst noch hinter manchem Meilen= ftein. Wovon Theodor bepenfirte, bas fcheint nur ein glanzenbes, ober vielmehr locendes Sandgeld gewesen zu fein. Der Abschluft bes eigent= lichen Engagements ließ auf fich warten. Es ift bas ein bunkler, labyrinthifder Sandel, ben eine Frau fcwer burchdringt, wohl auch nicht durchbringen will. Ich habe mich nie in die Rarten gemischt. Benn es inbeg erlaubt ift, aus Beruchten, Binten, Anbeutungen und bergleichen Salbheiten ein Urtheil zu bilben, fo burfte auf Berrn Staunton's Charafter und burgerliche Stellung ein Schein von Zweibeutigkeit fallen. Diefer Berr, wie man fagen will, bat fich von verfciebenen Gefcaften mit wieberholten Bantrotten gurudgezogen, mas freilich in Amerika anders, als bei uns beurtheilt werden wag. hiefige Creditspftem, und ber volksthumliche Beift bes fuhnen Bagens mogen bafür Magitabe haben, welche nicht bie unfrigen find; ich will darüber nicht absprechen. Auch will ich nicht entscheiden, ob er ben Berfuch, ein fashionables Boarbinghouse erft im Rleinen, bann im großartigeren Style zu halten, birect zu bem Zwede unternommen hat, um reichere Auswanderer, welche er in Europa felbft fcon an= gutobern wußte, ben Banden einer muftifch=organifirten Landspeculation zu überantworten. Unzweifelhaft burfte nur fein, bag er in feinem Geschäfte mit Theodor wirklich ober auch wirklich nur als Matler einer großen binter ibm ftebenben Actiengesellschaft banbelte. Er icheint aber außer ben Zweden biefer Gefellschaft noch gewiffe ihm allein eigene verfolgt zu haben; wenigstens leuchtete aus all feinen verworrenen Manovres der Gine Grundgebante durch: Theodor' in feiner Sand ju behalten. Er brachte ben jungen Mann nie unmittelbar in Berbinbung mit ben Leitern ber Gefellschaft, er ließ fein Engagement felbft eine Reihe von verschiedenen Chancen burchlaufen, heute strectte ein unermegliches Capital fichtlich und greiflich feine golbgefüllte Sand nach Theodor aus und morgen war Alles wieder fo fchattenhaft, fo ent= legen, daß die hoffnung auf immer Abschied zu nehmen schien. Ich

kann biese Borgänge unmöglich bestimmter schilbern, als sie mir selbst erschienen, und Sie sehen wohl, ihr Licht war trübe genug. Herr Staunton bediente sich ohne Zweisel gegen Theodor des Borgebens, und wer sagt mir, ob und wieweit bieser es nicht gegen uns gethan? Augenscheinlich aber war es allerdings, daß Theodor selbst zwischen Soss-nung und Täuschung unendlich herumgetrieben wurde, daß er Tantalusqualen litt, daß man ihn wie einen Schweishund an der Leine gehen ließ, daß ein unerbittlicher Rechner es darauf abgesehen hatte, ihn durch und durch moralisch mürbe zu machen, ehe er den vorhabenden Zwecken zugeführt wurde. All seine Leidenschaften waren aufgeregt und keine einzige befriedigt; es griff wirklich seinen Körper an; er sah oft recht elend aus.

In folch einem Augenblick fragte ihn Pauline einmal: ob er fcon Briefe aus ben Urwalbern Dhio's habe ? 3ch verstand biese Frage wohl und auch Theodor hat die Erinnerung an bas ftille Naturleben mitten aus feinen ftabtifchen Beschäftsfoltern beraus teineswegs miß-Defungeachtet gab er ihr als Antwort jurud: Fragft bu bes Urwalbs, ober bes Doctors wegen fo? Sie hören es! Das geschah in meiner Begenwart. Pauline erblafte, ftand auf, ging in bas Nebenzimmer und weinte ben gangen Abend barin. Auch ich gerieth außer Faffung biesmal. Ich bin fonft geneigt, manche Ungezogenheit, manche Laune bem Geschlechte nachzusehen, bas, wenn es nicht bas ftarte, boch gewiß bas freie ift: aber biefe niebrige Bosheit emporte mich. Ich ließ bem Menschen eine ernsthafte Ruge angebeihen. Es ift mahr, bas Madden ift eine etwas fdwere Natur, fie artet viel ihrem Bater nach. Es mochte nicht gang gewählt fein, daß fie einem Manne, ber mit vollen Segeln bem high life jugufliegen, meint, ju verfteben gibt, fie febe bie raube Farmersart lieber in seiner Fauft. Es ift mahr, fie hat bie ganze Wendung feines Gefchicks mehr mit einem ftillen ahnungsvollen Aber wenn fie tei= Grauen, als mit lachendem Mitgenuß angeseben. nen Begriff babon hat, bag bas Beib, unbeschabet seiner tiefen und wahren Empfindungen fcheinen muß: fo kannte Theodor langft ihr Naturell, und hat fie, eben fo wie fie ift, gewählt, geschätt, bergöttert. Sie ift unverfälfcht wie bie Elemente! war fein Lieblingsausbrud. Und er hatte Recht bamit. Das Madchen ift eine ftrenge, geradlinige Weiblichkeit. Sie ift wie eine Facel, fie flammt in jeber Richtung

nach oben. Theobor's Wort, überall fonst ein eifersüchtelnder Scherz, war hier eine freche Entheiligung. Auch erkannte er sein Unrecht und that mir reuige Abbitte. Aber solche Aeußerungen kehrten öfter, es schien seine Absicht, Zwietracht zu faen. Er beträgt sich fortwährend herrisch, launenhaft, nachlässig, oder noch ärger gnädig und prahlerisch und meint mit irgend einem goldenen Gehängsel ganze Reihen von Kränkungen gut zu machen. Auch bleibt er wiederholt weg. Eben jest haben wir ihn länger als je, eine volle Woche lang, nicht gesehen. Er ist aber weder verreist, noch gestorben, denn andere Leute haben ihn gesehen.

Das ist Benthal von heute, — schloß Frau v. Milben ausstehend. Als Moorfeld sprechen wollte, siel ihm die sensible Frau rasch ins Wort: Ich bitte, sagen Sie mir nichts zum Troste. Ich danke vorweg für Ihre gute Meinung. Ich weiß, was ich zu benken habe. Ich weiß, daß Sie einen Versuch machen werden, das Schwungrad, das ihn ergriffen hat, aufzuhalten. Das werden Sie thun, aber versprechen können Sie nichts. Dann reichte sie Moorfeld die Hand zum Abschiede und sagte mit einer schmerzlichen Geiterkeit: Doch, bester herr! Eins können Sie mir versprechen: Vor ihr wollen wir sest bleiben. Wenn Sie Pauline irgendwie sehen sollten, verrathen Sie nichts! Ich zeige dem Mädchen die heiterste Miene, und noch, denk' ich, ahnt sie die Möglichkeit ihres Unglücks nicht. Ach, sie hat keine Vorstellung von der schlechten Seite des menschlichen Gerzens!

Auf dieses Versprechen reichte Moorfeld seine Sand. Sie zitterte heftig in Frau v. Milben's Sand. Nur mit einem stummen Blick vermochte er sein unaussprechliches Inneres auszudrücken.

Trunten von Schmerz wantte er zur Thure hinaus.

Als er am Fuß der Treppe angelangt war, öffnete sich die Thüre des Basements, wo die Eigenthümerin des Hauses wohnte. Pauline trat zu der Thüre heraus. Sie hatte eine Arzneischale in der Hand. Als sie Moorfeld ansichtig wurde schrack sie heftig zusammen. Der volle Gegensatz zwischen Einst und Jett überwältigte sie bei diesem Anblicke. Sie sank mit einem gebrochenen Schmerzensruf an ihm niesder. Moorfeld eilte schnell, sie zu stühen. Die Berührung eines fremden Arms schien allein schon mächtig, das züchtige Mädchen aus ihrer Ohnmacht auszusütteln. Sie entwand sich den Armen Woorfeld's, stühte sich halblehnend gegen das Treppengeländer und hauchte thm die

Worte zu: Ich bitte, schonen Sie meine Mutter. Noch tragen ihre Ahnungen nicht so weit wie die meinigen. Ich nehme mich übermensch= lich zusammen.

Menschen! Menschen! rief Moorfeld mit einem zerriffenen Blick zum himmel, weint, wenn ihr weinen müßt, mit einander, benn so eben sagte mir Frau v. Milben basselbe!

Mit wilber haft fturzte er zum hause binaus.

## Brittes Kapitel.

Es war keine Person, es war eine — Rebe, die setzt burch Rewyorks Straßentumult suhr, als sich Moorfeld in seinen Wagen geworsen. Unaushaltsam strömten ihm die Gebanken zu, unter deren Wucht Benthal erliegen mußte. Sein Zorn loderte als dichterische Begeisterung auf, — und nie hatte Begeisterung mit solcher Fruchtbarkeit ihn überschüttet, wie in dieser Stunde. Alles gab sie ihm ein, was herz und Gehirn sähig ist, er war Alles, was ein Mensch sein kann, — er war ganz sein Gegenstand. Wohin sein Auge siel, jeder Andlick des Straßenlebens wurde von der Gährung seines Inneren ausgenommen und verdraucht. Dieser Abbruch eines alten Hauses, jener Ausbau eines neuen, dieses Schausenster, jenes Aushängeschild, die Consulatsstagge, der Matrosenhut, das Regerantlitz, die schlagende Thurmuhr — kein Bild führten ihm seine Sinne zu, das nicht in ein poetisches Bild, in ein tiessinniges Gleichniß sich verwandelte, — ganz Newyork gab sich der Moral zum Schmuck her.

So erreichte Moorfeld sein Boardinghouse. Er schickte zu Staunton und ließ anfragen, wenn und wo Benthal zu sprechen. Seinen Namen nannte er nicht, wie er seine Person nicht zeigte. Er wollte bem trau-rigsten Fall einer Berleugnung vorbeugen.

Es war die Börsenftunde, in welcher diese Anfrage geschah, und or. Staunton nicht zu hause. Im Laufe bes Nachmittags sendete

Moorfelb noch einmal hin, da kam ber Lohnbebiente zurud mit bem Namen der Strafe und bes Clubbhauses, in welchem Mr. Benthal von acht Uhr Abends an zu finden.

Moorfeld brachte ben Rest bes Tages auf seinem Zimmer zu. Er ordnete seine Gedanken und gebot seinen Leidenschaften. Er stellte sich im Geiste ersindungsreicher, als im ersten Augenblick, die mancherlei Möglichkeiten und Gestalten vor, in welchen dieser Fall sich ihm zeigen könne, und bereitete sich auf all seine benkbaren Selten vor. Er wunderte sich selbst, wie rasch er ihn als Thatsache ergreisen konnte. Denn mitten in seinem Gedankenstrom kamen dann wieder Momente, wo all sein Denken plöglich still stand, wo die ganze schreckensstarre Reuheit in ihm ausschiede: Das war mit Benthal möglich?!

Der Tag fant, die Stragenlichter brannten, ber walzende garm bes Boltegewühls löste fich in feine einfacheren Glemente auf, bie abund zu rollenden Fuhrwerke zum Philadelphia-Bahnhof verhallten mit ihrem letten Getofe, ale Moorfelb ben Bagen holen ließ, ber ihn feinem verhangnifvollen Biele entgegenbringen follte. Es war ein weiter Weg zurudzulegen. Moorfelb batte feine Aufmerkfamkeit nichts weniger, als auf die Außenwelt gerichtet; aber er fuhr nicht lange, so fiel ibm Manches auf, bas in ber Phyfiognomie eines ftabtifchen Straffenlebens zu biefer Stunde eben nicht alltäglich ift. Er fab im bammerungevollen Laternenlicht Arbeiterzuge von ihrem Tagewert beimtehrend, mit einer gewiffen Baft uub Unrube burch bie Straffen eilen, welche von ber Ralte, bie in ben Bewegungen ber Amerikaner fich fonft tund gibt, wunderlich abstach. Aus hohlem Stragendunkel borte er bie und ba einen jener gellenden Rufe anstimmen, welche nach seinem Dafurhalten bem indianischen Rriegsgeheul entlehnt: in gewiffen Abständen agb es bann Antwort barauf, wie eine Signaltette. An einsamen Orten wimmelte es ploplich von Menfchen, welche nach allen Rich= tungen auseinanderftromten; anderswo lief Alles auf Ginen Buntt aufammen, und fcolog fich im Ru zu geheimnigvollen Rreifen und Gruppen.

Eine bieser Gruppen stand endlich an einer Seitenstraße, welche Moorfeld zu schneiben hatte, so dicht, daß eine Stimme den Kutscher ohne Weiters anrief: Um in die Centre-Street! Der Kutscher machte Borstellungen, aber es war ein Schwarm von Rowdie's, welcher diese

Baffage sperrte, gegen ben sich nicht auffommen ließ. Durch seine Neberzahl und bas Dunkel ber Nacht ermuthigt, fühlte sich ber Hause im souveränsten Besitze bes Plates. Es waren, was Moorfeld beim Lampenscheine sehen konnte, wohlgekleibete, aber stark bewassnete Banden, und sast wie die Stimme der Würde klang es, womit diese Straßenmacht dem Kutscher die brohendsten Beschle entgegenschleuderte. Der arme Neger (denn ein solcher war er) erbat sich endlich von Moorsseld die Erlaubniß, umkehren zu dürsen, obwohl, wie er sagte, das Clubbhaus nur noch hundert Schritte weit drüben liege. Moorseld sprang aus dem Wagen, als er dieses hörte, und schritt zu Fuß hinsüber. Der leere Wagen kehrte um.

Raum batte Moorfeld das Gebränge der Rowdies durchbrochen und feinen Weg in die Tiefe ber bezeichneten Strafe eingeschlagen, als er einige Schritte vor fich einen Menfchen in Dhnmacht finken fah. Die Geftalt hatte fich erft gegen die Mauer eines Saufes gelehnt, und war bann langs berfelben langfam zu Boben geglitten. eilte Moorfeld bingu. Dat Ihnen bas wilbe Bolf Gewaltthatigkeiten zugefügt? fragte er ben Berungludten, indem er ihn aufhob. Mann schüttelte, ohne aufzubliden, schwach und zitternd ben Ropf vor fich bin. Aber in demfelben Augenblide glaubte Moorfeld die Gestalt zu erkennen. Schon ber faltenreiche Mantel mit ben vielen furzen übereinanderliegenden Rragen gehorte in bas Inventar feiner Erinnerungen. "Anche gli giorni!" war bas Schlagwort biefer Erinnerungen. Dhne fich zu befinnen, rebete er ben Alten an: Se non m'inganno, Signore, é la sua lingua materna, in cui la saluto? Der Frembe gudte zusammen. Ah, non é Americano, Signore, seufzte er aufathmend, per grazia di Dio, un bichiere di vino!\*) Moorfeld erschrack. So war der alte Mann aus hunger und Durft bier gusammen gebrochen? Seine Bitte ließ teinen Zweifel barüber.

Moorfelb warf seine Blide schnell nach einem Sasthofe umber und entbedte wenigstens, womit Newhork bamals schon übersäet war, die illuminirte Aufschrift einer Kellerwirthschaft in ber Nähe. Er führte ober trug den Berschmachtenden babin.

<sup>\*)</sup> Benn ich nicht irre, mein herr, fo ift es Ihre Muttersprache, in welcher ich Sie begruße?

Ah, Sie find fein Amerikaner, mein herr, - um Gotteswillen, ein Glad Bein!

D. B. VIII. Der Amerita-Mube.

Die Taverne fand sich unangenehmer Weise von einem start abund zugehenden Publikum jener Rowdies besetzt, welche vorn an der Straßenecke ihr Standquartier aufgeschlagen. Moorfeld zeigte Gold und forderte ein ruhiges Zimmer mit der besten Flasche Wein. Man übergab ihm eine Stube des hinterhauses, und brachte Wein, der mindestens seiner Etiquette nach, Ost-India-Madeira war.

Bei ber Eile, die Moorfeld für die Bestimmung bieses Abends hatte, konnte er nicht daran benken, seinem unerwarteten Gaste die Psticht der Gastfreundschaft zu erfüllen. Einzig die Psticht als Arzt und Mensch gebot augenblickliche Erfüllung hier.

Moorfeld erlaubte fich bie nothigsten Fragen um bas torperliche Befinden bes Unglücklichen. Der Alte antwortete nicht. ftill por fich bin. Er brudte fich in bie Ede bes Ranapee's und jog fest feinen Mantel an fich. Moorfelb, auf eine fcarfe Beobachtung burch bas Auge, wie fo häufig in folden Fällen, fast ausschließlich beschränkt, folgte ber geringften biefer Bewegungen mit Aufmerksamkeit. Die Buge bes Greifes zeigten ben Ausbrud tiefer Erfcbopfung und langwieriger Seelenleiben. Gigentliche Rrankheitssymptome konnte Moorfeld nicht barin erforschen. Sein Ropf war von garten und eblen Formen, bas Auge glanzvoll, entschieben geistig. Die icon gebleichte Stirne ftrahlte bom blenbenbften Beig, ber Mund, ber übri= gens auch nicht Ginen Bahn nachwies, fchien gegen bie greifenhafte Erschlaffung der Mustel, welche die Mundwintel abwarts zieht, ziem= lich ftanbhaft geblieben. Man fab die lange Uebung bes wohlrebenden Italieners, den Abglanz witiger Scherze und feiner Tafelgenuffe barauf. Benigstens glaubte Moorfeld, indem bie physiognomischen Transponirfunfte feiner Phantafie ju fpielen anfingen, aus biefer Greifenmaste bie Jugend eines eleganten Lebemannes zu bechiffriren, und wir dürfen es fehr bahingestellt laffen, ob sein ftubienhafter Blid mehr mit poetischem ober pathologischem Tieffinn in die Buge bes alten Mannes hineintraumte.

Moorfeld schentte zwei Glaser voll. Der Alte wickelte eine seiner Sanbe aus bem Mantel, und streckte sie zitternd nach dem Weine aus. Moorfeld gab sich die Miene, ihm das Glas in die Hand zu drücken, wobei er die Gelegenheit benügte, seinen Puls zu fühlen. Er war herabgestimmt, aber gleichmäßig. Beruhigter stieß Moorfeld an mit dem Alten. Dieser aber führte das Glas nicht zum Munde. Er hielt

es nachbenklich vor sich hin. Er lächelte bas bunkle Rothbraun mit einer Art kindischer Freude an. Die Ibee, Wein in der Sand zu halten, schien ihm ein Genuß, den er durch Befriedigung nicht sogleich ausheben wollte. So ließ er das Glas gegen das Licht funkeln und sah immer darauf. Sein Blick wurde zulett wie geistesadwesend, er versank, wie es schien, in ein Weer alter Erinnerungen. Moorfeld stand seitwärts und betrachtete den Greis eben so ergriffen, wie dieser sein Ladsal. Das währte eine geraume Welle. Hierauf gab der Alte dem Glas eine leichte Schwenkung und murmelte fast feierlich: Evviva Vionna! Damit leerte er es.

Moorfelb hatte den Toast belauscht. Er erstaunte. Ha, mein Herr, Ihre Erinnerungen knüpsen sich an Wien! rief er auswallend von heimathögefühl. Er streckte dem Greise beide Arme entgegen. Es waren die zehn schönsten Jahre meines Lebens! antwortete dieser traumversunken. — D wie bedauere ich die Schicksale, die dieses Glückschnen geraubt. Sie müssen trauriger Art gewesen sein! — Zwei Todesfälle waren es, Signor. Den 20. Februar 1790 starb Kaiser Joseph, der wärmste Freund und Beschüßer der Künste, und den 5. December 1791 Amade Mozart, der Kaiser seiner Kunst selbst. Was sollte da ich noch in Wien! — Moorfeld sah den Alten groß an. Wer ist es, der mit mir spricht? rief er in höchster Spannung. — Wenig, antwortete der Greis, und kauerte sich tieser in seinen Mantel zusammen, — ich heiße da Ponte.

Da Bonte! rief Moorfelb außer sich: Casti's und Metastasio's Rival, verschmachtend am Strande der Manhattan! Er stand vor dem alten Manne wie vor der Reliquie eines heiligen. Unaussprechlich war seine Bewegung. Der Gedanke, mit seinem Blick auf einem haupte zu ruhen, das in Mozart's brüderlichem Schoß gelegen, ergriff ihn betäubend. Staunen und Chrsurcht hielt ihn wie mit Bezauberung vor dem Bilde des alten Mannes gesesselt. Er bedurfte einiger Minuten um sich zu fassen. Dann trat er vor den Greis und sprach mit einer fast ritterslichen Courtoisie: Herr Abbe, ich bitte Sie, den Tribut meiner begeistertsten Hochachtung anzunehmen. So weit die Erde Cultur hat, ist jeder cinzelne Mensch Ihnen Dank schulbig. Wie tief mich das Unglück erschüttert, das dieser unwirthliche Boden Ihnen zu bereiten scheint, so muß ich den Zusall segnen, der es meine hand sein ließ, welche in

biefer Stunde bie Ihrige ergreifen burfte. Reinem Amerikaner batte ich die Chre gegonnt, die Band zu berühren, aus welcher Mozart bas Bebicht feines Don Juan empfangen. Bang füllt mich bie Borftellung aus, was biefe Sand ber Welt geleiftet hat. Ift boch Mufit bie ein= gige Runft, in ber wir mit einer felbftftanbigen Cultur bem Alterthum aeaenübertreten, in ber wir unfre Laofoone, unfere Suliaben ohne Borbild erschaffen! Ift boch Don Juan bie bochfte Bluthe biefer mufitalischen Runft, die füßefte und gewaltigfte Botichaft bes mobernen Menfchenbergens! Und bag biefer Chrenkrang ber neueren Runft vor Allem aus Ihren Berfen herauslaubte, bei Gott, bas bat tein Bufall gefügt! 3th habe 3hr Drama giocoso: Don Giovanni, ossia il dissoluto punito ftets bewundert. Es ift fcwierig, vielleicht unmöglich ein mufikalifches Drama zu fdreiben. Die Mufit bedarf ber Leibenschaften und Affecte ; bas Drama motivirt Leibenschaften und Affecte. Motivirung ift eine Berstandesoperation; diese widerstrebt der Mufit. Gine Sandlung voll wirtlicher Leibenschaften, welche auf bem furgeften Bege fich motiviren: bas ift bas Abeal eines mufikalischen Dramas. Ihr Don Giovanni hat biefes Ibeal wie unter einer Conftellation aller gunftigen Sterne erreicht. Nur Sinmal, feit für Dufit gedichtet wird, trat folch eine Gruppe zu fol= den Wirtungen zusammen! Das ganze Buch ift musikalisches Bollblut. Ich febe allerlei Berfonen in ihrem Singspiele auftreten, bobe und Die nieberen, Leporello, Mafetto, Berline, find mufitalifc burch fich felbst. Sie figen an ber Quelle ber Mufit, im Bolte, und bem Bolte wird nicht ber bochfte, fondern aller Affect jum Liebe. Diefe Menfchen find fangbar ohne Beiteres. Dann aber ftellen Sie auch vornehme und gebildete Bersonen in Ihr Gebicht, welche eine ungebeure Rluft von ber Leibenschaft trennt. Sollen erzogene Menfchen nicht Gemeinpläte fingen, fo ift taum abzusehen, wie fie ber Quelle bes Befanges, ber Aufregung, auf furgeftem Wege nabe ju bringen. Wir haben ein beutsches Drama: Torquato Taffo genannt und biefes fann, wie in einem Spiegel, uns zeigen, welch weitlaufiger und funft= licher Operationen es bedarf, daß ein hofcavalier ben Degen giebt, und bag ein anderer hofcavaller eine Pringeffin umarmt - bas beißt, bag bie Sitte gur Leibenschaft vorbringe. Und nun fliegt ber Borhang Ihres Dramas auf! Und nun febe ich einen Don Juan, einen mobernen Biganten, welcher feine Sinnenfraft über bie Beltorbnung fest, -

eine Donna Clvira, welche ein ewiges Berg gegen bie endliche Beit zu vertheidigen unternimmt. - einen Gouverneur, welcher im Leben gur Rettung für fein Beiliaftes aufgeforbert wirb, nach bem Tobe im Namen bes Allerbeiligften felber zur Rettung einer unfterblichen Seele aufforbert, - eine Donna Anna, welche von ein= und bemfelben Schickfale zugleich auf ben bochften Gipfel und in ben tiefften Abgrund bes weiblichen Bewußtseins gefchleubert wirb, - einen Don Ottavio, welder in einer Welt, die aus ihren Rugen ift, um fo berechtigter jenes einfache Naturgefet fingen barf, burch bas fie ewig fich neu erganzt: ich febe Bestalten, welche Sie aus bem Banne ber conventionellen Menschheit, ber fie angehören, mit bem gludlichsten Wurf in die volle mufitalifde Strömung folcubern. Gie treten auf in ben außerorbent= lichften und verftandlichften Buftanben, tlar einfach, unmittelbar, ihre eigene Erklarung, wie bas Dafein felbft. Ihr erfter Schritt auf bie Bubne ichon ift die bochfte pathetische Scene; und mahrlich nur aus fold einem Gingang tann fold ein Finale berauswachsen! Ocean an Umfang und Diefe biefes Ringle! Zwei rachende Brautigame, brei beleidigte Frauen, ein Mord im hintergrunde, Champagner und Ballet im Borbergrunde, Blit und Donner im Zenith, und mitten in biefem Aufruhr ein verwilderter Gott, eine geftraubte Lowenmahne, gepadt von bem Rachen, padend im Sinnenfieber ber Liebe! So lang eine Bubne fteht, wird die funftbegnadete Menfcheit anbetend por biefem Finale liegen, und wenn wir nicht begreifen konnen, bag Dogart ein Menich war, fo wird Da Bonte in biefem Mufterium als Mittler verehrt werben muffen!

So sprach Moorfeld hingerissen von seiner dichterischen Begeisterung. Der alte Mann, auf bessen gebleichtem Scheitel ber Name Da Ponte ruhte, horchte aus der Ausdrucksweise eines vorgeschrittenen Ibeenlebens nur so viel heraus, daß das erste Don Juan-Finale gelobt wurde. Er schien zufrieden mit dieser Anerkennung und bestätigte sie mit folgenben Borten: Ja wohl will ein Finale gearbeitet sein! Sie sagen es recht, Signor! Gin Finale ist eine Art Romödie, oder ein kleines Drama in sich selbst; es muß mit der übrigen Oper eng verdunden sein, und doch erfordert es einen neuen Eingang und ein neues Interesse. Im Finale muß das Talent des Kapellmeisters, die Kunst und Kraft der Sänger hauptsächlich hervortreten, es muß als Glanzpunkt der Oper den größten

Effect hervorbringen. Die Recitative find gang bavon ausgeschloffen, man fingt Alles, und jede Art bes Gefanges muß barin entwidelt wer-Das Abagio und Allegro, bas Andante, bas Amabile, bas Ar= monioso, das Strepitoso, das Arcistonpitoso und das Fortiffimo, womit fich in ber Regel bas Finale schließt, und was man die Chiesa ober Stretta nennt: - ich weiß nicht, ob man es fo benennt, weil barin bie ganze Rraft bes Dramas fich zusammenzieht, ober weil es allgemein bas arme Behirn bes Boeten, ber er zu fcreiben hat, nicht ein= fon= bern taufendmal in bie Enge treibt. In einem Finale muffen nach theatralifchem Brauch alle Sanger auf ber Buhne erscheinen und maren ihrer noch fo viele, um einzeln, ju zweien, ju brei, ju feche, ju gehn und zu fechzig Arien, Duette, Terzette, Sextette und große Chore zu fingen. Sollte ber Inhalt bes Dramas bas nicht erlauben, fo ift es Aufgabe bes Dichters, fich einen Weg zu fuchen, auf bem er es bewerkstelligen kann, ohne gegen bie gefunde Bernunft ober bie aristotelischen Vorschriften allzu gröblich sich zu versundigen. Gewiß, ce ift eine große Sache, ein gutes Ringle zu ichreiben.

Diese Sprache eines altmobischen Jahrhunderts stach nicht ohne Reiz für Moorfeld von seiner eigenen ab. Der Grundton der schlichten Wirklichkeit, der aus ihr klang, ermangeste nicht, seine Begeisterung selbst zu ergreisen, die er dem ehrwürdigen Haupte des Dichters jest in der vertraulicheren Färbung einer jugendlichen Zärtlichkeit für das Alter entgegenbrachte.

Und nun, sprechen Sie, herr Abbe, fragte er, wie war es möglich, baß ich bas Schickfal in so schwerer Schuld gegen Sie finden konnte? Sprechen Sie, wie hat bieses unselige Land an Ihnen gefrevelt?

Da Ponte schüttelte nach einer Pause bas Haupt. Er zog einen seiner obersten Mantelkrägen über Kopf und Stirne und machte sich eine Art Lichtschirm baraus, gleichsam als störte ber ihn bebedenbe Lampenschimmer seine Gebankenbilbung, wie er ben Nerv seines Auges belästigen mochte. Aus biesem Dunkel heraus sprach er:

Warum ich in einem Lande nicht gedieh, das für die Runft so viele Mittel und wohl auch guten Willen hat, — ich wüßte äußere Widerwärtigkeiten vielleicht kaum zu nennen, Signor. Aber einen Zug will ich Ihnen erzählen, von welchem Sie selbst sagen sollen, ob ich ex ungue leonem baran erkennen und für immer zurückschrecken durfte.

Es war in einer ber befferen Soireen hiefiger Stadt, wo ich als neu eingeführter Frembling von einer jungen Dig bie Arte Vedrai carino fingen borte. Da, bachte ich, bier ift bein Rrug am rechten Brunnen. Newport empfängt bich vortrefflich. Indeg trug bas arme Mabchen bie Arie fo über alle Magen foleppend und feelenlos por, bag man mit leichter Mühe mich überrebet hatte, ber berühmte Epimenibes, ber neun Jahre geschlafen haben soll, sei von teinem anbern als biesem Liebe eingefungen worden. Ich vermochte natürlich nicht, an mich zu halten. Ich schmuggelte mich auf eine gute Art ans Clavier, wo ein Bouquet von jungen Damen und Berren, wie ein Rest bunter Bapagaien umberfaß und fich nach allen Regeln bes bon ton's langweilte. Ich mifchte mich ins Gefprach und brachte es wirklich babin. bag ich bie junge Sangerin begleiten burfte. Gleich nach ben erften Accorden verlor fie ben Tact. Sie wußte fich in bie Art, wie ich beclamirte, burchaus nicht zu finden. Meine verehrungswürdige Laby, wendete ich mich nun zur Erklarung meines Bortrags an fie - bie bezaubernbe Aisance, womit Sie biese Noten fingen, macht mich außerorbentlich begierig bie erfte Arie ber Berling: Batti, batti, o bel Masetto von Ihnen zu hören. Dort mußte fie von gang unvergleichlicher Wirtung Dort nämlich geht Zerlina bamit um, allerlei überflüßige Scrupel ihres Brautigams einzufingen, einzulullen, wenn Sie wollen; ihr Gefang muß fich wie lindes Del, wie Monblicht auf die Nerven legen. In der erften Arie, fprech' ich. In biefer zweiten bagegen berricht iener Charafter nur theilweise, theilweise nicht. Beruhigen will fie freilich auch biesmal wieber, aber fie felbst ift nicht mehr ruhig. Sie nimmt ihren Brautigam jest offenbar ernfthaft, ber fruber nabegu ihr Dube war, die Stunden erfüllter Liebenssehnsucht ruden unaufhaltsam näher, das Abenteuer mit Don Giovanni felbst, obwohl in ber Spite gebrochen, muß ihre Bhantafie lebhaft ergriffen haben: so weht burch bieses gange Vedrai carino eine Luft bes Brautge= mache, mocht' ich sagen, und das: sentillo battere steht nicht umsonst Man muß bas Berg wirklich schlagen boren barin. In meinem Runfteifer mertt' ich nicht, daß fammtliche Labies fich die Tafchentucher vor die Augen bielten. Gin junger Affe aber, ber fich den Dufitlehrer bes Saufes nannte, übernahm es, meine Anficht "shoking" ju finden. Ich suchte vergebens ein Kuntchen gefundes Gefühl in ihm

anzublafen, und ba er fortfuhr, mich burch ben absurbeften Biberfpruch aufe Meugerste zu treiben, fo rief ich gulett : Dein Berr, wenn ich Ihnen fage, bag ich felbst ber Dichtet biefer Berfe bin, bag Mogart felbit feine Mufit bagu fur bie gludlichfte Infpiration ber Liebe erflart bat, so babe ich vielleicht einige Auctorität für mich. In biesem Augenblid aber fchritt ber hausherr auf mich zu, ein gelbleberner herr in fcmarzem Frad, an bem nichts Lebendiges mar, als die rothe Relle, bie er im Knopfloch trug, ber nafelte mich an: Dein herr, es fummert uns blutwenig, womit Ste und Ihr Mozart fich in Europa Ihr Brod verdient. Daraus fliegt tein Gefet fur uns in Amerita, bie Runft andres zu treiben, als es uns beliebt. - "Sie und Ihr Mogart ihr Brod verdient!" - Boren Sie es, Signor? Bon biefem Worte war mein Nerv für immer burchschnitten. 3ch trug noch ein anfebnliches Rascitel Empfehlungsbriefe bei mir, aber ich fühlte teinen Balt mehr baran. Denn was in einem fremben Lande Muth und Bertrauen, fich geltend zu machen, gibt, bas find nicht einzelne Kaben. es ift ber öffentliche Beift bes Bangen. Dich ichauerte bie icharfe Luft biefes Landes. Ich gab es auf in Amerita als Kunftler einen Beruf zu fuchen.

Und freilich, in jedem andern Beruf mußten Sie ungludlich fein! fagte Moorfeld mit dem überzeugteften Blid auf den fein organifirten Italiener.

Ich wurde Raufmann, antwortete da Bonte. Die Musen drehten Pfesserbüten und maßen Schnittwaaren ab. Ich kann nicht sagen, daß sie es ungeschickt thaten. Ich prosperirte im Rleinen, und versuchte mich balb in größeren Unternehmungen. Auch da ging Alles herrlich und im schönsten Flor, so lang ich — Credit gab. Dann aber stürmten Banquerotte auf mich ein — ah, lassen Sie mich schweigen, Signor. Amerikanische Banquerotte sind ein eigenes Genre. Ich werde meine Memorabilien schreiben. Genug, ich kam an den Bettelstad und meine Debitoren bauten sich häuser. Bon Ginem derselben, derrn Staunton, erreicht' ich's mit Mühe, daß er mich von der Straße unter sein Dach aufnahm, und die Sache müßte eigentlich umgekehrt stehen. Ich habe eine liquide Forderung von fünftausend Dollars an ihn. Freilich nicht an ihn, sondern an eine seiner gewesenen Firmen, und kein Raufmann und kein Advocat der Welt weiß geschickter seine Virna don seiner Person zu trennen, als ein Amerikaner. Ja, ja, mein herr,

ich werbe mein Leben beschreiben. Die Belt wird um nichts besser, aber um Manches klüger baraus werben. Der Europäer mag sich vorsehen mit biesen Menschen.

Moorfelb hatte inzwischen ein Souper bestellt, aber Da Ponte bantte lebhaft für seine Ausmerksamkeit. Er pflege Abends nichts zu genießen. Nur ein Glas Wein sei ihm zuvor Bedürsniß gewesen, eine Ohnmacht, ein plöglicher Schwindel habe ihn angewandelt; "benn ach, mein herr, es ist eine harte Arbeit, im zweiundsiebenzigsten Jahre auf Gönnerschaften auszugehen!" Alles, was er annehmen wollte, war ein Wagen.

So führte der Dichter Moorfeld den Dichter der alten kaiserlichen Wiener Oper jest in sein durftiges Afpl zurud. Er behielt sich vor, den unglücklichen Greis demnächst wieder zu sehen: heute überließ er ihn seiner Ruhe und sich selbst — seinen Resterionen. —

Wo waren fie jest, die schönen Reben, die glänzenden Gedanken, die fruchtbaren, hinreißenden, überzeugenden Ideen, die Moorfeld zum Entsate Benthal's tagsüber in so kampffertige Schlachtordnung aufsgestellt? Und doch sollte, mußte dieser Gang noch geschehen, — stumm, mit zurückgepreßten Thränen, zitterten zwei edle Brauen jeder Secunde seines Erfolges entgegen! Mühsam sammelte Moorfeld seine Lebensgeister — ach, da lag Alles auseinander, wüst, zerstückt, sinnlos! Der freie Zug, der zuckende Nerv, die unwiderstehliche Strömung — talt, lahm, todt war das Alles jest! Aber er mußte!

So fuhr er nach bem Clubbhaufe jurud.

Die lange Fenfterreihe bes haufes flammte lichterloh in bie Racht hinaus. Jüngling im Feuerofen, werb' ich bich retten können? seufzte Moorfelb schwer beladenen herzens, indem er die Treppen hinanstieg.

Sin Stewart führte ihn durch eine glitzernde, etwas grell ausgesschmudte Zeile von Salen. Im Anblide der Gefellschaft, die Moorsfeld durchschritt, jener glattrafirten, gantirten und toupirten haringssund Thran = Dynasten, die als flüsternde, vornehm = kühle Gentlemens mit einer Bildung, die vom heutigen Dollar datirt, der morgen wiesder verbanquerottirt sein kann, ihre in Sis gestellten, gespenstischsjugendslichen Gestalten oder vielmehr Stiquetten gegensettig sich hier präsenstirten: im Anblick dieser bleizuckernen Welt des Egoismus fühlte Moorfeld seine ganze Streitlust wieder erwacht. So trat er vor einen

Menschen im schwarzen Rrad und weißer Cravatte und mit einem Lächeln à la hausso auf der blank rasirten Lippe, den ihm ber Stewart als Mifter Benthal porftellte. Moorfelb hatte ihn faum noch erkannt. Aber Benthal erkannte ihn um fo schneller. feine Buge gingen in Freudigkeit auf. Mit bem Ton feiner alten Stimme und feines alten Bergens begrüßte er ben wiebertehrenden Bor Allem meine Entschuldigung, Berchrtefter, für mein Schweigen auf Ihr Reisejournal, rebete er Moorfelb an. Sie benten wohl, wie viel ich barauf zu antworten hatte, und ich war so occu-Aber Sie wiffen icon, Sie waren bei Krau v. Milben, nicht pirt! wahr? Bott! bort war ich nun auch schon nicht - laffen Sie mich gablen; - mit Schaubern bring' ich's beraus, - ig, fieben Tage find es! fieben Tage! Bie man in die Schulben gerath! Der mir bas noch vor Rurgem gesagt hatte! Freilich hat mich mein liebes Lorettobauschen neuerer Beit nicht immer fo liebenswürdig behantelt, wie ich's aus bessern Tagen, - ach, es waren bessere Tage! - gewohnt bin. Ich weiß nicht, was die Frauen haben, ihr Ton ist manchmal ein so frembartiger! es scheint orbentlich, als ob fie einen unüberwind= lichen Stola por einem reichen Manne batten. Und es ift boch nicht meine Schuld, wenn ich mit meinem bischen Biffen endlich auch einen Treffer ziehe. Aber vielleicht liegt's an mir felbft. Der Menfc beob= achtet fich vortrefflich, wenn er allein ift; wie ich mit ben Frauen umgegangen bin, barüber habe ich wahrhaftig tein Urtheil. bag ich nicht gang correct war; mein Gott! eine folche Beranberung ber außeren Lage barf wohl auch inwendig Manches verschieben aber nein! nein! was fag' ich: inwendig? Gin wenig Ropf verlieren, ein wenig strudeln und wirbeln im Betragen, bas hat ja mit bem Bergen nichts zu thun. Ach, in folden Lagen ift ein Freund wie Sie ein mahrer Segen! Sie tommen jest wie vom himmel geschickt. Wenn man fich hier und bort migversteht, hier und bort zu ftolg ober zu empfindlich ift, es einzugestehen, wenn unzeitiger Trop, selbstgebilbete Leiben, wenn ber ewig rege Ribel ber Berliebten: fich ungludlich zu fühlen, kleine Zwifte zu raschem und unbeilbarem Bruche auszukluften broht: ba ift ber treue, ftatige Charafter eines Mittlers in feinem fconften und bankenswertheften Berufe. 3ch bitte, übernehmen Sie ibn gleich, biefen Beruf. Entschulbigen Gie mich bei ben Frauen, ebe ich

felbft wieder erfcheine. Ich fete nämlich voraus, verehrtefter Breund. bag Sie felbft wenigstens gang und voll mit meiner neuen Richtung einverstanden find. Bon ben Frauen bin ich bas leiber nicht gewiß. Ich will eben nicht fagen, daß fie Murmelquellen = und Strobbach= Schwarmereien maren; nein! Frau von Milben bentt viel zu vernunftig für ein foldes Genre von Boefie. Aber gulett ift fie boch nur Frau, und Frauen find fur bas Mittlere, Burgerliche. Bas an's Ungeheure, an's Million-Große geht, bas scheint ihnen wieder so unprattifc und ichwindelhaft wie die Murmelquelle. Mit Ihnen ift's anders, das bin ich überzeugt. Ja, Ihr Reisejournal felbst ift's, auf bas ich mich berufen barf. Bas Sie über bie Berrottung ber Deutichen in Benniplvanien gefagt haben, glauben Sie, bas wird man ewig zu fagen haben. Bon ber Ibee find wir wohl Beibe gurudge= tommen, bas Deutschihum auf ben Pflug zu grunden. Gie feben, wie's gebt bamit. Taufenbe von Bauern, Taufenbe von Sandwerkern tonnen wir in's Land werfen, und fie werben immer eine Seitenftel= lung einnehmen. Gin einziger Bantbirector, ein einziger Großbandlungs = Chef aus unferem Bolte ift ein ftarterer Reil unferer Dacht als Maffen von nutlichen, aber verachteten Beloten. Nicht Barings= Schwarme find bie Bebieter bes Meeres: ber Leviathan ift's. D biefe Bantees! Wir muffen fie in ihrer bochften, beiligften Citabelle befcleichen: in ihrer Borfe. Dort, wo bas Bett und Mart ber Nationen ausgekocht wird, bort muffen wir mittochen. Gin Quabratfug an biefem Beerbe ift mehr werth, als eine halbe Million Acres in Miffouri. Ja, fo Gott will - ich finne Manches! Ich will biefe Dantees - ein Cafar in ber Ballftrect - aber tommen Sie - ich mache ichon wieder Auffeben. Roch trauen fie mir nicht gang - Inftinkt minbestens hat bas Bieh, wenn gleich nicht Bernunft. -

Das war nun einer jener häusigen Fälle! So glaubt ein Mensch wohlgerüstet ins Gespräch mit einem anderen zu gehen, hat Alles vorausgenommen, was vorauszunehmen war, und im Momente betritt ihn bann boch bas Neue, Unvergesehene, und mit Ueberraschung entbeckt er bas Allernatürlichste: daß ein Einziges sich nie wahrhaft als ein Zweites zu sehen vermag. Vor diesem Benthal erröthete Moorsseld bei sich, wie rasch ihn die Verwandtschaft zwischen Dichter und Frauen in die nervöse Furcht des Lorettohäuschens mit hingerissen.

Er verplauberte noch eine Weile mit bem alten Wiedergefundenen, ben er immer mehr von Reuem erkannte, wenn auch in tühneren Linien und weiterem Zirkel, gleichsam bas Ideal seiner selbst. Es war ein Gesprächsgang im höchsten Style, und Moorkeld mochte selbst die freundschaftliche Smollis-Buße des vergessenn Du auf eine Stunde vertagen, die mehr vertraulich als geschwungen war.

Tief befriedigt tehrte er nach Sause.

Des andern Tages war unfer junger Europaer ficher ber unruhigfte Baft, ber in seinem Boardinghouse an ber Tafel bes zweiten Fruhftuds ober fogenannten "Lunch" fag. Nach Aufhebung bes Lunch foling bie legitime Stunde ber Morgenvifiten. Der Wagen nach Frau v. Milben's Wohnung war icon früher bestellt. hundertmal 20a Moorfeld die Uhr, mit ungedulbigen Bliden fab er bem Meffer bes fcmargen Borfdneibers zu, ber bie verschiebenen Rumfteats, Cotelette u. f. w. in all jene ungabligen Atome gerfällte, in welchen fie ben Gaften bargereicht wurden. Da öffnete fich bie Thure und ein Menfch, beffen Aeußeres, wie gewöhnlich burch nichts feine Function bezeichnete, überreichte ben Damen bes Saufes, einem jungfräulichen Schwestervagr von muftischen Jahren, welches ber Tafel prafibirte, eine Rarte. An einer hämischen Bemertung, welche die herbstlichen Frauleins fich zuflüfterten, bemertte Moorfeld, daß es eine Berlobungs= farte war. hat die auch noch einen Mann bekommen! klang ber driftliche Spott ber welken Lippen, indeg bie burren Ringer mit außerster Geringichatung bie Rarte von fich fcnellten. flog Moorfeld fast in ben Teller. Unwillfürlich fiel ihm die Schrift ins Ange. Er las:

Mr. Theodor Benthal
Eugineer and Surveyor
with
Mss. Sarah Staunton.

## Viertes Rapitel.

Moorfelb flog auf fein Bimmer, lub feine Biftolen, warf fich in einen Bagen und eilte nach Staunton's Baus. Er hatte bei biefem Greignig bor Allem ben Digbrauch feiner Berfon zu rachen, welcher Benthal einen Auftrag an bie Damen Milben gegeben, in bem Augenblide, ba feine Berlobungetarten mit Dig Sarab gebrudt maren. Aber er fand Staunton's Baus verschloffen, die Naloufien niebergelaffen und nur Rad, ber Reger, war ba, welcher zu verfunben batte. baß feine Berrichaft beute Morgen eine Reife angetreten. Er zog von bem alt-anhänglichen Diener noch weitere Erkundigungen ein und gelangte zu ber Ueberzeugung, bag er fein Opfer aufgeben muffe. war die öffentliche Meinung ber Stadt felbft, welche bem Saufe Staunton, wegen bes Ereigniffes mit feinem Rammermabden, biefen zeitweiligen Rudzug auferlegte. Aber gefchickt hatte bas Baus feine Chrfurcht vor ben Debors mit bem Rudzuge bes Schwiegersohnes combinirt, ber bei feinem rafchen, prattifchen Auffaffungstalente, feit geftern Abend wohl wußte, was ihm bevorftand. Dies war die Ginficht ber Sachlage, welche Moorfelb in wenigen Augenbliden bavontrug.

Er kehrte nach Sause zurück. Er sing an, einen Brief an Frau v. Milben auszuschen. Aber balb fühlte er, daß seine Sand keiner geraden Linie fähig war. Noch minder waren es seine Gedanken. Er warf sich hin und ließ sich zermalmen. Ein dumpfes Feuer breitete sich aus in ihm, in welchem Alles still und gestaltlos zusammen-brannte. Er wunderte sich, daß der Philadelphia-Bahnhof stand, daß Wagen rasselten, daß Glocken im Sause schalken, daß er auf den Treppen den Yankee Dooble pfeisen und mit der Baguette an Pantalons schlagen hörte. Die Welt kam ihm wie ein Bilberbogen vor; er hatte das Gefühl, als sei Alles um ihn her nur gemalt. Bei bieser sürchterlichen Zerstörtheit im Innern marterte ihn die äußere

Sesundheit seiner Sinne, die defjungeachtet fortfuhren, ihm Vorstellunsen und Bewußtsein zu vermitteln, ganz unerträglich. Gin Fiebers Delirium ware ihm Wohlthat gewesen.

In diesem Buftande traf ibn ber Aufwarter, ber ihm ein Billet abzugeben hatte. Es war eine Ginlabung vom Sause Bennet zum Thee.

Mit den gemischtesten Gefühlen empfing Moorfeld dieses Blatt. Sein erster Schritt war vor den Spiegel. Leider! er sah Alles darin, was seit dem camp-meeting in Ohio dis zu dieser Stunde auf ihn eingestürmt. Und hätte er selbst sich darüber täuschen mögen: noch scholl ihm das unverfälschte Kindeswort Malvinens im Ohre: Ach, Sie schen so blaß! Dieses Wort für einen Gang zu Bennet galt ihm, was alten Staaten ihre politischen Oratel.

Bas war zu thun? Sich zu entschuldigen und das hans seiner Sehnsucht so lange zu meiden, bis die Zeit über ihre eigenen Berwüstungen ihr Grün und ihre Rosen wieder geschlungen? Aber Das,
was "die Zeit" heißt, diese jugendliche huldgöttin alles Lebens, diese
herrliche Kraft des Bergebens und Bergessens, — stand sie nicht mit
den vollsten Fruchttörben ihres Labsals an Bennet's schönem Hausaltare selbst? Stand sie außer ihm, in trüber, selbstquälerischer Muße,
im verzehrenden hindrüten, im bodenlosen Betrachten und Durchdenten
Dessen, was ohne Boden ist, weil der Gute und Sebildete Roheit
und Egoismus im letzten Augenblicke so wenig begreift, wie im ersten?
Moorfeld wog seinen Entschluß hin und her. Er trat wiederholt vor
den Spiegel. Also, ein Kranser, sollte er diese heiligthum betreten,
ein Bedürftiger, Elender, statt ein Mittheilender, Reicher? In einer
Entstellung, die jedes Kind verscheucht, sollte er sich zeigen, wo Alles
in ihm brannte, seine beste, glänzendste Gestalt dem Auge zu bieten?

Aber indem Moorfeld noch zu schwanten schien, durchtrang Licht und Wärme schon alle Räume seiner Phantasie. Die Scenerie des Abends sing unwiderstehlich in ihm zu leben an. Es wogte von Flammen, Bildern, Gestalten, Glanz, Fülle und Mohllaut um ihn her, Sinne und Seele waren nicht mehr sein, er dachte nichts Anderes mehr, als was in Verbindung mit jenem idealischen Schauplate stand. Noch hatte er teinen Entschluß gefaßt, aber die Stimmung selbst war sein Entschluß.

In bieser Stimmung entraffte er sich ber bumpfen Leibensöbe scienes Zimmers und suchte die "frische Luft". Die Luft war mehr als frisch, sie war rauh. Seit jenem zweiten Tagesritt an ben Ertefee lag ber Sommer, wie von einer scharfen Klinge getöpft, als plögliche Winterleiche ba. Unser Europäer hatte zu erfahren, daß Amerika ben Uebergang ber Jahreszeiten gleich mancher anderen Schönheit entbehre.

Er warf fich in ein Segelboot und fuhr fcharf bem fchneibenben Nordwind entgegen. Ja, die froftige Rlarbeit bes Subson erregte ibm bie ichauerliche Begierde zu baben. Er fuhr ben letten Newyorter= Bauten aus ben Augen und that es. Nach einem zweiftundigen Ausflug ließ er bas Boot wieber wenden, bas mit bem Binde ftromabwarts in einer Biertelftunde gurudflog. Den Reft bes Tages brachte er unter ben Sanden bes Frifeurs, am Toilettentifc, por bem Rleis berichrant zu. Er wollte minbeftens vorbereitet fein, wenn bis jum Abend sein Entschlug reif ware, ihn auch ausführen zu können. Bufte er nicht, daß all diese Borbereitungen felbft nichts waren, als bie Frucht ber entschiebenften Reife? Und fo ftanb fein trager Stunbenzeiger taum auf fieben Uhr, als er mit Muth, Luft, Jugend, Stolz und Bertrauen fich in ben Bagen warf, - mit bem Stolze, bağ ber geiftig überlegene Denfc fich felbft Erfat fei fur einen ungunftigen Moment feiner Aeugerlichkeit, mit bem Bertrauen, ja mit ber Buperficht, bag er endlich, endlich bier einen Bang mache, ber ihm bie erfte und lette Genugthuung in Amerita biete.

Baren bas Schneestoden, die ein barbarischer Nordost gegen sein Bagenfenster peitschie? waren es Feuersignale, die von dem Thurm ber City-Hall tonten und die Stadt zu schauerlichem Tumulte aufergten? Liefen die Penschen zu dem Brande, segte sie der rasselnde Hagelsturm so herbst-wild durch die Straßen? Der Rutscher hieb auf die Pferde ein, der Wagen jagte wie auf einer verzweiselten Flucht, — Moorfeld sah und hörte nur mit vorübereilenden Sinnen: es war ein unheimliches Stud Straßenleben, dem er auf dieser Fahrt zur Staffage diente.

Endlich hielt ber Wagen unter ben fturmzerzausten Pappeln und Platanen bes Parts auf ber Battery.

Die hellbeleuchtete Reihe von Bennet's Fenftern marf irrende Lichter auf die Baume, welche mit ihren triefenden Wipfeln unruhig

hin und her wogten. Moorfelb bachte bei diesem Bilde an seinen Kackelritt in der Waldnacht am Exiesee.

Saftig fprang er aus bem Wagen, gegen alles Weh seiner Er= innerungen in dieses Saus, wie in einen belphischen Sain, zu flüchten.

Er fand an der Auffahrt noch mehrere Equipagen vor und trat mit mehreren Gästen zugleich jest durch die weitgeöffnete Borhalle. Zwei Neger in Livree standen rechts und links am Eingange, welche sich die Namen der Ankommenden ausbaten, um sie mit einer, nicht stets correcten Aussprache ins Barlour vorauszurufen.

Als Moorfeld seinen Ramen nannte, öffneten ihm die Reger nicht das Barlour, sondern einer derselben bat ihn im Namen der Mistreß Bennet, ihm ins Drawing=Room zu folgen.

Moorfeld überließ fich ihm.

Er bachte unterwegs über die Ausbildung des republikanischen Geistes in Amerika nach. Der neue Gebrauch der Livree in der Rewporter haute Finance schmiegte sich jedenfalls als eine pikante Musstration um die Devise: all men are equal; ja, und hatte er nicht an einer der Equipagen, die vor dem hause hielten, im halbdunkel des Lampenscheines deutlich ein Wappen erblickt?

Indes führte ihn der Neger durch jene Reihe von Apartements, welche die Runftsammlungen des Hauses enthielten, der den Gefellsschaftsfälen entgegenliegenden Seite zu nach dem Empfangzimmer der Dausfrau.

Moorfeld trat in das Semach, welches eine Mischlampe unter blagrothem Lichtschirm mild erleuchtete. Mistreß Bennet verweilte ganz allein in demselben. Sie erhob sich bei Moorfeld's Anmeldung aus einem Schautelstuhl und trat ihm mit einer Blume in der hand nicht ohne Bewegung, wie es schien, entgegen.

Ich habe Sie bemüht, herr Doctor, sagte fie, indem fie ihm bie Blume überreichte, um sie mit einer Veränderung in unserem Familien- leben au fait zu seten, von welcher es Mr. Bennet lieb sein wird, wenn er sie, im vis-à-vis mit Ihnen, schon als eine Voraussetzung behandeln kann. Sie hatten die Aufopferung, in einem etwas — charakteristischen Augenblicke den Dehors unserer Parthien einen großen Dienst zu leisten, indem Sie mit dem Versprechen, die ästheitschen Studien meiner jüngsten Tochter zu leiten, einem peinlichen Eclat die

Spite brachen. Dr. Bennet batte vielleicht unseren Bortbeil fo febr geliebt. bas Impromptu jenes Augenblicks wortlich zu nehmen; ja, Sie felbst hatten vielleicht die Bute gehabt, bemfelben eine gewiffe Berbindlichkeit beizulegen. Ich darf Sie in Diesem Ralle, Berr Doctor, indem ich Sie unferes herzlichften Dantes verfichere, von biefer Berbindlichkeit frei fprechen. Dig Colefte bat inzwischen aufgebort, ber väterlichen Gewalt zu unterfteben. Sie ift Braut mit Sir Ebmund Ormond, Esquire.

Moorfeld unterdrudte einen lauten Aufschrei.

Aber auch Mrs. Bennet ichien ihrer Mittheilung nicht frob ge-Dit einem leichten "barf ich bitten" machte fie worden zu sein. Miene, ben Arm ihres Gaftes zu nehmen, mehr gepregt von biefem Begenftande meg-, ale beeilt, in die Befellichaft bin ju fommen.

Moorfeld ftand reglos. Er mar feiner Befinnung fabia. bedurfte einer furchtbaren Rraftanftrengung bis er die Unmöglichkeit, überhaupt zu fprechen, besiegt hatte. Nach einer Baufe antwortete er: Madame, erlauben Sie mir, ju bleiben. Ihr Baus ift heute, wie ich ahnen muß, nicht in ben großen Gefellschaftefalen, es ift bier in biefem ftillen Raume. Und für mich, ber ich ein Fremder bin, wird es balb weber bort noch hier mehr fein. Was ich gehört habe, gilt in der Regel für ein frohes Ereigniß; wie ich's gehört habe, icheint es eine Ausnahme von der Regel. Diefer Zweifel martert mich. 3ch nehme ben innigften Antheil an Ihrem Daufe. D, geben Sie mir bie Benugthuung, Madame, ehe wir uns in jene Gale verlieren, wo Blud und Unglud bie gleichen Buge tragen, geben Sie mir bie Genugthuung, bag Sie mir ein gludliches - ein Greignig, bas. Sie gludlich macht, mitgetheilt haben!

Berzeihung, mein herr, ich kann unmöglich geben, was ich felbst entbebre.

Jeht ergriff Moorfeld ben garten Arm ber Dame, aber er führte Sie an ihren Schaukelftuhl zurud. Gie haben mir viel zu fagen, Madame, stammelte er; Sie sollen es sagen! Gin Menschenherz für ein Mutterberg!

Diefe Art poetischer Dictatur mußte etwas haben, bas gefiel; auch war Miftreg Bennet Pariferin genug, ben Umgangsformen eine gemuthvollere Freiheit zu bewilligen, als es eine Amerikanerin gethan 82

hatte. Sie nahm ihren Blat ein und bat Moorfelb mit einer hands bewegung, bas Gleiche zu thun.

Ich bin schwach genug, Ihre Thetlnahme anzunehmen, sagte bie eble Frau mit einem Ausbruck bes müdesten Schmerzes. Aber nicht wahr, die Unglücklichen bürfen mit einander zwangloser umgehen! Und ach, wir sind unglücklich, mein herr, wir sind es, wie wenige Familten dieser Stadt! Es wird mir von Jahr zu Jahr schwerer, den Erost des Mittelds zu entbehren, den theilnehmende Freunde uns entzgegendringen. Mr. Bennet mag mir's verzeihen! Wir lassen uns ja willig zertreten, wird es uns doch erlaubt sein, uns zu krümmen!

Moorfelb war wie vom Blipe gerührt. Mr. Bennet —? bas Wort erstarb ihm auf ben Lippen.

Ja. Mr. Bennet! Mr. Bennet! wiederholte die Sausfrau mit Es wird bem Mann, beffen glorreicher Chrgeiz es ift', ju ben Medicaern seiner Nation zu gablen, es wird ihm in Ihrer Meinung nicht fcaben, wenn Sie ihn in feinem Saufe, ber Schattenseite fo vieler ausgezeichneter Manner, tennen lernen. Ich tann nicht anders! Es ift mir Eroft, es ift mir Lebensbedurfnig, ben Schmerzens= laut meiner Schmerzen hören zu laffen. Ich reiße in biesem Augenblid mit Berzweiflung mein Rind von meinem Bergen, und muß mir Blud wunschen laffen zu meiner Berzweiflung! Da, ich sollte nicht Gin, nicht Gin Berg ben Bertrauten meiner Muttergefühle nennen burfen ? D, mein herr, ber himmel hat Sie mir in biefer Stunde Belfen Sie mir weinen um bas liebenswurdige Rind! geschenkt! Sechszehn unerfahrene, unschuldige Jahre und - un mariage de desperation! Die Ungludliche! Das Genie bes geiftreichsten Baters treibt fie in die Arme eines - imbecille! Muß ich meine Colefte opfern fur ben Beweis, wie alle Gegenfate fich ihren eigenen Fluch erzeugen? Leiber, ich muß es!

Ich werbe Ihnen nichts Neues zu sagen haben, suhr Mistreß Bennet ruhiger sort. Sie kennen ben Enthusiasmus meines Mannes für die schönen Künste. Er möchte seinem Baterlande ein Augustus, ein Perikles werden. Ich glaube es aufrichtig, daß er es könnte. Ich glaube an ihn. hätte er die Kräste einer Nation zur Berstügung, er arbeitete mit dem Werkzeug, das er bedarf. Er wäre glücklich und der Kunstadel der ganzen Erde mit ihm. Leider sind

wir kein Reich, wir find nur ein haus. Das ist unser Unglud. In weiten Entfernungen wurde er erwarmen und beleben, im engen Famillenraume verzehrt und töbtet er. Er ist ein Jupiter und wir find — die Asche der Semele!

Moorfeld ftohnte unter Bergeslaften.

Ja, die Künste haben keine Freistätte hier, eine Werkstätte follen sie haben. Ein Bennet will erschaffen, was er genießt. Und so war es meinen Kindern schon in der Wiege dictirt: Du malest, du dichtest, du modelirst, du musicirst! Die Natur hatte nur das Recht, die Steuern zu bewilligen, die ihr Bennet auserlegte, sie durfte Ja sagen, aber nicht Nein.

Und wahrlich, fie fagte nicht nein! Die Rinder biefes Baters hatten wirkliche, angeborene Talente. Aber gibt es Mittel, bas Talent fich felbst verhaßt zu machen, so gebrauchte fie Bennet. Die Art, wie er die Talente weckte, - was fag' ich, "wecken"? So weckt nicht das Morgenlied ber Lerche, spielende Batterien weden fo. Er bonnerte bie armen Rleinen ichon aus ihrem garteften Rindheitsschlafe empor. Auf zur Arbeit! war bas erste Wort seiner Baterlippe. Daß fie in brei Sprachen zugleich erzogen werben, rechne ich noch für nichts, bie Natur leistet wirklich Außerordentliches hierin. Daß fie den Freuden ihrer Spiele, ben geringften Erhohlungen und Benuffen ihres Alters entfagen mußten, bag ihre Rinderftube ein Gebrange von Lehrern und Buchern erfüllte, zwifchen welchem bas flüchtigste Lächeln einer Mugeftunde erdrudt wurde, daß ihnen die frische Luft, die Nahrung, die Rube bes nachtlichen Lagers entzogen wurde, "weil die Botter ben Sterblichen nur Alles fur Arbeit verlaufen", - bas ift fcon etwas, mein herr! cela commence à compter! Aber was foll ich sagen, was foll ich als Frau fagen, wenn biefe bamonifche Begeisterung felbst bas Opfer ber Schicklichkeit, bes Anftanbes, bes weiblichen Schamge= fuhls nicht fur ju groß balt, um es ohne Beiteres ju forbern ? Jenny, meine altefte, modellirt. Die Diana im Trumeau unfere Parlours ift von ihr. Aber nicht Dilletantin foll fie bleiben, fie foll wetteifern mit Runftlern, welchen bas Studium ber Antife, welchen ber Anblid ber unmittelbaren Natur zu Gebote fteht. Und wir leben in Puritaner= Staaten, mein herr! D, laffen Sie mich schweigen! Bon welchen Sturmen, von welchem Thranenmeere rebe ich ba! Papa, fie werden mit

32 \*

Steinen nach mir werfen! jammerte bas verzweifelnde Madchen. Laß sie werfen, mein Kind, aber bie letzten Steine werben Cbelfteine sein! ant= wortete ber Bapa.

Ja, bas ift ein griechischer Gott in einen Dantee gefahren! rief Drs. Bennet mit Bitterfeit und Bewunderung zugleich. voll Boefie - aber biefe Gewaltthatigfeit gegen bas Leben, biefe Nichtachtung ber Natur, biefer graufame, unerbittliche Bertilgungetrieb gegen Alles mas frei machsen, mas fein eigener Zwed auf feiner eigenen Bobenfvanne fein will, - bas ift Culturtrieb in amerikanischem Stul! Absolute Unfabigfeit zu schonen und zu lieben - neunziggrabiger Egoismus! Und boch - biefes Ich, welch ein schones, herrliches ift es! Er macht ungludlich, nur weil er die Welt für ungludlich halt, bie nicht feines Sinnes ift. Auch war ich weit entfernt, und war er lange, mich felbst und meine Rinder fur berechtigt zu halten neben ihm. Es ift mas Ueberzeugendes, hinreigendes in feinem Temperamente, etwas Rascinirendes, bas in That und Willen ben Biberftand irre macht. Dan fühlt fich beschämt von folder Größe, man glaubt immer von Neuem, daß fie möglich ift. Erst als ich bie bleichen Wangen, die erloschenen Augen, die schleichenden Bulfe, die frankelnde Bartheit und Durchsichtigkeit von ben jugenblichen Geftalten meiner armen Kleinen mit feinem Borwand hinwegleugnen, mit feiner Beduld zu Ende warten tonnte, fing ich an, die Erftlingseinwürfe meiner Mutterangst zu stammeln. Ab, Bennet belehrte mich eines Befferen! "Das ift die Flamme bes Benies, welche die Materie aufgehrt; man muß ihr Luft ichaffen!" und nun tamen Bucher zu ben Buchern, und Lehrer zu ben Lehrern, und Aufgaben zu ben Arbeiten, und Luft wurde geschafft, bag uns ber Athem ftodte!

Das ist unser Familienleben, mein herr. In Unterwerfung zu Grunde zu gehen, oder uns zu retten — burch Rebellion, diese traurige Wahl bleibt uns allein. Die Kinder nähern sich dem Einen oder dem Andern, je nach der Verschiedenheit ihrer Inclinationen. Mein Sohn Edgar empörte sich zuerst. Als ein Knabe von eilf Jahren lief er in die Kriegsschule nach West-Boint, und keine Macht der Welt wäre im Stande gewesen ihn zurückzuführen. Dort studirt er nun, — mein mütterliches Auge entbehrt seinen Anblick. Erst seit Kurzem sehen wir uns öfter; lange hießen meine Besuche Conspiration!

Der Meißel, ber ihm bestimmt war, ging auf Jenny, meine zweite Tochter über. Die bulbet, fo weit fich bulben laft. Charafterfefter wieber ift mein viertes Rind, Colefte. Ihre Specialität ift bie Boefie. Die Entscheibung bafur babirt von einem Bufalle. Wir erwarteten ben Bapa von feiner zweiten europäischen Reise zurud, es war im Rabre zweiundzwanzig. Coleftine ftand im fiebenten Jahre. Da, fagte fie, ich will ben Ba mit einem Gebichte empfangen. In ber That fdrieb bas Rind in bicfem Alter ein paar frangofifche Strophen, an benen ich wenig ober nichts zu corrigiren fand. Bennet aber kam birect von Genua, von der poetifchen hofhaltung Lord Byron's. In welchem Buftand feiner Imagination, mogen Sie felbst benten. So trat ihm nun ein kleines, ftammelnbes Rind an ber Schwelle feines Baufes entgegen, mit einem Drangebluthenzweig in ber Band, mit bem Bobllaut felbstgebichteter Berfe auf ben Lippen - verhangnigvoller Gindrud! Wer biefes Rind nicht fur ben erften Genius feiner Zeit hielt, ber verlor feinen Anspruch auf Bilbung. Bennet war aufer fich. Auf, auf, Bucher! Lehrer! Stubirlampen! welche Baterpflichten find bier zu erfüllen! Schlaf, Spiel, Erholung, - gemeine Ginreben! Der verfteht ben Benius ichlicht, ber nicht weiß, daß er an fich felbst fich erholt. Es gibt nur Gine Erholung von ber Arbeit, - die Arbeit!

Run ift aber Colefte eigen geartet. Die gange Bucht ber vaterlichen Erziehungetprannei brudte auf fie überwiegend, und boch mar fie es zugleich, die am wenigsten flagte. Sie hatte Chrgeiz. Was immer ihr auferlegt wurde, fie verrichtete es nicht nur, fie that noch bruber. Sie rivalifirte gleichsam mit ihrem Bater. Die Thranen traten mir oft ins Auge, bas Mabden zu feben. Statt mit bem Roth ber Befundheit, mit ber feinen geiftigen Glut bes Wetteifers auf ben Bangen fag fie ba, überbot ihre Aufgabe, überbot fich felbst und brannte vor Begierbe, zu überraschen. Nicht der Bater, der Gentleman nur allein, batte feinen Degen fenten muffen vor ber Galanterie feines Rinbes. Leiber! Bennet war nicht zu überraschen. Seine Ansprüche wuchsen mit ber Befriedigung, und bas arme Rind erarbeitete fich nur Dighandlungen. Da wandte fich ihr Berg. Mit bem Stolze bes beleibigten Abels trat fie in fich gurud. Ihre Stimmung wurde eine gereizte, feindselige. Sie ließ alle Forberungen über fich ergehen und schärfte fich tropig bie Lippen bagu. Sie machte nicht ben Einbrud einer leibenben Ratur, sondern einer, die ihren Tag abwartet. Bennet verstand sie nicht. Er hielt den himmel für ruhig und glaubte, er sei der Donnerer darauf, nicht sie, der kleine reservirte Tropkopf.

In dieser Berfaffung waren die Gemuther, als der Tag von Saratoga anbrach. Ich hoffte von der veranderten hausordnung, von bem heiteren Naturgenug, von bem ganzen Schwung biefer Ferien einen heilfamen, milbernben Ginflug. Das Gegentheil tam. Wir waren bi= rect in die Löwenhöhle getreten. Die Saison von Saratoga war eine ber glanzenoften: man fab. bag bie Bairetammer Rarle X. und bie Rürften der polnischen Nation Romaden geworden. Bennet begrüßte von feinen brei europäischen Reifen ber viele alte Betanntschaften und machte noch mehr neue. Die Albumsblätter wanderten im lebhaftesten Austaufch bin und wieder. Rein Tag verging, daß nicht mehrere Un= fterblichkeiten ju ftiften waren. Denn fo faßte es Bennet auf. Welch eine Gelegenheit! Europas Pforten waren bem Dichterruhm feiner Tochter geöffnet. Die haute volée aller Lander gab fich zur Colpor= tage ihrer Berse ber. Wen biefe Gelegenheit nicht begeisterte, bas mar ein Cretin, fein Menich! Bennet's Forberungen tannten feine Grengen mehr! Er hatte alles Bewußtsein verloren, was menfchlich zu leiften. Sechemal gerriß er Coleften ein Albumeblatt für einen griechischen Balifarenhäuptling. Welche bassesse in Form und Bebanken! Das Diefes Bolt ift an bie Solitaire muß anders tonen, meine Gute! eines Byron gewöhnt, und Apoll felbft nennt es feinen Landsmann. Er vergag fich fo weit, dag er fie einsperrte und ihr die Rahrung entzog, bis fie fo flaffifch geworben, wie es ihm vorschwebte. "Singvogel und Jagbhunde muß man turz halten!" Sie feben, es eilte zum Enbe.

Und just an diesem Tage kam der Pudel Omar mit seinem Berechrer, Lord Ormond, an. Der eble herr war inzwischen zwar nicht wirklich Lord geworden, aber er hatte einen Seitenverwandten aus der Sentry beerbt und konnte wieder standesgemäß in England auftreten. Er verabschiedete sich von uns. Bei dieser Gelegenheit beobachtete er es als eine Form der höflichkeit, meiner Tochter die hand zu bieten. Racheglühend, ich muß das Wort betonen, mein herr, racheglühend nahm Cöleste an. Augenblicklich seite sie sich hin und schrieb — an Wr. Bennet ihre Verlobungskarte! Es ist dieser Gebrauch kein selteneer

zwischen Kindern und Eltern in Amerika — leider! kam er jetzt auch in meiner Familie vor! Hohnlachend stürzte der Bater vor seine Tochter. Gut gemacht, Lady, gut gemacht! Und das soll Bennet's Blut sein! — Es ist's, Sir! Eine Bennet ist lieber die Herrin eines Narren, als die Sklavin eines Genies! Bennet erdlaste. Es ahnte ihm zum erstenmale, daß sein Kind ein Charakter. — So, mein Herr, ist Miß Cöleste Braut geworden.

In biefem Augenblide fiel ein Schuf auf ber Strafe.

Berther! rief Moorfelb emporfahrend.

Es ift feit gestern und heute ein wenig unruhig in der Stadt, ein Riot scheint im Anzuge, fagte Mrs. Bennet mit tiefer Gleichgiltigkeit.

Moorfelb tam zu sich. Glücklicherweise — wußte er — klingt Werther zumeist Worther im Englischen; das gräßliche Streiflicht über sein Inneres konnte unzündend abgeblitt sein.

Er tehrte an feinen Blat gurud.

Die gebeugte Frau war mit ihrer Mittheilung zu Ende. Mühsam nahm Moorfeld das Wort: Ich muß mich mäßigen, Madame, mein Mitgefühl Ihnen auszusprechen. Sie haben mir gezeigt, was an dem Fluche unserer Poesie der Antheil der Frauen ist; tönnte es Ihnen zum Troste gereichen, so würde ich Sie auffordern zu einem Rückschluß auf uns selbst. Sie würden Schulb und Strase, dünkt mir, in einer schauerlichen Harmonie sinden. Doch nichts davon! Tragen Sie den Widerschein eines Unglücks als ein ganzes und volles Unglück, ich will nichts verkürzen daran. Nur noch meinen Dank für Ihre Schonung. Daß ich in diese Verhältnisse als ein verkörperter Nero über Ihre Schwelle trat, daß die Aussicht auf einen Wintercursus mit dem Kritiker von "Schäfer's Botschaft" das Naß füllen mußte schon vor Saratoga — Sie haben es mir, verehrteste Frau —

Berzeihung, herr Doctor, unterbrach Mistreß Bennet. Ihr Auge ruhte mit jener Anerkennung auf Moorfeld's Gestalt, wie nur die Französin, im Besitze souveraner und berechtigter Geschmackberrschaft, bliden darf. Allerdings konnte Ihre Erscheinung nicht ungezählt bleiben in unserm hause. Aber gefürchtet wurde sie nicht. Das Gegentheil ist wahr. Coleste, die sich zuweilen in Paradorien gefällt, sagte gradezu: Ich vertraue diesem Europäer, er wird Poet genug sein, gegen die Poesie mich zu schützen.

Moorfeld schrack zusammen. Er überblickte ben ganzen Werth biefes Madchens. Wo hatte sie ben höchsten Begriff ber Boesie gefunden: Eigenthümlichkeiten zu verehren, nicht umzubilden, wenn nicht in ihrer eigenen herrlichen Seele?

Und boch!

Und boch, fuhr Mrs. Bennet fort, für uns gibt es keine hoffnung! Auf meinen Mann ift nicht anders zu wirken, als mit ihm. Keine Opposition ist einstußloser als gegen Mr. Bennet. Wir werben
einen Freund gewinnen, sagten Doctor Channing und Doctor Griswold, das heißt: wir werden einen Mann mehr haben auf unserm
Rückzuge. Leiber ist es so. Wir haben unsern Freunden nur eine verlorne Sache zu bieten. Neue Opfer den alten hinzuzufügen, wäre
nach unsern Ersahrungen grausam gewesen. Wir können uns nicht helsen, — minbestens nicht anders, ach! als es Coleste gethan.

Während Mrs. Bennet noch fprach, öffnete fich leife die Thur bes Drawingrooms. Colefte felbst mar es. Als fie Befuch fab, trat fie fogleich wieder gurud, aber ichon hatte ihr halb fichtbares Bild zwifchen Thur und Angel Moorfelb's Auge gestreift. Moorfelb sprang auf und ging bem Mädchen entgegen. Er nahm fie bei ber Band mit ben Worten: Wir fprachen von Ihnen, theuerfte Mig; fchenten Sie uns einen Augenblid Ihre Nabe. Ich habe Ihnen meinen Gludwunsch zu Sie werben, wie ich bore, in bie große Belt ein-Rüffen zu legen. treten. Auf biefem Bege werben Gie einen großen Schat finben, bas Bewuftfein, mas für ein unermeflicher Befit es ift, fich felbft au haben! Sie werben inne werben, bag bie Welt, in welcher Jeber fein eigener Mittelpunkt zu fein glaubt, nichts fo naturgemäß fucht, ats fich um ben hof einer eblen und iconen Gelbftftanbigfeit ju gruppiren. Diefes Blud zu finden, erwartet Sie unter allen Umftanben und bagu bringe ich Ihnen meine aufrichtigften Bunfche.

Ein tiefes, fraftgebändigtes Beben klang durch Moorfeld's Stimme, als er diese Worte sprach. Coleste selbst vermochte nicht anders zu antworten, als mit stummer Gebärde.

Indem sie jest tiefer ins Licht vortrat, rief Mrs. Bennet bei ihrem Andlick: Aber welche Tvilette, mein Kind? Das junge Mädchen trug ein schwarzes Atlastleid mit einem Schmucke von Coque-Perlen. Es contrastirte mit einer magischen Wirtung zu der stillen, marmornen

Bläffe ihres Antlipes. War es eine Caprice, so war es auch — eine Wahl.

Coleste hatte inzwischen die Fassung errungen, Moorfeld anzureben. Sie sprach ohne aufzublicken: Meine Mutter wird Ihnen gesagt haben, herr Doctor, wie sehr es mich gefreut hätte, diesen Winter
einen Theil meines Bildungsweges mit Ihnen zurüczulegen. Meine
— plögliche Reise nach Europa bringt mich um diesen Gewinn.
Darf ich Sie jeht bitten, mir ein Zeichen mitzugeben, das ich als
Dentmal — selbst einer vereitelten hossnung noch werth halten werde?
Darf ich mir erlauben, herr Doctor, Ihnen mein Gebentbuch vor=
zulegen?

Indem Moorfeld ben Klang dieser Stimme wieder hörte, schauerte sein ganzes Inneres zusammen. Mit Mühe stotterte er eine übliche Formel der Bejahung. Cöleste holte das Buch. Moorfeld rückte an den Tisch und versuchte zu schreiben. Aber seine Hand zitterte heftig. Er setzte wiederholt an, — es gelang nicht.

Ich bitte, mit bem Blatte nach Zeit und Muße zu verfügen — sagte Coleste — wir reifen mahrscheinlich erft in vierzehn Tagen.

Berzeihung, Miß, ich schon morgen, war Moorfelb's Antwort. Coleste blicke erschrocken-fragend auf.

Moorfelb war nicht im Stande, ihren Blid zu ertragen. Er ftand auf und machte einige Schritte burche Bimmer. Der Moment ware nicht zu bewältigen gewefen - ba fiel Moorfelb's Blid auf eine Bioline im unterften Rach bes Glasschrantes. Es mochte jene monumentale Bioline fein, welche Mr. Bennet jum Anbenten an ben erften amerikanischen Walzer aufbewahrte. Wie ber Blit auf feinen Ableiter, fo stürzte Moorfelb auf bas Instrument. Er that ein paar Probegriffe, bann fing er zu phantafiren an. Die Beige hatte einen meiten großartigen Ton; ber Spieler empfand fogleich ihren ganzen Beift. Er begann einen breiten heroischen Sat, fdmebenb, wie ausgebreitete Ablerflügel, boch in ber Bobe. Er jog Tone von hinreigen= ber Beredfamteit , es war Schmerz barin , aber ber Schmerz eines Demofthenes um die schönste Weltrepublik. Nicht lange beclamirte er fo. Diefer erfte, volle Trunt ber mufitalifden Seele gethan, fcopfte fie gieriger, wilder. Balb hadten fich turze, scharfschnäbliche Triolen in die breite Prometheus-Bruft bes Gingangefates ein, und die ehr=

bar-schone Weltordnung ber Antite zerfette romantisches Galgen- und Amielichte-Gevogel. Auf einmal war ber Jammer entschieden; in einem bumoristisch-verzweifelten Tremolo sprana's wie ein Bubel, ein wohlbekannter Bubel! - in bie vier Saiten und apportirte bem olympifden Griechenland bulgarifdes Bigeunergefindel. Schneller jagt Aprilichnee fich mit Aprilionne nicht, als Glud's Styl in eine Fantaffe nach bem Rakoczy = Marich umsprang. Als Coleste biefe Rhythmen borte, bedectte fie ihr Antlig mit beiden Sanden und fant fniend in ben Schoof ihrer Mutter. Der fpornklirrenbe Rriegsgefang jagte über fie bin, unaufhaltfam. Baum= und zugellos flogs baibe= wild babin: Schlachtluft, Abschiedsweinen. Gin Narbengeficht in Thranen! In biefen Rlangen athmete Moorfelb Beimateluft. Schenken= luftige Tanze wirbelten, turtifche Rrummfabel und ungarifche Ballafche flirrten, man fah bas Schlachtfelb ber Boller, bas Schlachtfelb ber Bergen, benn immer und immer weinte es in jenen herzgerreigenden Molltonen bazwischen und am Sprizont bes Kriegsgetummels fand - verlaffene Liebe! So trieb's Moorfeld bis der lette Tropfen Bergblut berausgeschüttet war, bann warf er bie Beige wild bin und rief nach ber Thure fturgend : "Auch bas ift ein Andenken!

Nein, so burfen Ste nicht von und! rief Coleste aufspringend, außer sich. Sie hielt Moorfeld zurud. Der weibliche Genius des Beruhigens flehte um einen Sonnenblick in seinem Auge. Dringend
faste sie Moorfeld's Arm — so burfen Sie nicht von uns! das darf Ihr lettes Wort nicht sein!

Es ift's nicht! antwortete Moorfelb, — ich werbe ben Frauen= herzen noch manches Souvenir schreiben! Berfolgen Sie ben Dichter= namen Nicolaus —

Seine Stimme brach, - ein Blid, - ein Banbebrud - er fturmte hinweg.

## Sünftes Rapitel.

So erwachte Moorfeld zu seinem letten Morgen in Amerika. Tags nach diesem Abend fuhr er mit der ersten Geschäftsstunde an den Hafen, entschlossen, jede Gelegenheit nach jeden europäischen Seeplat anzunehmen, einzig bedingend, daß die Anker noch heute gelichtet wurden. Er fand ein Dampsboot, dessen Abfahrt auf zehn Uhr sestgesetzt war. Natürlich waren die Pläte besetzt, aber ein junger französischer Arzt, der in Amerika eine Studienreise gemacht, hatte die Arztigkeit, ihm seinen ersten Cajütenplatz zu verkausen. Das Dampsboot hieß — Riego.

Die Stadt Newyork feierte ber Ginschiffung Moorfelb's ein wilbes Abschiedsfest. Wie die Fugen ber Alltagsordnung schon seit zwei Tagen ober vielmehr Abenden in ein verbächtiges Schwanten und Rrachen gerathen, haben wir mitten aus dem erschütterungsvollen Gigenleben Moorfeld's heraus im Fluge bemerkt. Aber bei feinem heutigen Erwachen fand er bie Bulvermine in voller Erplofion. Schon auf ber Rabrt nach bem Dafen zeigte bie Stabt ein entfetliches Antlit. Arbeiter, welche in ihre Kabrifen zogen, ftanben überall in bestürzten Gruppen umber, Raufladen blieben verschloffen, und ftierten, wie von einem bofen Traum befangen, mit ben Borhangichlöffern der Nacht in ben hellen Tag binein, die belebteften Baffagen waren unverhaltnigmägig obe, ober was fich von Menschen und Wagen bewegte, schien wieber in rudgangiger Bewegung vom Tagesgeschäft begriffen - Alles trug die Miene ber Angst und Berwirrung. Moorfeld, in feinem gräßlichen Seelentrampf teines außeren Gindrudes fabig, fuhr durch biefe Scene ohne fie gu bemerten, bemertte fie, ohne ju fuhlen und ju benten. Erst am Ha= fen brang fich bas öffentliche Rittern unwillfürlich seinem Interesse auf. Ueberall begegnete er bangen Gefichtern. Ueberall wurde er be= fragt, was er von ben Greignissen ber Racht wisse, überall liefen Men-

fchen bin und wieber, welche ihrerseits Beruchte barüber ausbreiteten. Seltsam, wie eine große Stadt von ben Lebensvorgangen in ihren Extremitaten fo unguverläffig unt fo fpat eine bestimmte Empfindung im Centrum ihrer Nervengefäße erlangen fann! Im Bafen wußte man wenig ober nichts von bem, was Schreckliches in ben nörblichen Auslaufen Newports porgefallen. Im Allgemeinen verlautete nur von einer großen Feuersbrunft. Aber Riemand wußte ju fagen, mas perbrannt, wie weit ber Brand um fich gegriffen, ob bie Flamme ichon bewältigt, ja, es schlich felbft ber Zweifel umber, ob man überhaupt löschen wollte, und eine Furcht, die alles Blut von den Wangen trieb, rieselte burch bie Abern ber Bevollerung, bag fie auf bem Rrater geheimnißvoller Berbrechen, gräßlicher Berichwörungen ftebe, daß ein unbefanntes Berberben über ihrem Saupte fcwebe, von welchem Riemand eine bestimmte Borftellung hatte, welches anzubeuten, allein ichon fur Mitfoulb galt, welches aber burch ftodenbes, gahnetlappernbes Schweigen eben am fürchterlichften vergrößert wurde.

Als Moorfelb vom Safenplage wieber zurudfuhr, follte es fein lettes Gefcaft fein, fich ben Prozeff um fein Landloos vom Balfe gu ichaffen. Er lentte nach bem hotel feiner Befanbtichaft, um unter ben erforderlichen Rechtsformen feine Bollmachten auszuftellen und bann ben widerlichen Sandel auf ewig zu ignoriren. Gin blutiges Abenteuer begegnete ihm auf biefem Wege. Gin Menfch fturzte bem Broadway herab, gehett er von einMeute Rowbies, welche Revolvers nach ihm abfeuerten, abgefeuerte Revolvers nach ihm warfen und ihm mit bem Befchrei: Schlagt ibn tobt, fclagt ibn tobt! ein beutscher Morbbrenner! wie eine Banbe entfeffelter Bollengeifter zufetten. fcrie feinem Rutscher augenblidlich bie Beifung zu, zwischen Berfolger und Berfolgten quer in ben Weg zu fahren, aber ber Buruf war offenbar eine Interjection ber Berzweiflung, und hatte fie birect ber Bernichtung ausgesett. Auch beugte ber Rutscher gerade entgegen= gefest aus, und im Ru war die wilbe Jagb aus ben Augen. Schauer= lich tonte es aus ber gerne gurud: Schlagt ihn tobt! ein beutscher Morbbrenner!

Eine entsetzliche Ahnung stieg in Moorfeld auf. Er bachte an die Scene, ber er vor zwei Tagen in Kleinbeutschland beigewohnt. Es blieb kein Bweifel übrig; hier war ein Riot gegen bie Deutschen ausgebrochen.

Ohne Besinnen befahl er bem Autscher, in bas nördliche Stabtquartier zu fahren. Der Rutscher weigerte sich. Rach langem Wortwechsel entschloß sich Moorfeld, auszusteigen und die unermestliche Strecke zu Buß auf sich zu nehmen, dem Zufall überlassend, ob ihm unterwegs ein willigerer Autscher aufstoßen wurde.

Aber kaum hatte er einige hundert Schritte zurudgelegt, als ihm wiederholt Menschen entgegen kamen, welche mit hastigen Schritten und erschrodenen Mienen ihm die Worte zuriefen: Kehren Sie um, Sir, die Stadt ist heute in schlinmen handen! Und je weiter er vordrang, besto sprechender bestätigte Alles diese Warnung. Er fand hier einen Revolver, dort einen Schlagriemen, hier eine grimmig zertretene Alarmstrommel, dort Blutspuren auf seinem Wege.

So erreichte er City=Ball. Belch ein Schauspiel! Das Stadthaus, ber Sit ber Ordnung und Bewalt, ber Thron ber burgerlichen Majeftat, ber Bergmudtel, von welchem Gefetes-Rraft und Anfeben, wie bas Blut, bis in bie fernsten Aeste bes öffentlichen Bemeinwesens ausftromen follte: bas Stadthaus fand er wie einen hilftofen Birfch, an bem bie Meute ber hunde mit tobtlichen Biffen hangt. Taufende von Rowdies belagerten bas Saus. Sie ftaden theils in ben eleganten Uniformen der Löschcompagnien, theils waren fie anftandig, ja fein in Civil gefleibet - ein fürchterliches Befindel, das mit feinem Boblftande nicht den brutalen Thiertrieb, fondern bie raffinirte, teuflische Bosheit verrath. All biefe Banden maren mehr ober minder betrunten, gerfett, befudelt, ber Bart felbft von ben vielen Reuerfprigen in einen Sumpf verwandelt, in welchem fich die herren des Plates mit johlender Bolluft malzten. Befchrei, Flüche und Piftolengeknall erfüllte bie Luft, vermengt mit bem Rufe: Beraus die Deutschen! bie beutschen Mordbrenner heraus! welches mit einer fo tanibalifchen Mordgier gebrult murbe, als follte ber Marmor bes Stabthaufes, wie Jerichos Mauern, bavor in Trümmern fpringen.

An bieser Stelle hatte Moorfeld zugleich das Ziel seines Bordringens erreicht. Nach jeder nördlichen Richtung hin fand er die Straße gesperrt. Die Fortsehung des Broadways, die Centre-Street, die Chatam-Street, keine Ausmündung war zugänglich. Tief in all diese Straßen hinein lagerten die Banden der Rowdies, trieben sich Gestalten von Ruß, Blut und Brandy in wilde Thiere verwandelt, polternd, heulend, und im Befit aller möglichen Waffen zu jedem Berbrechen aufgelegt, umher. Sie sperrten den Brand ab, wie sie sagten, d. h. sie ließen ihrem Wüthen in Kleindeutschland keine Intervention zu.

Moorfeld mußte feine Berfuche, an jenen Schauplat bes Unalude burchzubringen, ber Reihe nach aufgeben. Bei biefer verhangnigvollen Unmöglichkeit blieb ihm nichte übrig, ale ber fcmache Troft, bag bie Infaffen bes grunen Baums vielleicht eben im Stadthaufe felbft ein momentanes Afyl gefunden. Das Befdrei nach bem Blute ber Deutschen, bas wolfsgierig zu allen Fenftern hineinheulte, ichien biefe Bermuthung zu erlauben. Freilich blieb es bann zweifelhaft, wie lange biefer Schut ausreichen und ob bie anarchischen Rotten nicht zum Sturm felbst vorschreiten wurden. Wie frech ihre Dictatur bas obrigkeitliche Ansehen mit Füßen trat, bavon sah Moorfeld mit eigenen Augen eine Brobe. Als bas Mordgefdrei nach ben Deutschen ben wilbeften Grab erreicht hatte, trat ber Mayor von Newyork mit einigen Albermens auf ben Balkon. Meine Berren, haranguirte er die Aufrührer, wir find foeben mit bem Berbore ber geflüchteten Deutschen beschäftigt, und machen Sie barauf aufmerkfam, bag Ihre Ungebuld um prompte Juftig nur geeignet ift, bas Werk ber Juftig aufzuhalten. Ich verfichere Sie übrigens als Gentleman, daß eine eracte Berechtigkeit gehandhabt werden foll. Sie mogen fich, meine herren, über biefen Buntt volltommen beruhigen. Bis bahin empfehle ich die Stadt Ihrem Schutz und hoffe zu der Lonalität freier und aufgeklarter Burger, bag Sie einer fo billigen und gefet = lichen Aufforderung Folge leiften werben. — Moorfeld traute feinen Ohren nicht, als er in biesen Worten Newyork in die Discretion von Meuterern ftellen hörte. Wo bleibt die Bolizei, die Stadtmiliz ? fragte er ftaunend einen wohlgekleideten Bürger neben fich. Ich rathe, Mifter, wir thun wohl, bas Wort Polizei und Stadtmiliz heute nicht auszufprechen, antwortete biefer erfcproden und rudte von Moorfelb's Seite. Die Rowbies aber waren von der Anrede des Mayors noch fo wenig befriedigt, daß fie mit einer Feuerspripe vorfuhren und unter betäubenbem Gebrull einen Wafferstrahl auf bas haupt ber Stabtobrigkeit ichleuberten.

Moorfeld kehrte wieder um. Unvermögend, dem Brennpunkte diefer Frevel einen Zugang abzugewinnen, noch mehr, irgend eine nützliche That zu thun, mußte er sich darauf beschränken, in Europa aus Beitungenachrichten zu erfahren, wie ber Lavastrom biefes Tages noch seinen verderblichen Lauf genommen. Er hatte jest teinen Augenblick zu verlieren, fein Geschäft im Gesandtschaftshotel abzumachen. Als Moorfelb biefes Bebäube erreichte, fab er bie Renfter bes Basements von friegerifchen Geftalten erfüllt, welche Gewehr im Arm, auf alle Falle geruftet baftanden. Es war ein braves Bauflein beuticher Newporter Burger, welche jum Sout ihrer Landsleute, die ohne Unterfchied ber provinziellen Abstammung in bas Gefandtschaftshotel ber erften beutiden Grofmacht geflüchtet, fich in unerschrockener Burgerwehrpflicht Sie fagten, fie hatten ichon vor Tags eine Locomotive eingefunben. nach Bhilabelphia requirirt, um ben Zuzug ber bortigen beutschen Schützencompagnie, die jett in jedem Augenblid eintreffen werbe. Dann moge ber Tang wohl aus einer andern Tonart geben. Es babe nicht viel auf fich mit biefen Burichen. Strohfeuer fei's, uppige Buberei, bas Befindel bute fich wohl, beutsches Pulver zu riechen. Diese Sprache war ein Lichtblid in bem Pfuhl fo vieler Abscheulichkeit. Und bag fie nicht übertrieb, bewies die That. Rein Rowdy ließ fich bliden in bem weiten Umtreis bes hotels, und boch belief fich bie gange Befatung beffelben taum auf breißig Mann.

Moorfelb fand alle Raume bes Saufes von flüchtigen Deutschen Es war ber buntefte Wirrwar, ber fich benten lieg. Manner, Frauen, Rinder, Berrichaften und Domestiken, alle Stufen ber burgerlichen Rang= und Gludsfcala, alle Anzuge ber Nacht und bes Tags, Roftbares und Gemeines, im Moment ber Klucht finnlos übereinander geworfen, was Jeber an feinem eigenen Leibe retten zu konnen glaubte, trieb fich im ichauerlichen Coftumball burch bas angsterfüllte Gebäube. Dazwischen lag ein Jahrmarktokram von geretteten Kahrniffen auf jebem Schritt und Tritt im Wege; man fah Betten, Topfe, Waschforbe, Stutuhren, Borzellangefcbirr, Bucher, Schureisen, allerlei Bandwertszeug, Rüpliches und Entbehrliches, Berthvolles und Lächerliches ohne Babl zusammengeschleppt. In biefem Wirrnig war bas Geschrei ber Rinder zu horen, die ihre tägliche Sausordnung vermißten, ber Mutter, welche bie Bedürfnisse ihrer Kinder unter Jammer und Beter zu improvisiren suchten, die Aluch= und Bornquebruche ber Manner, welche, scheinbar ober wirtlich, fich nach wehrhafter Berfaffung sehnten, wohl auch ein= ober bas andere Baffenftud mit fich führten, ba bann bem Einen bie Munition, dem Andern die Buchfe fehlte, biefe Patrone nicht zu jener Flinte pafite, und mit vielen Worten wenig erzielt wurde.

In biesem Bienenschwarm begegnete Moorfeld denn auch dem Wirthe von Rleindeutschland mit Bronele, seiner Tochter. Der beutsche Kaiser war kaum mehr zu erkennen. Todtenblässe bedeckte sein vollwangiges Antlitz, er zitterte am ganzen Leibe wie Espenlaub. Sein erstes Wort, als er Moorfeld erblickte, war, daß er mit überstürzter Zunge die Frage stammelte: Kommt Polizet? kommt Polizet? Moorfeld antwortete: We are in a free country!

Bronele hielt fich wackerer. Sie war por Bielen um fich ber allein einer vernünftigen und unerschrockenen Rebe Meifterin. Die Berrenbuben haben uns ausgebrannt und fagen öffentlich, wir felbft hatten's gethan, bas ift Evangelium und Epiftel an biefer Sache, fagte fie. Da fie une nicht versimpeln und flein triegen tonnten, - Sie faben's ja felbst herr Doctor - fo tamen fie uns fo. Sie legten bas Feuer bei uns und bei einigen Rachbarn, bann waren fie aber - burrah! von allen Seiten mit ihren Sprigen ba, wie bas wilbe Beer. Bups hatten fie einen deutschen Maurer beim Flügel und schrien brauf los: Den batten fie beim Brandftiften ertappt. In einer Minute baumelte ber arme Menfch an ber Dachrinne. Das war aber meertief erlogen und hat freilich Schein und Art vor ben Leuten — bie Maurer woll= ten Arbeit haben, fagen fie, und wollten fich auch rachen fur ben erftochenen Maurer vom Bowery. Es ift ichon recht! Beim Berbor wird Alles herauskommen. Es gibt noch Leute, Gott fei Dant! bie auch zu reben wiffen von biefer Racht. Die Spigbuben genirten fich fo wenig, bag fie mit bellflammigen Branben berumliefen; bier lofch= ten fie, bort gundeten fie und fcrien immer bazwischen: Tob ben beutschen Mordbrennern! bie Schinderhunde! und glaubten uns Alle auszutilgen, bag tein Ginziger übrig bleiben wirb, ber eine Bung' rühren fann! Da mugt' Newyort nicht gebaut fein, bag neun Ragen teine Maus fangen! Jest haben fie vielleicht zugestopft und gnabe Bott, wer feine Beine nicht bei Beiten über bie Achsel nahm! Jest ift bie richtige Mörbergrub' los ba broben. Aber es muß einen gablenben Tag geben! Bar' ich nur ein Mann! Ich wüßt' mir was Befferes, ale ba vorn im Befindezimmer ju fteben, Bewehr im Arm, wie auf einem Nurnberger Bilberbogen! Aber unfer ganges Saus

will ich verschmerzen, wenn nur die Philadelphier kommen! Selbe Schüten find bie richtigen noch aus bem Freiheitstrieg ber, mas bie aanze Belt weiß. Das ift ber Dant jest! Englander und Beffen haben fie aus bem Land getrieben, — ich begreif' gar nicht, warum bie Mankees allein bie Berren im Lande fpielen wollen. - Aus biefer weittragenden Reflexion wandte fich bas Mabchen bann wieber an bie nachste Gegenwart, indem sie fich nach einer jungen Frau umkehrte, bie in einem Binkel bes überfüllten Saufes auf einer Treppenftufe fag und Strome von Thranen in ihren Schoof nieberfliegen lieg. Lagt's gut fein, lieb Fraule, troftete fie mit einer naiven Berglichkeit, eure Badle blieben boch icon, verderbt fie euch mit bem abicheulichen Rummerwaffer nicht. Es wirb euch tein Mensch barum Schlechtes nachfagen. Gewiß nicht. War' fo ein haberlump an euch gekommen wie an mich, ihr hattet ihn magerle überwaltigt. Bud, was für ein hutelmannchen um bie Dacht mit mir rang! Das war ein Rerl wie aus Mehl und Waffer gebaden, fein Beficht fah aus wie ein Reftchen Schmierfeife. Es ift mertwürdig bag fich folche Buben noch fühlen. Aber der wird denken an eine Schwabenhand! Ich fuhr ihm mit einem groben Ramm über ben Ropf. Ich ohrfeigte ihn in die tieffte Schand binunter.

So fand Moorfeld bie Refibeng feines Gefandten. Dag er feine Angelegenheit im Flug, ober vielmehr gar nicht austrug, brauchen wir bei biefer fürchterlichen Gestalt ber Umftanbe taum zu erwähnen. Gin ziemlich jugenblicher Secretär empfing ihn, mit welchem fich Moorfeld nicht einmal zuerst über seine Sache, sonbern über bas öffentliche Un= glud bes Tages unterhielt. Die jungen Manner blidten fich balb in ihre Parteiverwandtichaft, und ohne Umftande berichtete ber Secretar die Abwesenheit seines Chefs mit folgenden Worten: Se. Ercellens find auf bem Stadthause. Wir protestiren, wir machen verantwortlich und thun, was wir vermögen, bas heißt, Nichts. Wer follte auch im Stande fein, ohne Rriegeflotte einem Seevolt zu imponiren ?! - Seinen Proces führte Moorfelb fpater von Europa aus burch ben Bof- und Gerichtsabvocaten B \*\*, ben ihm ber Secretar ber Newporter Legation mit tiefer hochachtung empfahl. Diefer ausgezeichnete Jurift führte ibn zu einem Enbe, welches ber Ungunft ber Umftanbe bie möglichft aunstige Seite abgewann. -

D. B. VIII. Der Amerita-Mube.

An ba Bonte bachte Moorfelb zu spät. Bor ben unaufhörlichen Schlägen ber letten Stunden war bas Schattenbild dieses Unglücklichen in seiner zernichteten Seele zurückgetreten. Indem wir diesen Bericht schreiben, wird dem Andenken Metastafio's in Wien ein Denkmal gesetzt. Der Dichter des Don Juan starb in Newyork in einem Hospitale. —

Wir begletten nun unsern Delben auf seinem letzten Sange in Amerika. Er eilt von dem Gesandtschaftshotel in der Whitehallstreet nach der Statestreet, schneidet die Nordseite der Battery und lenkt nach einer kurzen Strecke in der Washingtonstreet der Weststreet zu, dem Landungsplatz der Bremer-, Damburger- und Haver-Schiffe. Als er über die Battery ging, bot ihm ein grausiger Anblick den letzten Abschiedsgruß. Schon aus der Ferne sah er an einem Baume des Parks die langgestreckte Gestalt eines Wenschen hängen. Er vermuthete, jener Unglückliche sei's, den er zuvor über den Broadway herad versolgen gesehen. Als er näher kam, erkannte er in der Leiche eine Gestalt aus Kleindeutschland. Es war der Schriftseher Henning. —

Im Geleite aller Furien erreichte Moorfelb den Landungsplat. Endlich schaukelt ihn die Jolle, die ihn an Bord bes Riego bringt. besteigt er bie Bretter, bie in einem anbern Sinne bie Belt bebeuten. benn fie führen gleich bem Ibegle erlofend von Bone zu Bone, und nur durch bie Schifffahrt lernt bie Menschheit ihr eigenes Ich tennen. Die öffentliche Unordnung hatte die Ginschiffung vieler Baffagiere versvätet und auch Moorfelb ließ noch vom Schiffe aus fein Reifegut Alle übrigen Borgange waren für ihn die Phantasmagorie eines Traumes. Er hörte bie Baffagiere in ben mannigfaciften Sprachen, Anfichten und Barteinahmen bie Schandthat Dieses Tages besprechen, er horte bas Praffeln bes Stadttumults aus ber Ferne, und unterschied namentlich einen Augenblick, in welchem ein ftartes, heftiges Gewehrfeuer lauter als je aufloberte, was ohne Zweifel bie Ankunft ber Philabelphia-Schuten bebeutete: er fah und hörte und fehnte fich nach ber Alles verschlingenben Betaubung ber Seetrantheit. Rach einer dumpfdurchharrten Stunde fing die Maschine zu arbeiten an, bas Boot fette fich in Bewegung - hinaus ging's. Achsenumbrehung bes Rabes verlor bie Stadtanficht Remports an Bestimmtheit ber Umriffe. Die Luft war grau und nebelschwer und

tauchte schlammfarbig, wie in die Defe eines Leihe, das verschwindende Stadtbild ein. Zuleht blieb nur noch die Rauchsäule von Kleinbeutschland übrig, die von der bleiernen Luft nach unten und in die Breite gedrückt, als ein trüber, häßlicher Klecks zwischen himmel und Erde hing. Es war in der Nähe der Rarrows, wo ein ankommendes Auswandererschiff am Riego vorbeidampste. Das dichtgebrängte Verdeck erblickte diese Rauchspur des eingeäscherten Kleindeutschlands, hundert hände wiesen sich's einander als das erste Zeichen Newyork's und aus hundert deutschen Rehlen konnerte der Jubelruf in die Luft:

"Bivat bas freie Amerita!"

